

Marokko.

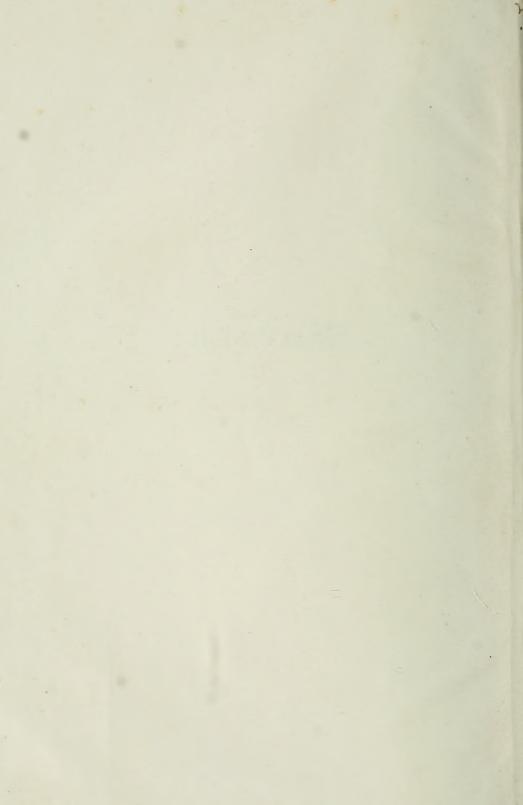

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



## Im muhammedanischen Abendlande.

Tagebuch einer Reise durch

# larokko

von

## Rudolf Zabel.

Mit 5 Karten bezw. Kartenskizzen und 146 Abbildungen nach eigenen topographischen und photographischen Aufnahmen des Verfassers nebst einem Anhang von Dr. Paul Range, enthaltend die geologische Bearbeitung der vom Derfasser mitgebrachten Gesteinsproben.

> Altenburg, S.=A. Stephan Geibel Verlag. 1905.

DT 3/0 Z3



Piereriche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. Altenburg, S.A.

### Vorwort.

Habent sua fata libelli.

icher haben ihre Schickfale. Auch dieses Buch hätte um ein Haar das Schicksal so manches anderen geteilt, un= gedruckt zu bleiben. Ob das für die Menschheit ein Vorteil oder ein Rachteil gewesen wäre, muß der freundliche Leser entscheiden. Interessant ift das Schicksal dieses Buches nur insofern, als es den Umschwung beleuchtet, den in Deutschland das allgemeine Interesse für Marokko durchgemacht hat innerhalb von zwei Jahren. Als ich im Jahre 1903, einem spontanen Entschlusse folgend, nach Marotto reiste, war das Interesse für dieses Land in Deutschland nur sehr platonischer Natur. Zumal das politische Interesse für Marokko war eben erft im Entstehen begriffen, und als ich zurückfehrte, fand sich schlechterdings fein Berleger, der bereit gewesen wäre, ein größeres Reisewert über Maroffo herauszubringen. Maroffo war nicht aktuell genug, nicht Mode. Leider gibt es ja auch in der Wiffenschaft und in der Politif Dinge und Länder, die Mode sind. Kein Zweifel, Marotto ist gegenwärtig bei uns in Mode gekommen, und alle diejenigen, die bereits vorher gern ein gesteigertes politisches Interesse in Deutschland für dieses wichtige Land herbeigeführt hätten, sind gliicklich dariiber, daß es Mode geworden ist. Die politischen Greignisse der letten Monate, die dieses außerordentliche Jutereffe für Marokko bei uns plöglich geschaffen haben, sind ja noch in aller Erinnerung. Es ist vielleicht noch zu früh, um jest schon ein abschließendes Urteil aussprechen zu können über die Erfolge der neuen deutschen Politik bezüglich Marokkos. Waren gar viele, die — ohne Schwärmer zu sein — sehnsüchtig wünschten, die deutschen Interessen in Marokko kräftiger wahrgenommen zu wissen, durch die lange Zurückhaltung der Regierung sast schon mißmutig geworden, so jubelten sie um so kräftiger dem Entschluß Seiner Majestät des Kaisers zu, durch seinen Besuch Tangers der Welt ostentativ zu zeigen, daß Deutschland keineswegs gesonnen ist, sich der Teilnahme an Marokko zu begeben, die eben noch, wie es schien, auf Grund des englischstranzösischen libereinkommens über die Köpse der Deutschen hinweg zwischen diesen beiden Ländern radikal aufgeteilt werden sollte. Der Kaiserbesuch wurde gleichzeitig diplomatisch durch die in diesem Falle geradezu glänzende Politik des Fürsten Bülow unterstützt, und der Ersolg ist der, daß Deutschland gegenwärtig durch sein Auftreten in der marokkanischen Frage in der Tat die Führung an sich genommen hat, die ihm auch vermöge seines Handels und seiner sonstigen Interessen in Marokko innerlich längst gehört hat.

Angesichts dieser Söhepunkte der deutschen Marokko-Bolitik sei nur der Vollständigkeit halber nochmals kurz hingewiesen auf die Zeit, die scheinbar einen Tiefstand dieser unserer Politik bedeutete, indessen chen nur scheinbar. Ich meine die Zeit des Abschlusses jenes viel erörterten englisch-französischen Abkommens, über deffen Ledeutung die Meinungen lange Zeit hindurch fehr auseinandergingen. Als jener Vertrag zuerst bekannt wurde, und als seitens der deutschen Politik anscheinend nichts geschah, um seine für Deutschland ungünstigen Wirkungen auszugleichen, glaubte man vielfach, Deutschland begebe sich in der Tat seiner Ansprüche, über das Schicksal Maroktos mitzuraten und mitzutaten. Wie es deutsche Art ist, fand man sich auch bereits damit ab, rein theoretische Betrachtungen anzustellen darüber, welcher der beiden Staaten, England oder Frankreich, den größeren Borteil aus dem Abkommen herleiten könne. Bei der Schnelligkeit und infolgedessen auch natürlichen Oberflächlichkeit, mit der solche Fragen vielfach in der Tagespresse behandelt werden müssen, trat häufig die Auffassung zutage, Frankreich sei es, das aus jenem Bergleich die Hauptvorteile giehen würde. In diesem Sinne bewegten sich auch die Allieren der französischen Politik. Delcassé, der Träger dieser Politik, gebärdete sich bereits als Schukherr Maroffos, und in Frankreich schien die Auffassung immer breiteren

Boden zu gewinnen, Marokko sei nunmehr ein Land, wo nur noch die französische Politik, das französische Kapital und der französische Unternehmungsgeist freie Sand hätten. Der Form halber sollte Handelsfreiheit auf 30 Jahre gestattet werden. Was man nach Ablauf der 30 Jahre mit Marokko tun würde, auch darüber träumten bereits frangösische Bolitiker und Journalisten. Aber der Bissen, den Frankreich erhalten hatte, ergab sich doch bald als zäher, als es ursprünglich schien. Eine große Rolle hat ja in der Geschichte der französischen Kolonien in Nordafrika stets die sogenannte "pénétration pacifique" gespielt, die "fried= liche Durchdringung". Bereits feit dem Erwerb von Algier und Tunis operieren die Franzosen mit diesem Schlagwort herum. Alber bald zeigte fich, daß es mit diefer friedlichen Durchdringung boch nur eine recht zweifelhafte Sache fei. Es ergab fich nämlich für diese Kolonien die Notwendigkeit, jum Zwecke der friedlichen Durchdringung eine stehende Armee von fast 70 000 Mann zu unterhalten, damit die 5 Millionen Eingeborenen sich die friedliche Durchdringung auch friedlich gefallen ließen. Frankreich hat bis zum heutigen Tage seine stehende Urmee in seinen nordafrikanischen Kolonien noch um keinen Mann verringern können. Wenn man Rolonien nach dem Grundsatze betrachtet, daß sie ein Geschäft sein sollen, so sind die französischen Kolonien in Nordafrika für Frankreich bis zum heutigen Tage jedenfalls ein fehr schlechtes Geschäft gewesen, das andauernd Zuschüsse erfordert hat. Nun besitzt Marotto eine Bevölkerung, die an Bahl mindestens doppelt so groß ist wie die von Algier und Tunis, und es tommt hinzu, daß die Bevölferung Marokkos noch wesentlich unabhängiger und kriegerischer ist, als die der beiden französischen Kolonien. Schätzt man doch das Land in Marotto, das felbst von der Sultansgewalt unabhängig ift, auf nahezu zwei Drittel des Gangen, und selbst in dem so= genannten Regierungslande in Marokko, eben jenem einem Drittel, find Aufftände stets an der Tagesordnung gewesen. Die friedliche Durchdringung Maroffos würde somit nach einem leicht anzustellenden Rechenerempel die Unterhaltung vermutlich einer noch wesentlich größeren stehenden Macht erfordern, als die doppelte Zahl der in Algier und Tunis ständig unter Waffen gehaltenen Soldatesta. In den wirklich ernft zu nehmenden Kreisen der französischen Politik brach sich auch bereits bald nach Abschluß des französisch=englischen Abkommens die Aussassung Bahn, daß man in der Folge sehr bald vor die Frage gestellt werden würde, entweder die errungene Borherrschaft in Marokko ungenutzt zu lassen, oder aber sich in koloniale Verwickelungen einzulassen, die eventuell die ganze Krast Frankreichs ersordert hätten, wenn dieses tatsächlich einen durchschlagenden Ersolg hätte erziesen wollen, und die natürlich alles andere gewesen wären, als etwa "penetration-pacifique"!

Es kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. politische Übereinkommen sind schließlich nichts anderes, als der Albschluß eines Handels, bei dem der Grundsatz gilt: do ut des! Bas hatte nun eigentlich England an Frankreich in Marokko zu vergeben? Besaß England in Maroffo wirklich Werte, die als Tauschobjeft in andere Hand übergehen und von dieser verwertet werden konnten? Die Beziehungen Englands zu Marokko sind ziemlich alt. Bereits in früheren Jahrhunderten gehörte das Tangergebiet einmal England. Das damals aber noch nicht weltpolitisch veranlagte Albion gab das Land, das als Heirats= gut an die englische Krone gekommen war, wieder preis, weil es ihm wertlos erschien. Im vergangenen Jahrhundert lenkte sich das englische Interesse wiederum auf Marokko. Eine englische Sandelsniederlaffung siedelte fich am Rap Juby an. Es ift zweifelhaft, ob damals das Kap Juby politisch tatsächlich zu Maroffo gehört hat. Auch diese Besitzung wurde schließlich wieder aufgegeben, das heißt sie wurde verkauft an den damaligen Sultan Mulei Haffan. Diefer gog aus dem Unkauf noch einen besonderen Nugen insofern, als er dadurch konstatierte, daß Maroffo nunmehr tatsächlich erst am Kap Juby seine Südgrenze fand. Außerdem benutte er diese Erwerbung noch dazu, um unter dem Borwande, den Waffenschmuggel zu verhindern, die ganze Siidfiiste Maroffos vom Kap Juby bis Mogador hinauf mit dem ganzen reichen hinterlande, namentlich dem Sfuß, für den Fremdhandel zu schließen und dadurch den damals bereits drohenden Gelüsten fremder Mächte auf dieses Gebiet von vornherein einen Riegel vorzuschieben. England hat also feinerlei Landbesitz in Maroffo. Es ift auch nicht Gläubiger des Sultans,

jo daß es infolgedessen etwa gewisse Sicherheiten in Bänden hätte. Der englische Sandel, der mit Marokko getrieben wird, ist verhältnismäßig gering. Wenn auch in den übrigens recht zweifel= haften marokkanischen Zollberichten der englische Sandel immerhin mit einer ziemlich fetten Zahl figuriert, so ist damit doch noch lange nicht gesagt, daß die mit englischen Schiffen eingeführten und infolgedessen als englische Waren verzeichneten Gitter auch meift aus England selbst kommen. Bor allen Dingen dürfte ein großer Teil des deutschen Imports dabei sein, der gerade vielfach durch englische Kommissionäre und mit englischen Schiffen verfrachtet wird. Außerdem ist ja schließlich der Handel, den ein Land mit dem anderen treibt, fein Gut, das ohne weiteres als Tauschware bei politischen Verträgen benukt werden kann. Richtig ist allerdings, daß England am Hofe des Gultans ziemlichen Einfluß besitzt. Indessen gründet sich dieser in der Hauptsache nur darauf, daß es meift Engländer find, die die Gesellschafter und europäischen Begleiter des Sultans sind, dem man fremden= freundliche Emanzipationsgelüste nachsagt. Aber auch dieser Einfluß läßt sich nicht verschachern. Man muß sich daher, wenn man den Dingen auf den Grund geht, fragen: Was hat denn nun eigentlich England als Tauschware bezüglich Marokkos an Frankreich gegeben? Die Antwort darauf lautet: Richts, rein gar nichts! Es hat nur an Frankreich sein Einverständnis damit erklärt, daß dieses bis zu einem gewissen Grade freie Hand in Marokto be= sigt, während England wahrscheinlich von vornherein überhaupt gar fein wirtschaftlich tiefer begründetes Interesse besaß, dem Frankreich durch eine Ausdehnung seiner Interessensphären in Maroffo hätte schaden können. Die alte Tatsache, daß es gefähr= lich ist, mit Albion zu paktieren, haben somit die Franzosen erneut am eigenen Leibe erfahren dürfen, und sie erleben die Fragwürdig= feit des Wertes ihres Abkommens mit England immer weiter, da sie auch zusehen müssen, daß es England gar nicht im geringsten darum zu tun ist, nunmehr, da Deutschland sich dagegen wehrt, daß Frankreich über seinen Kopf hinweg in Marotto sich als Herr benimmt, seinem Gegenkontrahenten besonders eilfertig beizuspringen, um ihm zu helfen, die ihm seitens Englands in jenem Abkommen übertragenen Rechte nunmehr auch auszuüben. So

fommt es denn, daß in der Tat gegenwärtig Frankreich und Deutschland sich in der Marokkofrage sozusagen als die einzigen auf dem Blan gegenüberstehen. In der Tat eine eigenartige und hochinteressante Wendung, die die Angelegenheit genommen hat! Der Erfolg hat ichließlich bewiesen, daß die Zurückhaltung, die Deutschland während der französisch-englischen Unterhandlungen und auch noch nach ihrem Abschluß geübt hat, durchaus die Zurückhaltung des flugen Kaufmannes war, der ruhig abwartet, bis der geeignete Moment gefommen ift, um zu handeln. Bereits ist Delcassé über seine marokkanische Politik gestolpert, und Deutschland hat einen friedlichen Sieg über Frankreich davongetragen, der würdig ist des von 1871, und der um so erfreulicher ist, als er weder Gut noch Blut gekostet hat. Das eine ist aber ficher, daß wir in Deutschland mit Marokko erst am Unfang einer Entwicklung stehen, die unser Interesse voraussichtlich noch lange an diesem Gegenstand festhalten wird, um so länger und inniger, je mehr wir in Deutschland die neugeschaffene Situation aus= nuten werden, um nunmehr auch wirtschaftlich diesen Sieg der jüngsten deutschen Politik zu stützen und auszubeuten.

Bei dieser veränderten Sachlage fommen nun vielleicht auch die Beiträge manchem nicht ungelegen, die ich mir erlaube, in dem vorliegenden Werke der Öffentlichkeit zu übergeben. Es ist kein streng wissenschaftliches Werk, das ich geschrieben habe. Es ist eine schlichte Reiseschilderung, die weiter gar keine Ansprüche ftellt, als daß sie den Leser mitten hinein führen soll in das Leben in jener neuen deutschen Interessensphäre. Ich habe mich absichtlich bemüht, felbst diejenigen Kapitel, die ein schärferes Gin= geben auf das zur Kenntnis des Landes nun einmal notwendige Tatsachenmaterial verlangen, so leserlich wie nur irgend möglich zu gestalten, und bin selbst bereit, den Vorwurf in Kauf zu nehmen, das Werk sei zu belletristisch gehalten, um weitergehenden Unsprüchen gerecht zu werden. Es ist hier meine Sache, weder zu dozieren, noch mich auf wissenschaftliche Erörterungen einzulassen. Soweit das notwendig war, habe ich mir die größte Be= schränfung auferlegt. Mein einziger Wunsch ift der, dem Leser den Stoff so mundgerecht zu machen, daß er, wenn er das Buch gelesen hat, auch eine bleibende Erinnerung an das besitzt, was

darin des Erinnerns wert ist. Sollte mir das gelungen sein, so würde ich mich damit vollauf zufrieden erklären.

Ich will an dieser Stelle nicht unterlassen, allen denjenigen meinen Dank auszusprechen, die die Güte hatten, mich auf der Reise selbst wie späterhin bei der Abfassung des vorliegenden Werkes zu unterstützen. In erster Linie schulde ich meinen ge= horsamsten Dank dem Berrn Reichskangler Fürsten von Bülow, der die Güte hatte, mich mit besonderen Empsehlungen an den Raiserlichen Deutschen Gesandten Freiherrn von Mentingen in Tanger auszustatten, sowie diesem letteren, dem ich wiederum die Beiterempfehlung an den Großvezier von Marokko, Abd el Kerim ben Sliman, verdanke. Beiterhin bin ich zu gang außer= ordentlichem Danke verpflichtet den beiden hervorragenden deut= schen Marotto = Gelehrten, Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Theobald Fischer in Marburg und Professor Dr. Baul Schnell in Mühlhausen i. Th. Ersterer hat nicht nur die Freundlichkeit besessen, mich bereits vor meiner Ausreise eingehend mit einer großen Anzahl von wissenswerten und wichtigen Tatsachen und Ratschlägen bekannt zu machen. Er hat sich auch späterhin in der dankenswertesten und liebenswürdigsten Beise meiner Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Materials angenommen, das ich von meiner Durchquerung des Diebel Serhun mit= gebracht habe. Mit Geren Professor Dr. Schnell bin ich nach meiner Rückfehr aus Marokko andauernd in Fühlung geblieben. Er hat meine speziellen geographischen Arbeiten ständig unter Kontrolle gehabt. Ich danke ihm eine große Anzahl von über= aus wichtigen und wertvollen Mitteilungen und Ratschlägen, nicht allein für die Orthographie der marokkanischen Namen, sondern vornehmlich auch für die Kartenkonstruktion. Insonderheit hat herr Professor Dr. Schnell die Güte gehabt, meine Beobach= tungen im Djebel Serhun durch zahlreiche Bergleichungen und Notizen zu ergänzen, die ich mit seiner Erlaubnis teils in das Werk hineingearbeitet, teils in Fußnoten angefügt habe. Soweit die fachgevaraphische Verwertung meiner Reise in Betracht kommt, verdanke ich namentlich diesem Herrn weitgehendste und freundlichste Unterstükung.

Alber auch allen den zahlreichen liebenswürdigen Helfern

bewahre ich dankendes Gedenken, die mich sowohl in Marokto wie nach meiner Kückkehr in Europa unterstützt haben. Sie werden sich zum Teil im Terte selbst wiederfinden und wollen das verspätete Erscheinen dieser Blätter auch damit entschuldigen, daß ich in ihrer Ausarbeitung gestört wurde durch eine siebenmonatzliche Reise nach Korea, während der natürlich an eine weitere Verarbeitung meines Marokko-Materials nicht zu denken war.

Sonderlich erwähne ich noch, daß die Leipziger Illistrierte Zeitung, als deren Spezialkorrespondent ich auf dieser Reise sungierte, mir mit in erster Linie diese interessante Unternehmung ermöglicht hat. Auch möchte ich an dieser Stelle noch besonders meinen Dolmetscher Had, uhs möchte ich an dieser Stelle noch besonders meinen Dolmetscher Had, uhs einen dessen schaften ich die Möglichkeit zu einer so eingehenden Kenntnis der Bevölkerung und des Landes verdanke, wie er sie mir vermittelt hat.

Jum Schluß weise ich noch darauf hin, daß das Werk in Tagebuchsorm abgesaßt ist. Die endgültige Ausarbeitung der Tagebuchblätter hat selbstverständlich erst in Deutschland stattgesunden. Ich habe diese Form der Darstellung absichtlich gewählt, weil sie eine durchaus individualistische Erzählungsweise gestattet, auf die ich deshalb besonderen Wert lege, weil sie am meisten schützt vor einer verallgemeinernden und lehrenden Darstellung, die bei Werken, wie das vorliegende, geradezu eine Gesahr bilden können.

Mögen denn die Tagebuchblätter meiner Reise in Waroffo so harmlos hingenommen werden, wie sie gemeint sind, und das Jhrige beitragen zu einer näheren Kenntnis des Woghreb el Uksa — des muhammedanischen Abendlandes!

Blasewig, Gotthardtburg, den 13. Juni 1905.

Rudolf Babel.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                       | €eite |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Borrede                                                               | VII   |  |
| Inhaltsverzeichnis                                                    | XV    |  |
| Berzeichnis der Karten und Kartensfizzen                              | XV    |  |
| Druckfehlerberichtigung                                               | CVI   |  |
|                                                                       |       |  |
| Erstes Kapitel: Durch Spanien nach Marokko                            | 1     |  |
| Zweites Kapitel: Biel Lärm um nichts                                  | 33    |  |
| Drittes Kapitel: Strand-Berspektiven                                  | 63    |  |
| Biertes Kapitel: Tingitanische Schlendertage                          | 81    |  |
| Fünftes Kapitel: Im Sattel nach El Kfar el Kebir                      | 140   |  |
|                                                                       |       |  |
| Sechstes Kapitel: Mit Eingeborenenkarawane nach Fas                   | 196   |  |
| Siebentes Kapitel: Ein Monat in Fas                                   | 241   |  |
| Achtes Kapitel: Auf verbotenen Wegen                                  | 358   |  |
| Neuntes Kapitel: Zum Atlantischen Dzean                               | 426   |  |
|                                                                       |       |  |
| Begleitworte zur Routenkarte nebst den wichtigften Beilungen          | 443   |  |
|                                                                       | 451   |  |
| Berzeichnis der Abbildungen                                           |       |  |
| Namen= und Sachregister                                               | 455   |  |
| Anhang, enthaltend die geologische Bearbeitung der vom Verfasser mit- |       |  |
| gebrachten Gesteinsproben durch Dr. Paul Range                        | 465   |  |
|                                                                       |       |  |

## Verzeichnis der Karten und Kartenskizzen.

|                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Überfichts-Karte                                          | IV          |
| Lageplan von Fas                                          | 266         |
| Serhun und Tselfat                                        | Separates   |
| Situationsplan ber beiden höchsten Serhunberge Djebel Ait | Rartenblatt |
| Ssidi H'ffein und Djebel Kanufa                           |             |
| Grundriß des Ksar er Rumi                                 | ) Wertes    |

## Drucksehlerberichtigung.

Bor der Lekture wolle man folgende Richtigftellungen vornehmen. Man ändere auf

- 3. 3 von oben: "mohammedanisch" in "muhammedanisch".
- 3. 20 3. 12 von oben: "jeden in "jedem".
- S. 31 leste Zeile: "daß fie" in "daß Sie".
- 3. 40 3. 12 von oben: 1 "Bâs" in Fas".
- S. 64 3. 10 von oben: 1
- 3. 75 3. 5 von unten: "Blad el machfen" in "Blad el Mathfen".
- S. 81 in der Rapitel-Aberschrift: "Tingetanische" in "Tingitanische".
- S. 133 3. 3, 5, 10 und 12 von unten: "Riff" in "Rif".
- S. 214 3. 7 von oben: "daß" in "das".
- S. 234 3. 6 von oben: "Ticher" in Dichar".
- S. 239 3. 1 von oben: "Jakub" in "Jacub".
- S. 263 Bild: Scherarda=Raferne" in "Schrarda=Raferne".
- 3. 266 Lageplan von Fas: "Bad Fas" in "lad Fas".
- 3. 270 3. 4 von unten: "Giga" in "Giega".
- S. 310 3. 17 von unten: "Ramadan" in "Rhamadan".
- 3. 347 3. 17 von unten: "Mehedija" in "Mehedina".
- S. 350 3. 6 von unten: "Segotta" in "Segota".
- 3. 401 3. 5 von unten: "Jakub" in "Jacub".
- C. 415 Bild: "ober ber Stadt" in "oberhalb von".

Auf der angehefteten Karte: "Uad Djedid" in "Uad Djedida".



Das fiige Michtstun.

## Erîtes Kapitel.

### Durch Spanien nach Marokko.

1. Januar 1903.

ährend der Chinawirren lernte ich in Peking einen deutschen Grasen kennen, der wegen Verschwendungssucht entmündigt worden war. Er behauptete, er könne sich nicht vorstellen, wie irgend ein Ereignis von historischer Bedeutung auf der Erde vor sich gehen könne, ohne daß er davon Augenzeuge sei. Man hatte ihm immerhin eine monatliche Rente von 3000 Mark gelassen, so daß er seiner Passion wenigstens in einem beschränkten Umfange noch huldigen konnte. Alls er mir das erzählte, war ich überzeugt, daß das eine der Verrücktheiten sei, um derentwillen er entsmündigt worden war. Etwas mehr oder weniger verrückt ist ja nach Lombroso schließlich jeder, und so schäme ich mich auch gar nicht, im Vertrauen darauf, daß es nicht weitergesagt wird, einstygestehen, daß auch ich ein wenig von dieser Verrücktheit in mir Rabel, Marvetto.

verspiire. Bei mir ist die Sache um so gefahrtoser, als ich über Mittel, die sich verschwenden ließen, zu meinem lebhaftesten Be-dauern nicht versüge, und ich somit wenigstens nach dieser Richtung hin davor gesichert bin, das traurige Schicksal meines gräflichen Kriegskameraden zu teilen.

Neue Nahrung hat diese meine Passion nun bereits wieder zwei Monate lang erhalten. Denn so lange dauert es schon, daß ein mit dem Nimbus des Unbekanntseins umgebener muhamme=danischer Fanatiker im hintersten Hinterlande von Marokko den heiligen Aufstand predigt gegen die kulturfreundlichen Marokken des Sultans Mulen Abd el Asis. Allerdings muß ich sagen, daß mich diese Dinge dis in die neueste Zeit hinein nur erst verhältnismäßig wenig aus meinem seelischen Gleichgewicht geworfen haben. Indessen behaupten seit acht Tagen die Zeitungen, daß sich an der Meerenge von Gibraltar internationale Verwicklungen anbahnen, die eventuell von welthistorischer Bedeutung werden können, und ich glaube alles, was in den Zeitungen steht.

Seute ift nun die alte Krankheit bei mir wieder ausgebrochen. Ich weiß, es ist das Reisefieber. Bereits gestern abend habe ich gespürt, daß irgend etwas Derartiges wieder im Anzuge ift. Ich war nur mit halbem Bergen bei dem fonft fo geschätten Silvefter= punsch dabei und habe die Nacht vor Unruhe nicht richtig schlafen fönnen. Ich habe nur immer von Mulen Abd el Afis und Bu Hamara geträumt. Ich habe mich selbst im Traume gesehen in einer lebhaften und freundschaftlichen Unterhaltung mit dem Sultan, mit dem ich sogar Silvesterpunsch getrunken habe. Wie oft ist mir das nun schon in meinem Leben passiert, daß ich Dinge geträumt habe, die sich späterhin fast genau so, wie ich sie träumte, erfüllt haben, wenn auch der Silvesterpunsch bisher dabei gefehlt hat. Ich bin aber ein viel zu aufgeklärter Mensch, um daran zu glauben, daß meine Träume in Erfüllung gingen. Wie schauderhaft, wenn das alles in Erfüllung ginge, was ich manchmal geträumt habe! Ich glaube vielmehr, daß das Träumen nicht Ursache, sondern Folge ist, und zwar die Folge davon, daß man sich im Geiste nicht nur wachend, sondern auch noch unterhalb der Bewußtseins= schwelle lebhaft mit gewissen Borftellungsfreisen weiter beschäftigt. Die Ursache dasiir aber ist im vorliegenden nicht unbedenklichen Falle das Reisefieber, und das hat sich bei mir heute nacht nun endgültig eingestellt. Es tritt hochgradig auf, mindestens mit 42 Grad Celsius.

\* \*

#### 2. Januar.

Nerven habe ich im allgemeinen so dick wie Bindsaden. Aus diesem Grunde hat es auch niemals ein noch so kunstfertiger Hypnotiseur sertig gebracht, mich zu hypnotisieren. Aber ich glaube, es gibt doch noch andere Mächte in der Welt, die hypnotisch wirken. Jedenfalls steht jett überall, wohin ich blicke, in sehr großen Lettern: Maroko. Gestalten aus Tausendundeiner Nacht erwachen aus fast zwanzigjährigem Schlase, und selbst die blöden Phantasiegestalten von Karl Man äffen mich.

Gleich heute morgen in aller Frühe bin ich zu einem Freunde gewandert und habe mir aus seiner reichhaltigen Privatbibliothek alles entliehen, was von Maroffo handelt. Bereits in der elektrischen Bahn habe ich begonnen zu studieren. An meiner Haltestelle bin ich vorbeigefahren, weil ich vergaß, zur rechten Zeit von der Leftiire aufzusehen. Es ist merkwiirdig, wenn das Reisefieber mich überkommt, dann spannen sich alle Nerven, und die Kräfte scheinen sich verdoppelt zu haben. Spielend nehme ich die unverdaulichste Reiseschilderung in mir auf. Marotto! Wer hat früher in Deutschland an Marokko gedacht, die wenigen Menschen ausgenommen, die dort irgend etwas Besonderes verloren hatten! Ich selbst habe von Marokko bis vor kurzem auch noch nicht viel mehr gewußt, als daß es zu den nordafrikanischen Raubstaaten gehört, daß es zwei Hauptstädte besitt, von denen die südliche "Marotto" und die nördliche "Fez" heißt, und daß diese lettere der eigenartigen Kopfbedeckung den Namen gegeben hat, unterhalb beren man sich für gewöhnlich einen die Wasserpfeife rauchenden Türken vorstellt. Man muß es an sich selbst erfahren haben, um zu wissen, wie wenig man in Deutschland sich eigentlich mit fremdländischen Berhältnissen beschäftigt. Der Engländer ift zehn= mal mehr Kosmopolit als wir, die wir uns häufig einbilden es zu sein, weil wir einmal trübe Vorstellungen von Freiheit, Gleich= heit, Brüderlichkeit, von Weltbürgertum und neuerdings auch von

Weltpolitik in uns aufgenommen haben: Borftellungen, die sich meistens nur in der Weise äußern, daß man je nach dem Standpunkt, auf dem man steht, Hurra ruft, wenn davon begeistert irgendwo geredet wird, oder es geflissentlich sein läßt.

Henust haben werde, toten Buchstaben den hinter ihnen steckenden Geist zu entsaugen, werde ich einen anderen Freund besuchen, der Journalist ist und sich speziell mit auswärtiger Politis beschäftigt. Er wird die Güte haben, mir über Marosto ein Privatissimum zu lesen. Denn wertvoller als jedes noch so wertsvolle Buch ist die Wirfung des lebenden Wortes. Das weiß ich aus meiner Studentenzeit. Ich habe nie ein Kolleghest gesührt, konnte nie die Prosessioren leiden, die in ihrer Vorlesung nur ihr Kolleghest diktierten, und bevorzugte Dozenten, die dem Redesluß freien Lauf ließen. Nur bei diesen wußte ich hinterher, was sie zu Ansaug, in der Mitte und am Ende des Kollegs gesagt hatten.

\* \*

#### 3. Januar.

Ich lobe den gestrigen Abend, denn jest weiß ich - zwar noch nicht in Maroffo, aber doch in dem wichtigsten Teile der Marokto-Literatur — wenigstens so weit Bescheid, daß ich dis= ponieren fann, in welcher Reihenfolge und nach welchen Gesichts= punkten ich an die spezielle Durcharbeitung meines Büchermaterials geben kann. Weiß man erst, wo in einem Garnbündel der Faden aufängt, dann kommt man auch einmal, wenn man ihn nach und nach aufwickelt und sich dabei nicht verheddert, an das Ende. Rett heißt es aber zu praftischen Taten übergeben. Da ich nicht die gräfliche Monatsrente von 3000 Mark besitze, so muß ich Leute zu finden suchen, die Geistesarbeit gegen klingende Münze umwechseln. Denn das unterscheidet mich schließlich doch wesentlich von jenem chinesischen Befannten, daß ich nicht ausschließlich zum Bergniigen reise. Für mich bedeutet jede Reise erstens Arbeit, zweitens Arbeit und drittens Arbeit. In der Arbeit selbst, finde ich, liegt erst das richtige Vergnügen. Insofern reise ich allerdings doch ausschließlich zu meinem Vergnügen.

Ich begebe mich also fürs erste in eine jener Berliner Miets= kasernen, an deren Saustür unten, sowie in deren viertem Stockwerf oben an einer der drei Etagentiiren ein Schild angebracht ift, worauf zu lesen ist: "Hier werden schriftliche Arbeiten an= gefertigt." Diese verlockende Verheißung ist es nicht allein, die mich reizt. Bielmehr beabsichtige ich, von neuem von dem Er= findergeiste Edisons zu profitieren, indem ich für Geld und, bei der Menge der vorliegenden Arbeiten, auch für gute Worte veranlasse, daß mir heute noch eine größere Anzahl von Exemplaren eines von mir bereits aufgesetten Rundschreibens mimeographisch hergestellt werden, die den Borzug besitzen, jedes einzelne so aus= zusehen, als ob es einzeln und extra für den betreffenden Gerrn Adressaten aufgesett und geschrieben worden wäre. Es gibt nämlich Käuze genug, die die Zusendung eines gedruckten Briefes als einen Mangel an der ihrer werten Person besonders ge= schuldeten Hochachtung auffassen, obgleich der gedruckte Brief sicher= lich leichter zu lesen ift, als der geschriebene. Aus diesem Grunde tut man in solchen Fällen gut, man benutt den Mimeographen, läßt die Adresse mit gleichfarbiger Schrift auf jedes einzelne Exemplar darüber schreiben und tut diesen Brief in ein Kuvert. auf das wiederum in derselben Schrift die Adresse geschrieben wird. Auch darf man nicht vergessen, das Schriftstück vorher eigenhändig au zeichnen, sowie ferner den Umschlag zu schließen und eine Zehnpfennigmarke darauf zu kleben. Denn manchem macht auch die Dreipfennigmarke Bein. So aber kann man wenigstens an= nehmen, daß dieses derart gestaltete Schriftstück nicht ohne weiteres ungelesen in den Papierkorb wandert. Man kann fernerhin mit einiger Sicherheit darauf rechnen, daß 10 % der ausgesandten Briefe beantwortet werden, und daß vielleicht 2% davon Erfolg haben insofern, als die Berren Adressaten auf die darin enthaltenen Borschläge eingeben. Diese Ratschläge follte sich jeder zunute machen, der über ähnliche Passionen verfügt wie der ent= mündigte Graf, ohne indessen im angenehmen Besitz einer monat= lichen Rente von 3000 Mark zu fein.

Mein Kundschreiben enthält die Anfrage an eine Anzahl von Zeitungsredaktionen, ob sie Berichte aus Marokto gebrauchen können. Am Abend dieses Tages wird ein ansehnlicher Stoß

derartiger Briefe bereits in einem der zahlreichen Postkäften der Reichshauptstadt versenkt werden. Ich wohne zwar in Wilmersdorf. Aber wenn "Berlin" auf dem Poststempel steht, das wirkt
doch psychologisch mehr, als wenn bloß simpel darauf steht — —
"Wilmersdorf".

\* \*

#### 4. Januar.

Alls ich aufgestanden bin, ist mein erster Griff nach der Zeitung. Ich überfliege haftig die letten telegraphischen Meldungen. Obgleich ich bisher mit meinen Sympathien mehr auf der Seite des Sultans geftanden habe, neigen sie sich jett doch bedenklich auf die Seite des Prätendenten. Webe mir, wenn es dem Sultan gelingen sollte, nun doch seiner Herr zu werden, ehe ich meine Beitungen beifammen habe. Denn wenn der Brätendent gar ge= fangen, und der Aufstand niedergeschlagen werden sollte — welche deutsche Zeitung gabe es da wohl, die für meine Berichte aus Marotto noch mehr, als den normalen Zeitenpreis bezahlen würde! Im allgemeinen heißt es ja, jedes Land besitzt die Bresse, die es verdient. Run, ob unser deutsches Baterland mit seinem enormen Aufschwung auf industriellem Gebiet wirklich wohl die arme Presse verdient, die es besitt? Wie schön nimmt es sich in den Spalten eines Provinzblattes aus, wenn der freundliche Leser des Morgens beim Kaffeetrinken erfährt, daß sich sein Leib= und Magenblatt nunmehr fogar einen eigenen Spezialkorrespondenten über den Bu Hamara-Aufstand in Marokko geleistet hat! Und doch gibt es nur einige wenige deutsche Blätter, die in der Lage sind, ausschließlich für eigene Rechnung und auch nur bei wichtigen Gelegenheiten einen überdies im Berhältnis zu den englischen Rollegen sogar meift fläglich bezahlten wirklich "eigenen" Spezial= forrespondenten nach fernen Ländern zu entsenden. Meistens fommt es darauf hinaus, daß "unser eigens entsandter Spezial= forrespondent" seine Berichte mehreren Blättern gleichzeitig zu= gänglich macht. Er braucht sie sich dann vom einzelnen nicht so teuer bezahlen zu laffen, wie wenn eine Zeitung allein die Kosten einer solchen Ausreise bestreiten müßte. Trokdem erwirbt die Zeitung das Recht, ihren Lesern mitteilen zu können, daß

Herr Soundso als eigener Spezialkorrespondent des Blattes da und da hin reise, und daß über seinen Berichten stehen kann: "Bon unserem eigens entsandten Spezialkorrespondenten." Wollte daß Blatt ganz ehrlich sein, so müßte es etwa schreiben: "Von unserem zu 10 % eigens entsandten Spezialkorrespondenten."

\* \*

#### 5. Januar.

Drei Tage sind für den schriftlichen Verkehr in Deutschland eine lange Zeit. Meine Vermutung ist eingetroffen. Zuerst kam eine Reihe von Absagen, annähernd 10% der ausgesandten Briese. Weitere 2% der ausgesandten Briese waren direkte Zusagen, und 1% (ich bin überrascht über den Ersolg) sind bedingte Zusagen. Die Ausreise ist also gesichert. Jetzt erst, da ich genau weiß, wie der Hafe läuft, beginne ich mit meinen Einkäufen. Meinen Wunschszettel nebst geheimen Voranschlag des jeweiligen Preises habe ich bereits sestgestellt.

Soeben ift auch der Geldbriefträger hier gewesen und hat von den pünktlichsten Zahlern die ersten Vorschüsse gebracht, die ich verlangt habe. Ich habe mir nach der Richtung hin die Prazis unserer Rechtsanwälte angewöhnt, die nichts tun ohne den verlangten Vorschuß. Denn wenn ich keinen Vorschuß verlangte, so würde ich ja derjenige sein müssen, der eventuell das Betrießstapital, sowie meine Arbeitskraft auf Monate hinaus dem Auftraggeber kreditieren müßte, während ihm das in seinen Handen bestindliche Honorar weiterhin Zinsen trägt; und das sinde ich nicht in der Ordnung. Geschäft bleibt Geschäft, gleichviel ob man sein Geld in einer Reise, im theologischen Studium oder in Faßdauben anlegt, und jeder sieht dabei auf seinen Vorteil.

\* \*

#### 6. Januar.

Trozdem in Berlin alles zu haben ist, bin ich doch bei weitem mit meinen Besorgungen nicht sertig geworden. Was gibt es da nicht alles zu bedenken und zu überlegen, zu lausen und treppauf treppad zu steigen, wenn man eine solche Ausreise vor sich und gleichzeitig die Verpslichtung übernommen hat, mit aller nur tuns licher Beschleunigung abzureisen. Der 8. Januar ift der Termin, an dem ich verpflichtet bin, Deutschland zu verlassen. Das ift also iibermorgen. Auf meinem Schreibtisch liegt noch ein ganzer Stoß von Korrespondenzen, der erledigt sein will, und ich habe ja gar nicht daran gedacht, daß ich außerdem schon von langer Sand her die Berpflichtung übernommen habe, am 8., ausgerechnet am selben 8. Januar, in Krefeld noch einen Vortrag zu halten über meine Reisen in der Mandschurei und Sibirien. Da heißt es denn, die Sinne zusammennehmen. Außerdem steht auf dem Programm der Borbereitungen noch eine Reise nach Marburg. Dort lebt und lehrt einer unserer hervorragendsten Marokko-Reisenden und Kenner maroffanischer Verhältnisse, Professor Dr. Theobald Fischer, der vor nicht allzu langer Zeit von seiner dritten Forschungsreise in Maroffo zurückgekehrt ift und sich liebenswürdigerweise bereit erklärt hat, mir die letten Ratschläge für die Reise persönlich mit auf den Weg zu geben. Ich werde also heute und morgen noch zum Abschluß meiner eigentlichen Vorbereitungen schreiten und morgen abend nach Marburg reisen, dort in den Morgenstunden mich meinem liebenswürdigen Berater zur Verfügung halten, alsbann am Vormittag weiter reisen, unterwegs in einer kleinen hessischen Station die Fahrt unterbrechen, um mich auch noch von meinen Eltern zu verabschieden, dann am Nachmittag weiterfahren nach Rrefeld. Dort treffe ich eine Biertelftunde vor Beginn des Bortrags ein. Dann werde ich meinen Bortrag halten, und vor der Tire wird eine Droschke mich erwarten, die mich sosort vom Rednerpult nach dem Bahnhofe bringt. Meiner Berechnung nach werde ich gerade 5 Minuten vor Abgang des Zuges wieder auf dem Bahn= hofe sein können. Dieser Zug wird mich in 21/4 Stunden nach Nachen bringen, und es wird mir somit möglich sein, noch vor Ablauf des 8. Januar meiner Verpflichtung gemäß Deutschland verlaffen zu haben, auf dem Wege nach Paris, wo ich mir das noch besorgen werde, was in der Eile hier nicht möglich war, zu be= schaffen, vor allen Dingen eine gute Karte von Marokko. Die beste, die bisher eristiert, ist die von de Flotte Roquevaire, die in Deutschland ausverkauft ift. Aber dich, mein liebes Tagebuch, werde ich jekt verstauen müssen und erst in Paris wieder als meinen besten Vertrauten begrüßen. In Paris wird sowieso alles

neu umgepackt; und dann kommst du an einen Ort, wo ich dir täglich erneut in Freundschaft mein Herzeleid anvertrauen kann.

\*

Paris, den 9. Januar.

Und so geschah es. Als ich in Krefeld abreifte, schneite es. Als ich in aller Morgenfriihe in Baris eintraf, herrschte undurch= dringlicher Nebel. Als ich am frühen Nachmittag die großen Boulevards entlangging, saffen die Menschen schon in schwarzen Saufen por den Cafés auf den Straffen. Tropdem wir heute den 9. Januar schreiben, herrschte hier Frühlingsstimmung. Nur an den heiseren, nach chronischem Bronchialfatarrh klingenden Stimmen der Zeitungs= verkäufer, die besonders aufdringlich "Lae Petri-e" und "Lae Prässe" ausschreien, merkt man, daß noch Winter ist. Aber die Sonne meint es gut und bemüht sich ehrlich, den schlammigen Schmutz aufzutrocknen, der die Straffen von Paris bedeckt, das fich einbildet, der Nabel der Belt zu sein. In den Zeiten der reinen Kontinental= politik mochte diese Auffassung berechtigt sein, aber im Zeitalter der Weltpolitik hat die Bedeutung von Paris als Kulturzentrale erhebliche Einbuße erlitten. Der Mittelpunkt der Welt ift mehr und mehr nach London gerückt, wo man dem Pulsschlage des gewaltigen Erdenkörpers heutzutage wesentlich näher ist, als in Paris. Aber der Parifer wird es nie glauben wollen. Er betrachtet sich nach wie vor als Glied eines Gemeinwesens, das immer noch tonangebend ift für die übrige Kulturwelt. dabei kann sich der Bariser Philister in bezug auf Kenntnislosigkeit, Dreistigkeit im Urteil und andere charakteristische Eigenschaften durchaus messen mit dem Stammaast einer der zahlreichen Kulmbacher Bierstuben von Klein-Paris.

Auch das sogenannte Pariser Leben, das auf gar manchen seine Wirkung nicht versehlt, und das auch schon so manchen deutschen Provinzialen in bedenkliche Gewissenst gebracht hat, wird in der Hauptsache nicht gemacht vom Pariser selbst, sondern vom französischen Provinzialen, mehr aber noch vom Ausländer, dem der Name Paris allerhand Borstellungen vorzaubert von Babel und Sybaris. Und doch muß ich sagen, ich habe während meiner Aufenthalte in Paris konstatieren müssen, daß ich selten

an Orten, die auf Kultur Anspruch machen können, für teures Geld so schlecht gegessen und getrunken habe, wie in Baris, so ichlechte Theaterstücke so geschmacklos habe aufführen sehen, wie dort, und so viele deutsche Landsleute habe auftauchen seben, die sich einbildeten, das Dasein in Paris entbinde von den sonft ihnen gewohnten gesellschaftlichen und sittlichen Auffassungen und verpflichte fie, diese gerade auf den Ropf zu stellen. Alles dieses interessiert mich jest aber durchaus nicht, und der lette Rest meiner an sich nicht großen Sympathien für Paris und Pariser Leben ist dahingeschwunden, als ich auf Nachfrage in nunmehr sechs großen Buchhandlungen erfahren habe, daß die gewünschte Karte von Marokko auch in Baris definitiv vergriffen ist. Ich habe meine Sachen in das fleine Hotel im Quartier bringen lassen, wo ich alter Gewohnheit gemäß abzusteigen pflege, trokdem ich es erstmalig in einer Zeit aufsuchte, da meine Kassenverhältnisse gerade in der absteigenden Linie begriffen waren. Es ift daber fein Hotel ersten Ranges, auch feins zweiten Ranges. Aber ich bin dort bekannt. Die Wirtsleute find gefällig, und die alte wackelige Concièrge weiß in Baris Bescheid wie in ihrem Schlüssel= bunde und beforgt gegen ein bescheidenes Trinfgeld jede Gefälligfeit.

Da die Abreise so Hals über Kopf vor sich ging, so war es unmöglich, einen Teil meines Gepäcks vorauszuschicken oder womöglich auf den Seeweg zu leiten. Infolgedessen mußte ich diesmal mein gesamtes Reisegepäck mit mir führen. Ich habe mir
schon ausgerechnet, daß die Überfracht mehr kostet, als mein Villet. Aber es hilft nichts. Nicht einmal konnte ich es in Berlin endgiltig packen. Die letzten Pakete wurden mir noch an den Zug
gebracht, mit dem ich abreiste. Ich hatte einen großen Mantelsack bereit, in den die Mehrzahl meiner Ausrüstungsgegenstände
direkt in der Originalpackung hineinwanderte. Das muß nun
alles hier in Paris für den weiteren Bahntransport noch endgiltig und auf möglichst kleinem Kaum verpackt werden. Man
kann sich nicht vorstellen, eine wie ungeheure Menge von Dingen
in einen handlichen Koffer hineingehen, wenn man nur versteht,
sie richtig einzupacken.

\* \*

10. Januar.

In meinem kleinen "Hotel" in der Rue de la Sorbonne, das man auf deutsch ein "Bensionat" nennen würde, erregt meine abenteuerliche Absicht gewaltige Sensation. Man kennt mich noch als älteren Studenten, hat dann die Bekanntschaft erneuert, als ich meine ersten Bücher herausgegeben habe, und ein französischer Berleger eins davon in französischer Sprache erscheinen lassen wollte. In Frankreich ift man in der Beziehung anders, als bei uns. Wenn bei uns jemand die beste Absicht hat, sich in einem freien Berufe herauszuarbeiten und vielleicht auch einiges Talent dazu befitt, dann gilt er zunächst als ein Sonderling und verfällt bei einigen Querköpfen der Lächerlichkeit. Bei anderen bildet der freie Beruf in diesem Stadium das Gegenteil eines Titels, der den Referendar oder den Kandidaten des höheren Schulamts ohne weiteres als Heiratskandidaten legitimiert, und erst wenn man auf alles das pfeift und der näheren Umgebung zeigt, daß man auch ohne sie etwas leisten kann, verstummen die hämischen Stimmen. Und wenn dann andere, die einen vorher nicht fannten und daher etwas objektiver denken, Anerkennung zollen, dann folgen schließlich auch jene nach, die einstens für den aufstrebenden Jüngling das Milieu abgaben, und ersticken die ehrliche Freude, die sie als wohlwollende Menschen eigentlich empfinden sollten, in dem Ausruf: "Nein, das hätten wir dem denn doch nicht zugetraut!" Ich weiß mich noch sehr wohl zu erinnern, daß mein verehrter Klassenlehrer in Obersekunda mir einmal erklärte, aus mir wiirde im ganzen Leben nichts. Und er hat recht behalten. Tropdem ich fünf Jahre lang mich an den Brüften der Alma mater, anfangs mit juristischer und späterhin mit philosophischer, schließlich mit ethnologischer und allgemeiner Bildungsweisheit vollgesogen habe, wobei ich bemerken möchte, daß ich ziemlich fräftig ausgebildete Kinnladen zum Saugen besitze, bin ich bis zum heutigen Tage doch sicherlich in den Augen meines ehemaligen verehrten Klassenlehrers nichts geworden. Denn ich bin weder Umtsrichter geworden, noch Paftor, noch Mitglied irgend eines Lehrerkollegiums, ja, ich habe nicht einmal irgend ein staatliches Eramen gemacht. Und wenn ich nicht zufällig als Siebzehnjähriger das Abiturientenegamen mit "gut" bestanden hätte, so würde ich

meinem verehrten Klassenlehrer sicherlich nur als ein bemitleidenswertes Individuum erscheinen; so din ich für ihn wenigstens noch ein Entgleister.

In Frankreich denkt man in der Beziehung anders. Da nimmt man es dem Jüngling nicht übel, wenn er als ein Träumer anfängt, selbständig zu empfinden, und sollte er gar Spuren eines Talents beweisen, so ist sofort Familie und weiteres Milieu bereit, ihn als ein zu höheren Zwecken berusenes kleines Tierchen zu betrachten. Das Talent wird gehegt und gepstegt. Die Schattenseite davon ist allerdings die, daß manches hoffnungsvolle Talent bei dieser Behändlung schon allzu dicke, sette, übersütterte Keime ansetz, ehe es noch im Erdreiche der allgemeinen oder speziellen Bildung Wurzel schlagen konnte, und daß es auskeimt, ohne jemals Blätter oder gar Blüten zu entwickeln.

So fommt es denn, daß auch meine Parifer Wirtsleute bei jedem Besuch, den ich ihnen abstatte, eine erneute Freude genießen, gerade als ob auch sie sich ein sleines Verdienst daran zuschreiben könnten, daß man weiter und weiter sommt. Und dieses Mal sind sie nun ganz aus dem Häuschen. Als ich ihnen sage, ich wollte nach Marosto, wundern sie sich ein über das andere Mal und verkünden mit lauter Stimme: "Il va à la guèrre!" Und die alte Concièrge unten verkündet es jedem, der es hören will oder nicht hören will, daß er "à la guèrre" geht. Wie freundlich sind doch solche Empfindungen, mögen sie auch oberflächlicher Natur sein! Sie frazen in ihrer Unmittelbarkeit das Herz ein wenig auf und zeigen, daß man doch nicht so ganz allein mit sich selbst ist. Wahrhaftig, man könnte sentimental werden und bei bescheidenen Unsprüchen angesichts solcher Erlebnisse ausrusen: "Siehe da, ich habe nicht umsonst gelebt!"

\* \*

Eine Viertelstunde nach 11 Uhr steht am Quai d'Orsan ein sogenannter Rapide bereit, um täglich hinunterzurollen nach Bordeaux und dann weiter über Bayonne, vorbei an dem sonnigen Badestrand von Biarit nach den Pyrenäen und immer weiter über die Castilische Hochebene hinweg nach Madrid und hinunter zur romantischen Südfüste Spaniens, nach Cadix oder nach Algeciras, den beiden Häfen, von denen aus man auf dem kürzesten und schnellsten Wege hinübergelangen kann nach Tanger, dem west=lichsten Vorgebirge des mohammedanischen Abendlandes, dem Moghreb el Uksa. So heißt Marokko auf marokkanisch: "Das Abendland".

Am Quai d'Orsan erwartet meinen Wagen ein Schwarm von Gepäckträgern. Meinem Frangösisch hört man sofort an, daß seine Elemente auf einem deutschen Inmnasium erlernt sind. Der Gepäckträger, der mir mein zahlreiches Geväck abnimmt, spricht perfekt Deutsch. Ich lasse mir das gern gefallen. In der Bahnhofshalle fällt mir eine Perfönlichkeit auf, in der man am extra für die Reise von der Bodenkammer heruntergeholten schä= bigften Angug, am Flanellhemd, von deffen Aragen zwei wie Seide glänzende Bindfäden mit Troddeln anftatt einer Krawatte herunter= hängen, und an der mit diesem Aufzug ziemlich stark kontrastie= renden englischen Reisemütze schon von weitem den deutschen Bergnügungsreisenden erkennt. Auch mit ihm versucht ein Gepäckträger in fließendem Deutsch eine Unterhaltung anzubahnen. das faßt der Fremdling offenbar als eine Zumutung auf. unbeirrt durch die Klänge der Muttersprache kauderwelscht er in einem entseklichen Französisch auf den armen Gepäckträger ein, der absolut nicht herausbekommen kann, was denn der Reisende von ihm will. Der Landsmann war vermutlich ein deutscher Neuphilologe, der in irgend einer Mädchenschule irgendwo in Deutsch= land französischen Unterricht erteilt und die Rosten seiner Bergnügungsreise dadurch zu rechtfertigen sucht, daß er Franzosen im eigenen Lande mit seinem entsetlichen Französisch schikaniert in der aussichtslosen Hoffnung, daß er es auf diesem Wege endlich einmal vernünftig sprechen lernt.

Welcher Unterschied in den französischen Bahnen, ob man von Paris aus nach Norden und Osten, oder nach Süden und Westen reist! Auf jener Seite hat man wenigstens noch saubere und moderne Coupés, wenn es auch schon dem aus Deutschland kommenden Reisenden unangenehm auffällt, daß die Coupés 2. Klasse in den Durchgangswagen für vier, anstatt wie in Deutschsland nur für drei, Personen eingerichtet sind. Auch hat man dort wenigstens gute Schnellzüge. Aber nach Süden und Westen

hin ift die Sache wesentlich anders. Mein Coupé 2. Klaffe ist noch erheblich schäbiger, als dasjenige, in das man auf der Ofter= reichischen Siidbahn hineingepfercht wird. Auch hat die geftrige Frühlingsstimmung start nachgelassen. Es ift heute empfindlich falt drauken, und die Wagen auf der Strecke Baris-Frun fennen feine Dampfheizung. Unmittelbar ebe wir von Baris abfahren, fommt ein Bagen vor dem Coupé vorgefahren, auf dem lange Bärmflaschen liegen, die mit heißem Baffer gefüllt find. Die Coupétür wird aufgeriffen. "Pahrdon, M'siau!" versichern im preußischen Schaffnerton zwei Männer im blauen Kittel und schwarzen Anebelbart und haben gleichzeitig auch bereits die anderthalb Meter lange Wärmflasche in den Wagen hineingeworfen. Glücklicherweise hatte ich beim Anklang an den preußi= schen Ton einen solchen Schreck bekommen, daß ich unwillkürlich meine Beine bis auf den Sitz hinaufzog. Sonft ware ich vielleicht der Mühe überhoben gewesen, mich weiterhin über meine schon so oft verwünschten Hühneraugen zu ärgern. Ich habe feine Zeit, den beiden Blusenmännern zu versichern, daß ich ihre Entschuldigung nur deshalb annehme, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Da höre ich denselben schreckhaften Ruf schon aus dem Nebencoupé, von dem ich nur durch eine halbe Band ge= trennt bin; aber dort ift niemand, der das Pardon auf fich hätte beziehen können. Vorsichtshalber lege ich meine Fiiße gleich auf den gegenüberliegenden Sitz und werde es dem Schaffner schon beibringen, wenn er etwa kommen sollte und mir aus diesem an sich untrüglichen Merkmale vorwerfen sollte, ich sei ein flegel= hafter Engländer. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Er hält mehrmals noch im Weichbilde von Paris. Reifende, die ihn für den Ortsverkehr benutzen, steigen ein und aus. Ebene dehnt sich rechts und links. Geschmacklos langweilige Dörfer mit niedrigen Steinhäusern und Steinmauern, wie wir fie aus den Gemälden unferer Schlachtenmaler vom frangösischen Kriege ber kennen, folgen aufeinander. Es ist also angebracht, sich deffen zu erinnern, daß man mehrere Nächte Schlaf nachzuholen hat. Auf den hartgepolsterten Bänken wird die Auslage des flegelhaften Engländers fo wie so auf die Zeit unbequem. Bon einem Versuch, die Füße auf die Wärmflasche zu stellen, muß ich bald absehen.

Denn die Hige brennt mir durch die Sohlen hindurch. Die Möglichkeit, die Füße aber anderswohin zu setzen, als auf die Wärmflasche, ist nicht vorhanden. Denn sie nimmt den sonst sür die Füße reservierten Plat im Coupé ein. Also schnalle ich meine verschiedenen Reisedecken los und bereite mir aus ihnen ein Lager, auf dem ich bald einschlase. Ich habe jetzt nur noch die Berechtigung, mich etwa ein halbes Duzend Mal über den Schaffner zu ärgern, der



Station in ben Bnrengen.

so ungefähr alle Stunden mich ausweckt, um mein Billet zu sehen, und über das allmählich immer breiter werdende: "Pardon, Monsieur!" der Blusenmänner, die auch ungefähr in denselben Zwischenräumen die langen Wärmflaschen mit erheblichem Geräusch aus den Coupés nehmen und frischgefüllte Wärmflaschen mit noch erheblicherem Geräusch in die Coupés wieder hineinwersen. Sonst aber habe ich die Strecke von Paris nach Bordeaux ausgezeichnet und ohne Störung geschlasen. In Bordeaux bin ich um 10 Uhr abends. Ich habe nahezu anderthalb Stunden Zeit.

Ich wandere somit in ein Restaurant, in dem die Tische bereits abgeräumt und teilweise aufeinandergestellt sind. Ich erkläre dem schläfrig sich nabenden Ganymed, bei dem mir zuerst die unglaublich dicken und ungewaschenen Sände auffallen, ich sei hungrig und wünsche etwas zu effen zu haben. Er erklärt das zunächst für unmöglich und hat damit sozusagen recht. Denn wer in Frankreich in den Restaurants, abgesehen von den inter= nationalen Restaurants in Paris, außerhalb der Esseniten etwas zu effen wünscht, wird für gewöhnlich die Antwort erhalten, das sei unmöglich. Schließlich bewege ich den Kellner doch noch, mir irgend etwas Geniegbares außer Brot zu geben. mir nach einer Beile auch einen Teller mit Salamiwurft an. Sie ift so hart wie Schuhleder, und das einzige Gewürz daran ift Anoblauch. Ich haffe den Anoblauch. Aber was bleibt übrig? Ich würge mir die Burft hinunter und habe nun, während ich hier bei einem erträglichen Schoppen echten Bordeaux-Landweines sitze, das Vergnügen, stets nach Knoblauch aufzustoßen. Nach einem chinesischen Gastmable muß man aus Söslichkeit immer aufstoßen, um dem Wirt zu beweisen, wie gut es einem geschmedt hat, und wenn es nicht von allein geht, dann muß man es fünstlich herbeiführen. Aber in diesem Falle wurde die Söflichkeit doch gar nicht verlangt, und somit vollführt mein Magen eine Urbeitsleiftung, die vollständig zwecklos ift und keinem Menschen Freude bereitet.

12. Januar.

Seit gestern abend 11 llhr 20 Min. sitze ich nun wieder im Zuge und habe furz nach 7 llhr morgens bei Frun die spanische Grenze passiert. Je weiter ich nach Süden reise, desto schlechter werden die Coupés. In Frun mußte ich umsteigen auf den spanischen Zug. Er sührt nur furze, zweiachsige Waggons, die schlecht anseinandergekettet sind und daher schleudern, daß Gott erbarm! Mit dem ersten Cabalero habe ich bereits auf der Zollstation Besanntschaft geschlossen. Als er meine Fille von Gepäck sieht, erstaunt er zunächt. Ich ruse ihm zu: "Marosko", und mit einer unnachahmlichen Gebärde gibt er unbesehen meine Koffer frei und beklebt sie mit der üblichen Passiermarke.

Im allgemeinen ziehe ich es vor, nicht die sogenannten Luxuszüge zu benutzen, wenn ich in fremden Ländern reise. Denn dort sieht man gewiß nichts vom eigentlichen Bolkstum, von dem man sich bei einer Reise durch ein fremdes Land doch einigermaßen berühren lassen will, und sei es auch nur flüchtig. Somit habe ich denn auch nicht den sogenannten Süderpreß gewählt, der die Reise von Paris nach Madrid in 26 Stunden zurücklegt.

Aber hier in Spanien fommt mirzum ersten Male die Erleuch= tung, daß diese Braxis doch ihre Schatten= feiten besitt. Denn der Unterschied ami= schen der 2. Klasse in Deutschland und der 2. Klasse in Spanien ist so ekla= tant, daß ich mich in meinem Kulturbe= diirfnisse für per= pflichtet fühle, einen Buschlag zur 1. Klasse nachzulösen. Damit ist allerdings auch nicht viel gewonnen. Die Bänke find schmal, die Türen



Um Coupéfenster 3. Klasse.

schließen schlecht, die Fenster klappern in ihren Rahmen, und in der 1. Klasse ist das Schleudern und Stoßen genau so kräftigwie in der 2. und vermutlich auch in der 3. Klasse. Dazu kommt, daß es jetzt, da wir auf der Castilischen Hochebene entlang sahren, bitterlich kalt wird, und daß man es trotzdem unterläßt, die Coupés zu erwärmen. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich jetzt wenigstens eine jener südfranzösischen Wärmslaschen gehabt hätte! Der Zug wird begleitet von Gendarmen, die den Namen Carabineros sühren und stets paarweise auftreten.

Solange der Zug auf der Station hält, trappen sie paarweise und im Gleichschritt den Bahnsteig auf und ab. Wenn er im Begriff ist, abzusahren, steigen sie in das für sie reservierte Coupé. Kaum steht der Zug wieder, so beginnen sie ihren Patrouillengang wieder auf dem Bahnsteige. Wir sind doch in einem zwilissierten Lande, und die Vorstellung will mir durchaus nicht in den Sinn kommen, daß die Notwendigkeit diese ständige Zugsbegleitung durch die Zivilgarde diktiert haben soll.

Die Menschen, die man auf den Bahnsteigen und im Zuge sieht, seben alle aus, als ob sie vor Kälte nicht wüßten wohin. Die Männer haben den typischen Pelerinenmantel, die Capa, eng um sich gezogen. Die Capa wird nur am Halse geknöpft, und ihr rechter Zipfel mit einer malerischen Bewegung über die linke Schulter geworfen, so daß die Falten den hals und das Gesicht bis an die Rase zudecken. Auf dem Ropfe fitt dann gewöhnlich ein ftart ins Gesicht gezogener Filzhut, und zwischen beiden lugen zwei schwarze Augen hervor mit jenem theatralischen Ausdruck, den man so vielfach als verhaltene südländische Leiden= schaft bezeichnet. Die ganze Figur macht aber vielmehr den Ein= druck eines Schmieren-Charakterspielers, der sich bemiiht, in Haltung, Mantelwurf und Gesichtsausdruck den Rinaldo Rinaldini zu verförpern. Dieser Mantelwurf, diese Pose ist dem Spanier anscheinend angeboren. Man sieht ihn bei Pelerinen aus feinem englischen Stoff, bei Belerinen aus Lodenstoff und bei pelerinen= artig umgeworfenen Arbeiterblusen. Man muß Deutscher sein, um sich dadurch so weit imponieren zu lassen, daß man sich mit Begeisterung des Dichterwortes erinnert: "Stolz will ich den Spanier!"

\* \*

Auf einer kleinen Station steigt eine ganze Familie ein, Mann und Frau nebst drei Kindern. Da sie 1. Klasse sahren, so gehören sie zuverlässig den besten Ständen an. Wer 1. Klasse fährt, gehört selbstverständlich den besten Ständen an. Alles was sie vornehmen, geschieht mit bedeutendem Aufgebot von Gestikulationen und Zungensertigkeit. Man verstaut mit Mühe das zahlreiche Gepäck, die Kosser, Kisten und Körbe, deren Be-

deutung mir nicht in jedem Falle flar ift. Unter den zahl= reichen eigenartigen Gepäcktücken befindet sich eine Lederflasche, deren Inhalt verheißungsvoll kolkt, und durch den durchbrochenen Deckel eines der Körbe sieht man ein Weißbrot hindurch schimmern. Schon fängt die gange Schar an, sich dieses Korbes und seines Inhalts zu bemächtigen. Auch die Lederflasche mit Landwein wird heruntergeholt. Man breitet die guten Sachen auf dem abgehobenen Deckel des Korbes aus, und angesichts dieses Anblicks regt sich in mir bereits der Neid. Denn ich hatte außer einer schlechten Tasse Kaffee, die ich in Frun zu mir genommen hatte, noch nichts im Magen. Aber beileibe nicht, daß ich mir etwa hätte etwas merken lassen! Im selben Moment wendet sich auch bereits der mir gegenübersitende herr mit liebenswürdigem Lächeln zu mir und fagt mir irgend etwas auf spanisch, das mir in der Tat spanisch vorkommt. Er gestikuliert aber weiter. Die ganze Familie redet schließlich in einem bunten Kauderwelsch auf mich ein, ohne daß ich eine Silbe verstehe. Um das Verfahren abzufürzen, reiche ich ihm meinen Menerschen Sprachführer: "Spanisch". Er versteht mich auch und blättert so lange in dem Buche, bis er mir zusammengesucht hat etwa: "Bitte langen Sie zu!" Ich war verbliifft über die Liebenswürdigkeit, und suchte nun so lange in meinem Sprachführer herum, bis ich bei= sammen hatte: "Danke sehr, ich habe schon gefrühstlickt." Es war zwar gelogen, aber man lügt manchmal aus Höflichkeit, und besonders in diesem Falle tat ich es im Hinblick auf die ver= langenden Gesichter der Kleinen, denen diese originelle Konver= sation feinerlei Ersag gab für die vorenthaltenen Brötchen. Aber als ich gedankt hatte, fuhr der Spanier plöklich mit beiden Armen in die Sohe, nahm einen im höchsten Grade erstaunten Gesichts= ausdruck an, rollte mit den Augen, hielt mir die ausgebreiteten Sandflächen unter die Nase und bewegte sie dann in bezeichnender Gebärde wieder nach dem Frühstückstorbe, furz und gut, ge= stitulierte und regte sich in einer die spanische Gastfreundschaft wirklich ehrenden Weise über meine Ablehnung auf. Die Gattin bemühte sich gleichzeitig, mich zum Zulangen zu veranlassen und hielt mir den Deckel des Frühftückskorbes hin, so daß ich schließlich meinen tierischen Regungen folgte und mir eins der dargereichten Stilde Brot ausbat. Ich muß sagen, es schmedte schlecht, denn es war hart und ohne Hefe. Aber es war besser als gar nichts, und in meinem Appetit merkte ich auch absolut nicht den plötlichen Gegensatz zwischen dem mir aufangs entgegengebrachten Bohlwollen und der jest plöglich erfolgten Erfältung auf seiten meiner verehrlichen Mitreisenden. Die Leute stiegen auf einer der nächsten Stationen mit fühler Verbeugung aus, und ich war mir lange im unflaren, was denn da passiert sein mochte, bis mich später ein landesfundiger Landsmann darüber aufklärte, daß ich eine große Taftlosigfeit begangen hatte. Es gehört nämlich zu dem spanischen Anstandsregister, daß man, wenn man beginnt zu essen oder zu trinken, jeden, der sich in erreichbarem Umkreise befindet, anbietet, sich zu beteiligen. Aber ebensosehr und noch mehr gehört es zur guten Sitte, daß man dieses liebenswürdige Angebot mit demselben Auswand von Chrlichkeit, mit dem es gemacht wurde, dankend ablehnt und auch auf erhebliches Zureden hin fonsequent bleibt. Erst dann gilt man als ein wohlerzogener Mensch. Daran, daß ich die mir so herzlich angetragene Ein= ladung annahm, erfannte man sofort, daß ich ein Tölpel bin. Jekt, da ich das weiß, bin ich der Verzweiflung nahe.

\* \*

Vor der zweiten Nacht im spanischen Zuge habe ich nich ehrlich gesürchtet. Aber nun ist auch sie glücklich überstanden. Halb sichs Uhr morgens bin ich in Madrid eingetrossen, halb erstroren und durchgeschüttelt. Draußen liegt über der Stadt ein dichter Nebel ausgebreitet. Auf der Station werde ich umringt von einer Anzahl fragwürdiger Gestalten. Sie haben den Peterinenzipsel über die linke Schulter geworsen, die Hände in den Hosenztaschen vergraben und schlottern vor Kälte mit den Knien. Sie nahen sich samt und sonders mit Offerten teilweise der fragzwürdigsten Natur. Besonders tun sich hervor die Agenten und Schlepper der zahlreichen Hotels und Spelunken, die es in Madrid gibt. Mir war ein kleines Privathotel empsohlen worden, dessen Udresse mit aufgeschrieben worden war. Ich gab sie einem der Drosschsenkutschen Judringlichteit dieses Sammelsuriums von

Räubergesichtern, die mich mit ihren intriganten Augen zu faszinieren gedachten. Im Hotel angelangt, bestelle ich mir zu= nächst ein warmes Frühstisch und ein Bad. Dann schlase ich dis in die Mittagsstunde und werde gegen Abend weiterreisen, und zwar nach Algeciras. Dieses liegt an der Bucht von Algeciras, die bekanntlich auf der östlichen Seite von dem Felsen von Gibraltar begrenzt wird. Die Dampser der besten spanischen Dampserlinie, der Compañia Trasatlantica, verkehren nämlich nach Tanger abwechselnd von Algeciras und von Cadiz aus. Nach meiner Berechnung erreiche ich, wenn ich heute abend absahre, Algeciras gerade rechtzeitig, um Anschluß zu haben an den Dampser, der von hier aus fällig ist nach Tanger.

Wenn ich in eine fremde Stadt komme, ist stets das erste, das ich tue, ich orientiere mich und studiere den Stadtplan. Dann erft gehe ich auf die Wanderschaft. Biel läßt sich ja fo wie so in einigen Stunden in einer fremden Stadt nicht anfangen. Ich gebe zunächst in den Speisesaal, wo gerade serviert wird. Bei dieser Gelegenheit schließe ich das erste Mal — wenn auch durch= aus stumme — Befanntschaft mit den vielgeriihmten spanischen Schönheiten. Die beiden Schönheiten, die mir bei Tische gegenübersiken, gehören allerdings schon in das Mittelalter. Typisch für sie ist die furze, untersetzte Gestalt, die enge Taille, die oberhalb und unterhalb dieser weit ausholende Figur, wie man sie sehr häufig bei Feraelitinnen der höheren Jahrgänge findet. Auf dem schlanken und absichtlich frei gelassenen Hals sitzen zwei rundliche Röpfe, auf denen sich wie ein moderner Sommerhut eine flache schwarze Frisur ausbreitet. Die Augen könnte man bezeichnen als märchenhaft langbewimperte Kalbsaugen, und das Benehmen meiner beiden verehrlichen Gegenüber gleicht dem einer italienischen Prima-Ballerina, die die Reminiszenzen an ihr Fischerdorf nie hat los werden fonnen. Meine beiden Gegenüber gleichen fich wie zwei Zwillingsschwestern, obgleich ich nicht glaube, daß sie Schwestern find. Aber das Tupische an ihnen ift beiderseitig so ausgeprägt, daß ich nur eine zu beschreiben und sie mit zwei zu multiplizieren brauche, um beide zu haben. Sie kauen mit offenem Munde und effen das Gemüse mit dem Messer. Die Gänge, die wir vorgesetzt bekommen, sind entweder gelb von Safran oder duftig von Anoblauch. Es gehört ein Bärenhunger dazu, so wie ich ihn habe, um sich an ihnen satt zu essen. Indessen bevorzuge ich das a discrétion auf den Tisch gestellte Weißbrot und den schönen spanischen Landwein, den es gratis gibt, um damit den Hauptteil meiner kulinarischen Bedürsnisse zu decken.

Kaffeetrinken! Zu diesem Zweck begebe ich mich auf den Hauptplatz der Stadt in ein Café, das mir als das Hauptcafé Madrids bezeichnet wurde. Es ist gestopft voll mit Menschen: wieder dieselben unheimlichen intriganten Gesichter mit den Händen in den Hosentaschen, der Zigarette im Munde und vor Kälte schlotternden Anien. Die großen Glasscheiben des Cafés find samt und fonders heruntergelassen. Außerdem ift es Januar. Das berechtigt den heißbliitigen Spanier, selbst in einem überfiillten Café die Hände in die Hosentaschen zu stecken und mit den Knien zu schlottern. Ich hatte vermutet, in diesem ersten Café der Residenz des Reiches, in dem einstens die Sonne nicht unterging, wenigstens eine Spur von Glanz und Eleganz zu finden. Spuren sind, soweit das Café selbst in Betracht kommt, vorhanden; Marmortische und eine ziemlich reiche, wenn auch geschmacklose Berschwendung mit Goldzierat. Aber wo sind die eleganten Menschen? Nur Männer sehe ich beisammen. Aber einer sieht aus wie der andere, und dieser andere erinnert mich unvermeidlich wieder an den Charakterdarsteller, der sich bemüht, dem Rinaldo Rinaldini zu gleichen. Dabei herrscht im ganzen Café Unfauberfeit, beim Fußboden angefangen, der mit Riicficht auf den seitens der Besucher zu erwartenden Unrat mit weißem Sand bestreut ist, über die Tische hinweg, deren Marmoräderung durch die Staubteile, die fich in die feine Marmorierung hineingesett haben, besonders kräftig erscheint, bis zu den schmierigen Kaffeegläsern, die man bekommt, und den Zuckerstücken, die teilweise noch die Fingerabdriicke der ebenso unsauberen Kellner zeigen, die es sehr eilig haben und noch ehe man sich überhaupt gesetzt hat, zu wiinschen wissen, ob man Kaffee "negro" oder einen "con leche" haben will. Ich eile wieder hinaus auf die Straße und bemühe mich nun nach Möglichkeit, die Menschen, denen ich begegne, zu iibersehen. Ich gebe nach dem Königlichen Schloß, nach der Oper, dann wieder zurück eine breite Avenue himmter, die in der Richtung

nach dem Südbahnhof führt, bewundere unterwegs verschiedene Denkmäler und besorge mir im Borbeigehen in der Agentur von Ths. Cook & Son ein Billet Madrid—Algeciras. Es gelingt mir aber nicht immer, mit meinen Gedanken allein zu bleiben. Alle Augenblicke drängt sich irgend eine intrigante Gestalt an mich heran, um mir Postkarten mit Ansichten, Apselsinen, Zuckerzeug oder die Führung nach irgend welchen Orten anzubieten, an denen



Denkmal in Mabrid.

ein weiblicher Beruf ausgeübt wird, der wohl von allen der älteste ist. Mehr als einmal nähert sich mir eine Gestalt, die zunächst einige Schritte neben mir herläuft und sich dann gesheimnisvoll an mir vorbeistiehlt, um einen Augenblick die Capa zu lüsten und unter ihr eine blinkende goldene Uhr hervorgleißen zu lassen. Der Kerl erklärt mit einem wahren Diebsgesicht, er habe diese Uhr soeben gestohlen und wolle sie für ein billiges verkausen. Am besten ignoriert man den Gauner. Denn es ist gefährlich, sich mit ihm einzulassen. Natürlich ist die Uhr nicht

gestohlen. Sie sieht auch bloß aus wie Gold, und wenn man 10 Duros dafür anlegt in der Meinung, sie sei 100 Duros wert, dann kann man sicher sein, daß man sie noch um 9 Duros zu teuer bezahlt hat. Dazu hat man dann das peinliche Bewußtsein, ein Hehler geworden zu sein. Ein deutscher Major in Zivil, dem spanische Verhältnisse noch nicht geläusig waren, fühlte sich in seinem Gerechtigkeitsgefühl gehalten, einen solchen Gauner zu

stellen. Natürlich kennt hier jedes Kind diesen Trick. Aber unfer Major faßte den Ganner am Kragen und iiberlieferte ihn der Polizei mit der Beschuldigung, daß der Gauner die Ilhr gestohlen habe. Dieser kehrte nun den Spieß um und beschuldigte den Major wegen falscher Anschuldigung. Er hatte auch sofort einen Zeugen in einem benachbarten Uhrenladen bereit, der ihm bestätigte, daß er die Uhr am Tage vorher erst dort gekauft hat; und da selbstverständlich der Polizist, der an= gerufen war, wie das in Spanien vielfach fo üblich ist, mit dem Ganner unter einer Decke steckte, so wurde der Major verhaftet, und es bedurfte erst diplomatischer Umwege, um ihn wieder freizubekommen. Darum ist es schon besser, wenn ein solcher Kerl kommt, man ignoriert ihn und holt allenfalls einmal wuchtig mit dem kleinen Stahlstöcken aus, das man in der hand hält. Dabei darf man aber den Urm nicht in die Söhe heben und überhaupt nicht



Polizift in Madrid.

so tun, als ob man jemanden schlagen wollte, sondern man fährt nur so ganz versehentlich, weil man eben mit dem Stock einmal schlenkern wollte, aus, und richtet es ebensalls absolut versehentslich so ein, daß das schwuppende Ende des Stöcksens seine Schwungkraft gerade dem Ohr des Gauners mitteilt. Wenn dieser dann mit einem Wehegeheul zurückprallt, dann erst darf man von seiner Gegenwart Notiz nehmen und ihn mit gezogenem Hut höslichst um Entschuldigung bitten. So sagte mir der Dolmetscher des Hotels, der mir auch hierdurch erneut den Beweis gab, daß

die Höflichkeitsbegriffe in Spanien doch wesentlich anderer Natur sind, als bei uns.

Auch noch ein drittes Beispiel an dieser Stelle! In einer füdspanischen Safenstadt hat ein Kaufmann eine größere Warensendung erhalten, bei der es zweifelhaft sein kann, ob sie nach der einen oder der anderen Position des Zolltarifs frei passiert oder einen erheblichen Zoll zu bezahlen hat. In dem Zollavis ift die Ware selbstverständlich als zollpflichtig bezeichnet worden. Es bleibt also nichts anderes übrig, als entweder den Zoll zu bezahlen oder den Zollbeamten mit einer Summe, die natürlich nicht den eventuell zu zahlenden Boll erreichen darf, zu bestechen. Da Bestechung nun aber nach dem Gesetz verboten ist und beftraft wird, so wäre es unhöflich, dem Zollbeamten die Bestechung einfach anzubieten, indem man ihm eine entsprechende Summe übersendet, obgleich man gang genau weiß, daß die Bestechung an sich unter keinen Umständen von ihm übel genommen wird; ganz im Gegenteil! Aber man ist höflich. Man lädt den Bollbeamten zu sich ein, arrangiert eine Partie Poker und verliert im Berlaufe dieser Partie Poter an den Bollbeamten die 100 Duros, die man ihm aukommen lassen will. Sind die 100 Duros ver= loren, so muß man aufhören zu pokern, damit man nicht mehr verliert oder womöglich etwas zurückgewinnt — beides wäre peinlich. Um nächsten Tage kann man dann seine Waren zoll= frei über die Zollgrenze bringen. Das sind ungeschriebene Gesetze spanischer Höflichkeit, die man aber wissen muß, wenn sie auch uns als den Bürgern eines Landes mit einer über allen Zweifel erhabenen Beamtentreue vielfach sonderlich anmuten. Aber wozu reift man schließlich in andere Länder, wenn man immer nur das wieder treffen will, was man auch bei uns zu hause hat. Dann kann man gleich lieber zu Hause bleiben.

\* \*

## 13. Januar.

Heute ist der 13. des Monats. Ich habe bisher stets gestunden, daß 13 für mich eine Glückszahl ist. Heute habe ich nun wieder die Bestätigung davon erhalten. Ich hatte mir vorsgenommen, von Madrid aus den nur einige Male in der Woche

verkehrenden Süberpreß zu benutzen, der Madrid abends 7 10 11hr verläßt. Nun hatte ich aber die Unvorsichtigkeit begangen, in Paris beim Credit Lyonnais fast mein ganzes Geld einzuzahlen und mir einen Areditbrief auf die Filiale der Bank in Tanger einzutauschen. Ich hatte mir nur so viel in barem Gelde zurücksbehalten, als ich glaubte, notwendig zu haben, um bis nach Tanger zu gelangen. Dadurch, daß ich nun austatt 2. Klasse in Spanien



Der entaleifte Guberpreß.

1. Klasse zu sahren gezwungen war, war meine Reisekasse stärker in Anspruch genommen worden, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Hätte ich den Luxuszug benutzt, so wäre ich zweisellos nicht ausgekommen. Somit sah ich mich denn nolens volens gezwungen, den Personenzug zu wählen, der 20 Minuten später Madrid verläßt. Es blieb sich ja an sich gleich, denn ich erreichte auch mit diesem Zuge noch den Anschluß an den Dampfer in Algeciras. Ich suhr also gestern abend mit dem Personenzuge sos, und als ich heute morgen aus meinem Schlaf auswache, höre ich, daß wir bereits eine Stunde auf der kleinen Station, auf

der wir uns befinden, halten, weil einige Kilometer weiter hin der 20 Minuten vor uns abgefahrene Luxuszug entgleist ist. Nach mehrstündigem Warten wird unser Zug bis an die Unglücksstelle vorgeschoben, und dort liegt auch in der Tat der Süderpreß. Glücklicherweise ist das Unglück passiert in einem Einschnitte, der in den umgebenden Fels hineingesprengt wurde. Die Wagen konnten somit nicht umschlagen, sondern lehnen nur mit der einen Seite an der Felswand. Menschenleben sind gottlob nicht zu beklagen. Immerhin war dieser unangenehme Zwischenfall, von dem nicht betroffen zu sein mir nur durch blinden Zufall gestattet wurde, ein Grund mehr, um die goldene 13 zu loben und die spanischen Bahnen als die grauenhaftesten Instrumente, die die Dreiftigkeit besitzen, den Ehrennamen Berkehrsmittel für sich in Anspruch zu nehmen, in das Land zu verwünschen, wo der Pfeffer wächst. Bier Stunden dauerte es, bis jenseits der Unglücksstätte ein neuer Zug bereit stand, bis unser Gepäck hiniibergebracht wurde, und bis es weiter ging. Als wir nach Cordova kamen, wo die Wege nach Algeciras und Cadir sich gabeln, war natürlich der Anschlußzug nach Algeciras längst fort, und somit verlor ich einen vollen Tag und war außerdem ge= zwungen, mein Billet Cordova-Algeciras schwimmen zu lassen, mir ein neues zu nehmen über Sevilla nach Cadir, und außerdem noch in Sevilla und Cadix zu übernachten.

Nun befand ich mich mit meiner Reisetasse erft recht in einer peinlichen Berlegenheit, und somit bekam ich ein zweites Mal Gelegenheit, mich daran zu ergötzen, daß heute der 13. und somit mein Glückstag ist. Denn als ich heute bei der Unglücksstelle stehe und im Begriff bin, den eingekeilten Luzuszug zum Andenken an diesen Zwischenfall auf der photographischen Platte sestzuhalten, tritt ein Herr zu mir heran und beginnt im schönsten württembergischen Dialekt mit mir eine Unterhaltung. Wir kennen uns noch keine zwei Minuten, da habe ich ihm bereits mein Leid geklagt, und ohne daß ich ihm bisher meinen Namen oder irgend eine Eigenschaft, in der ich reise, gesagt habe, bietet er mir sofort an, mir auszuhelsen. Und nach drei Minuten wanderten bereits 100 frisch gepunpte Peseten in mein Porteseuille. Bei Deutschen habe ich ein derartiges Vertrauen auf das ehrliche Gesicht hin

noch niemals gesunden. Mit goldenen Lettern steht daher der Name dieses edlen Menschenfreundes in meinem Tagebuche: Herr Dauphin, der von Sevilla aus die Welt mit Weinpfropsen verssieht. Während ich schon dachte, ich säße nun endgültig auf dem Pfropsen, kommt der, der die Pfropsen macht und hilft mir wieder hinunter. Die Parole des heutigen Tages lautet also: Nach Sevilla!

\* \*

## 14. Januar.

Sevillas Ruhm erfüllte einst den Erdfreis. Wie mancher Dichter hat ihn mit Engelszungen gepriesen, wie manche Sängerin zeigte schon in jungen Jahren als Carmen zu den Klängen der Seguedilla ihre doppelten Reize, und konnte es nicht unterlassen, dasselbe zu tun, als sie alt war. Sie liegt mir wieder im Ohr, die ewig schöne, girrende Melodie:

"Draußen am Wall von Sevilla, Wohnet mein Freund Lillas Pastia, Dort tanze ich die Segnedilla Und trinfe Manzanilla . . . . "

Bare ich ein Dichter geworden, jo würden mich die Stunden in Sevilla vielleicht auch auf Wogen der Begeisterung den Begasus tummeln heißen. Aber meine Phantasie ist zu niichtern dazu, und so oft ich mir auch Mühe gebe, meinen Vorstellungen vom romantischen Spanien an Ort und Stelle erft die nötige Farbe zu verleihen, so verpinselt mir die rauhe Sand der Wirklichkeit doch leider allzu oft die schwungvollen Linien, die eine mit nur idealen Binselftrichen arbeitende Phantasie mit einer durch keiner= lei Kenntnis der Wirklichkeit getrübten Treffsicherheit auf mein Erinnerungsblatt Spanien bisher geworfen hat. Schon das ver= lett mich, daß ich in einem mir zufällig in die Sände kommenden englischen Reiseführer lese, daß über die Hälfte der Bewohner des ehemaligen Königreichs Sevilla nicht für nötig befunden hat, Lesen und Schreiben zu lernen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie glaubten, daß ihre Borfahren nun genug für den Ruhm Sevillas gesorgt hätten, so daß ihre Nachfahren es nicht weiter nötig hätten, sich damit noch irgend welche Miche zu geben. Aber romantisch

ift Sevilla, das muß man ihm lassen, namentlich wenn man dort erft zur Dunkelheit eintrifft. Entführungen und der scharfgeschliffene Dolch spielen auch heute noch ihre Hauptrolle dort. Die engen winkligen Strafen, die gablreichen Bläte mit ihrer subtropischen Begetation, die vielen dunklen Nischen und Torbogen laffen Sevilla so recht als den Schlupfwinkel für allerhand heimliche und ver= borgene Dinge geeignet erscheinen. Auch hier bewundert man wieder den Überfluß an Gestalten, bei deren Anblick man ein Gruseln empfindet. Nicht einmal ist mir dieses Gruseln fern beim Unblick der zahlreichen Stadtpolizisten, die eine sehr nebenfächliche Rolle spielen und ihre Hauptaufgabe darin erblicken sollen, unter allen Umständen so schnell wie möglich auszureißen, wenn sie irgendwo notwendig sind. Entweder haben sie schon vorher von irgend einem Interessenten einige Beseten bekommen, damit sie ausreißen, oder sie reißen aus, weil sie fürchten, bei der Gelegen= heit sonst etwas Schmerzlicheres abzubekommen. Es herrscht hier, wie es scheint, eine durch Verhältnisse und Gewohnheit legiti= mierte Anarchie, und man foll sich in Sevilla seines Lebens weniger sicher fühlen, als bisweilen unter den Schwarzen. Besonders beliebt und geübt ist hier das Nichtstun, das nament= lich eine sehr weit verbreitete Gesellschaftsklasse für sich in Auspruch nimmt, die es als ihr besonderes Vorrecht ausieht, die Tracht des Toreros zu tragen. Sie besteht - eine allerdings ftark moder= nisierte Form — in einer sehr weiten Sose und einem Jäckchen, das da aufhört, wo bei uns gewöhnlich die Hofenschnalle fitt. Dazu kommt auf dem Kopf ein Strohhut von der Form eines sogenannten Girardihutes, und ferner eine unglaublich selbstbewußte Haltung, die imponieren könnte, wenn man nicht die ärgsten Zweifel an ihrer sittlichen Berechtigung begen müßte. So-wirkt sie amüsant. Aber man tut besser, man amüssert sich darüber nicht zu laut. Denn es könnte passieren, daß ob dieser Achtungs= verletzung dem zuschauenden Bolizisten das Herz in die ebenfalls recht weiten Beinkleider rutschen, und er selbst ausreißen könnte. Dann steht man allein einem solchen stolzen Torero gegenüber, und ich stelle mir das nicht gerade sonderlich vertrauenerweckend vor. Trokdem mage ich es, mich durch allerhand enge und winklige Straßen hindurchzuschlängeln. Auch auf mich wirkt die

erhabene Haltung jedes mir begegnenden stolz gewollten Spaniers austeckend. Auch ich werfe mich schließlich in die Brust und mache ein Gesicht, wie wenn ich jedem mir begegnenden Torero-Gigert zurufen wollte: "Blas mir mal den Staub da weg!"

Ganz Sevilla schwärmt heute noch wie seit Jahrhunderten für die Stierkämpfe, und die Umgebung von Sevilla steht in dem Rufe, daß sie die besten Kampfstiere und die besten zum Stier= tampf geeigneten Pferde züchtet. Ich habe es nie verstehen können, daß eine derartige Zirkusnummer ein ganzes Volk so faszinieren fonnte, daß darüber eine ganze Nationalliteratur entstanden ift, wie bei uns zu haufe über die Freuden des Trinkens. Daß man den freisenden Becher besingen fann, verstehe ich, daß man den Stierkampf besingen fann, verstehe ich nicht. Dem Spanier geht es vielleicht umgekehrt. Wenigstens sehe ich in den zahlreichen Bodegas, an denen ich vorbeitomme, um diese Zeit faum Menschen. Sin und wieder steht dort ein dienender Geift, der für seine Herrschaft einen Arug Wein holt. Nur gelegentlich sieht man irgendwo auf den Holzbänken in den Rellergewölben der Bodegas ein Liebespärchen sich gegenübersitzen, das sich am Manzanilla gut tut. Dieser spielt in Spanien in vieler Beziehung dieselbe Rolle, wie bei uns der Sekt. Alber auch er wird im allgemeinen mäßig getrunken. Man bekommt stets nur ein kleines Glas, hat aller= dings die Berpflichtung, es auch in einem Zuge auszutrinken. Doch trinft man im allgemeinen davon nur ein Glas und geht dann. Auch in dem Kunftinstitute, in das ich mich hineinwage, um einmal zu sehen, wie jene Torecogestatten sich bei sitzender Lebensweise ausmachen, trinkt man kaum Alkohol, es sei denn ein Gläschen Litor zu einem Glase Raffee oder ein Glas Manzanilla, nach dessen Genuß man aber auch hier, wie es scheint, die Notwendigkeit fühlt, aufzubrechen. Wie das kommt, weiß ich nicht. Auf mich hat der Wein nie diese Wirkung ausgeübt, und ich habe mir auch kein Gewissen daraus gemacht, gelegentlich davon das zweite oder das dritte Glas zu genehmigen.

Das Kunstinstitut, in das ich eingetreten bin, ist eine Singspielhalle, die deshalb berühmt sein soll, weil in ihr vorwiegend spanische Tänze aufgesührt werden. Ich erlebe aber auch nach dieser Richtung hin eine Enttäuschung insofern, als ich weder

eine Sequedilla noch eine Sevillana vorgesett bekomme, sondern nur einen Komiker, dessen Komik angeblich darin liegen soll, was er singt, während mir als das Komischste an ihm vorkommt, daß er gar nicht komisch ist. Dann folgt eine Sängerin, tief dekolletiert, rot geschminkt und in kurzen Röcken, wie man sie bei uns zu Saufe auf den Bariétébühnen zu sehen bekommt, die von Schützenfest zu Schützenfest wandern. Dann kommt ein Quartett, das musikalisch wie darstellerisch von vier kunftbegeisterten Berkäufern auf dem Jahresball der Firma hermann Gerson & Co. besser vorgetragen wäre als hier. Aber von spa= nischen Tänzen, auf die ich mich gefreut hatte, war nichts zu sehen. Ich verlasse daher meinen Kaffeetisch, zumal ich sowieso als der einzige sozusagen europäisch gekleidete Anwesende von den zahlreichen Zeitungsverfäufern, Zigaretten- und Streichholzhändlern, Ruchen- und Zuckerbäckern usw., die das Lokal mit ihren Körben und ihrem vorlauten Lärm überdies noch erfüllen, zur Zielscheibe genommen werde. Sie halten mich wohl für einen jener Fremdlinge, die derartige Gegenstände als Reiseerinnerungen in größeren Mengen zum Mitbringen einkaufen. Vielleicht hält man mich auch wegen meiner durchaus nicht sevillanischen Kleidung für besonders zahlungs= fähia.

Ich bin abgeftiegen im Hôtel de Madrid, bisher dem einzigen Plat in der Stadt, der meinen Kulturbedürfnissen genügt. Es ist ein schönes großes Hotel mit luftigen hohen Zimmern, mit vielem Marmor und mit großen molligen Betten. Auch ist es sauber und verrät in seinem Bau einen einheitlichen, durch die in Sevilla zahlreich vertretene maurische Kunst besonders in diesem Stil wohlerzogenen Geschmack. Auch die Preise gehen an, 12,50 Peseten sür den Tag Pension. Die Pesete kostet ungefähr 60 Psennig. Heute mittag sahre ich nun weiter nach Cadix. Dort muß ich noch einmal eine Nacht logieren, und dann wird mich morgen in aller Herrgottsfrühe ein Dampser der Compañia Trasatlantica aufnehmen, um mich hinüberzubringen nach Ufrika.

Herr Dauphin, mit dem ich zusammen bis Sevilla gesahren bin, war noch so freundlich, mir einen guten Ratschlag für die Hotels in Tanger mit auf den Weg zu geben, den ich mir noch schnell notieren will. Er sagte: "Schade, daß sie nicht Spanisch sprechen. Die Hoteliers verlangen im allgemeinen 7 bis 10 — nun kommt der Witz — wenn Sie Spanisch sprechen, Peseten, wenn Sie Französsisch sprechen, Francs, und wenn Sie Englisch oder Deutsch sprechen, Schillings oder Mark." Ich schließe daraus, daß in den Augen der Wirte von Tanger Spanier, Franzosen und Engländer oder Deutsche sich bezüglich ihrer Schröpssähigkeit zueinander verhalten wie 3:4:5.





Um Safen von Tanger.

## Zweites Kapitel.

## Viel Lärm um nichts.

15. Januar.

it Cadix habe ich eine Überraschung erlebt. Ich bin im Be= griff, Spanien zu verlassen, und noch ganz zuguterlett ver-¶ fpiire ich einen Hauch jener Romantik, von der die Dichter fingen. In der Tat, ein allerliebstes kleines Städtchen, dieses Cadir wert, irgendwo auf einer Weltausstellung aufgebaut zu werden. Mitten im Meere liegt es, mit dem Festland nur durch einen schmalen dünnen Streifen verbunden, auf einer kleinen Anhöhe. Gin malerisches Tor, an dem wirklich nur noch zwei Landsknechte fehlen, die die Hellebarden freuzen, läßt uns eintreten in ein sauberes altes Städtchen, auf deffen Pläken Balmen wachsen, während die Beete besett sind mit Kakteen, Feigen und anderen Gemächsen des Südens. Marmorfassaden und Säulenbauten, plätschernde Wässer und freundliche Brunnen versetzen den Fremdling in jene Reiten, da noch diese Straffen und Plätze belebt waren von den Mannen der Armada, und da in diesen Marmorpalästen noch jene Kaufleute thronten, die sich fast Könige nennen konnten in Cuba, in Bern, in Brasilien, in Meriko und la Blata und wie alle jene Länder heißen, in denen heute noch Spanisch die Landes= sprache ift. Aber jene Zeiten sind vorbei. Die wirklich erguickende

Rube und Einsamfeit bier auf den Strafen läft um so mehr empfinden, daß hier die Grabstätte des Weltruhms einer ganzen Nation ist. Was heute England ift auf der Erde, war einst Spanien. Ja Spanien bedeutete damals für die Erde noch mehr als heute England. Denn es waren nur wenige da, die ihm sein überseeisches Erbe streitig machten, und selbst Europa gehörte zum größten Teile mit unter den Sammelnamen Spanien. Dahin, dahin ift diese Größe! Die jüngste Flotte der Erde hat der ältesten, die sich an jene fernen Gestade wagte, definitiv den Rest gegeben, derartig, daß es nun mit der Weltmachtstellung Spaniens gang und gar aus ist, und daß man davon auch in Spanien eigentlich nur noch in der Erinnerung zehrt. Allerdings tut man das desto intensiver. Wie ungliicklich müßten sich doch die Spanier vor= fommen, wenn sie wirklich das Bewußtsein davon hätten, eine wie traurige Rolle sie jest eigentlich nur noch auf der Erde spielen! Cadir ist so gerade der rechte Ort, um nochmals sich schnell zu sammeln, ehe man Europa Lebewohl sagt. Es gemahnt daran, daß alles in der Welt vergänglich ist, und solche Mahnungen find bisweilen gang gut, zumal wenn man bewußtermaßen aus feiner Kulturzone heraustritt, um einer ungewissen Zufunft entgegen= auschreiten.

Viel Fremdenversehr besitzt Cadix, wie es scheint, nicht mehr. Ich wohne in einem echt spanischen Gasthaus. Alle Zimmer sind mit roten Ziegelsteinen gepflastert. Die Betten in den Zimmern sind aus Eisenstäben geschmiedet. Die Decke meines Zimmers ist ein Kreuzgewölbe. An der Wand hängt ein großes Bild von der Jungfrau Maria mit dem Christusknaben. Überhaupt ist nach der Richtung der Seligkeit hin alles getan, was man nur verlangen kann. Sogar über meinem eisernen Bettgestell wöldt sich ein Himmel. Wenn ich die letzte Nacht in Europa nicht himmlisch schasen werde, dann kann mein werter Hauswirt jedenfalls nichts dassür.

16. Januar.

Bereits um 4 Uhr morgens klopft der Wirt in eigener Person. Es ist Zeit, um zum Dampfer zu gehen. Die Nacht war kalt, und Nebel liegt über dem Hafen. Wir tappen uns im Dunkeln auf dem Molo entlang, der noch aus der guten alten Zeit stammt, und machen Salt bei einer trüben Laterne, die uns als Leitstern diente. Bu unseren Füßen schaufelt die Dampf= pinasse, die uns zum Dampser bringen soll, der draußen vor Unter liegt. Aber es geht alles schön schematisch zu. Erst müssen fämtliche Passagiere, die mitfahren wollen, beisammen sein, dann erft darf man hinuntersteigen und sich ein Plätchen suchen für sich und sein Gepäck. Man merkt es sofort, die Leute sind des großen Verkehrs entwöhnt worden. Sie kennen nicht mehr den Wert der Stunde und sind schon fast anderthalb Stunden früher da, ehe die Dampfpinasse überhaupt abgeht. Einerlei, es ist fein verlorener Morgen. Auf meinem Mantelsack sikend, schaue ich rückwärts und beobachte, wie der Horizont sich gegen Often hin lichtet, und wie bereits die schwarze Silhouette der Stadt gegen ihn sich abhebt. Der Nebel ist mittlerweile hoch gegangen und beginnt sich unter den ersten wärmenden Strahlen der Sonne aufzulösen. Es löst sich auch die schwarze Silhouette der Stadt auf in Türme und Dächer und Häuser und Mauern, zwischen denen freundliches Griin hindurchblinft, und als nach anderthalb Stunden zum Überfluß auch noch die Dampfpfeife der Binaffe aufdringlich zu heulen beginnt, um die fäumigen Paffagiere herbei= zurufen, die aber alle schon seit anderthalb Stunden darauf warten, daß sie nur einsteigen dürfen, da empfindet man diesen fünstlichen Schrei als etwas höchst Unnatiirliches, als etwas, das absolut nicht in diese Schönheit der Natur hineinpassen will. Die Sorge um einen angemessenen Plag in der überfüllten Pinasse reißt mich schnell aus meinen Träumen. Bald pfeift diese das zweite Mal überflüffigerweise, und schließlich auch noch ein drittes Mal. Dann legen wir vom Lande ab und fahren nach dem Dampfer, der uns in 6-7 Stunden nach Tanger hinüberbringen soll. Auch dieser Dampfer legt Zeugnis dafür ab, wie sehr Spanien heruntergekommen ift. Ich hätte wohl den alten feligen Columbus feben mögen, wenn der mit einem jo verschmierten Deck seine Forschungs= reise nach Amerika hätte antreten sollen, wie ich die meinige nach Maroffo. Und dabei würde auch diese Compañia Trasatlantica faum in der Lage sein, aus eigenem Kaufmannsgeist heraus die spanische Flagge so stolz vom Seck herunterweben zu lassen, wenn

nicht die überall in der Welt geschäftskundigen Jesuiten sich dieser bedeutendsten spanischen Schiffahrtsgesellschaft angenommen und durch den Erwerb der großen Mehrzahl ihrer Aftien sich den ständigen Einfluß auf die Leitung ihrer Flotte gesichert hatten. Ich habe aber gar nicht viel Zeit, mich über mein Unbehagen lange aufzuregen, denn mich bannt zunächst wieder der Blick auf das leuchtend dahingegoffene Cadir, das von hier aus gesehen noch eindrucksvoller erscheint, und um das wir eben herumzufahren im Begriff find. Dann aber, als wir in die Strafe von Gibraltar einbiegen, pact mich ein unangenehmer Geselle beim Kragen und wirft mich nieder auf die lange Bank der Rajüte. Es ift das Gespenst ber Seefrantheit. In der Strafe von Gibraltar fteht ftändig ein nach Often laufender Strom an, die sogenannte Levante. Er rührt daher, daß über dem binnenseeartigen Mittelmeere, in das nur wenige große Ströme einmunden, eine fehr schnelle Verdunstung stattfindet, so daß ein ständiger Zufluß aus dem gewaltigen Reservoir des Atlantischen Dzeans nötig wird. Dazu kommt, daß auch die Winde sich hier zusammendrängen und das Ihrige dazu tun, um die Wogen in tiefgründige Bewegung zu versetzen. Wer also besondere Neigung zur Seefrantheit besitzt, hier in der Strafe von Gibraltar fann er ihr nach Herzensluft fronen. Bon den fieben Stunden Fahrt hatte ich wenig. Das verhältnismäßig fleine Schiff beginnt erst dann wieder etwas ruhig zu laufen, als wir uns bereits der afrikanischen Riiste nähern. Schon dampfen wir am Rap Spartel voriiber, bei dem die Strafe von Gibraltar eigentlich erft beginnt, und aus ziemlicher Entfernung bereits reflektieren die hellen Bande der Saufer von Tanger die ein= fallenden Lichtstrahlen. Während ich mich noch mit dem Problem beschäftige, welcher der verschiedenen Berge auf afrikanischer Seite nun eigentlich die andere Säule des Herfules fein foll, wenn der Regel von Gibroltar die eine ift, wirft der Dampfer bereits Unter, fast noch eine Seemeile vom Lande entfernt. Wir seben, wie mehrere Boote vom Lande abgelegt haben und auf uns zusteuern. Sie befinden sich bereits diesseits des scharfen weißen Streifens, den der Gischt der heftigen Brandung hervorruft. Es fteht auch hier noch eine fräftige Dünung vom Atlantischen Dzean her an, und die Boote tangen bald wie Rußschalen auf den Dünenbergen;



Paffagierjäger am einlaufenden Dampfer.

bald werden sie in einem Wellental den Blicken entzogen. Bord unseres Dampfers werden die Postsäcke bereitgelegt. ihnen erkennen wir die deutschen, spanischen und französischen Farben. Das Postboot ist auch das erste, das neben dem Dampfer festmacht. Die afrikanische Post kommt an Bord. Die Postsäcke mit den deutschen Farben sind nahezu doppelt so zahlreich, wie diejenigen mit spanischen und französischen Farben. Das deutsche Postamt genießt von allen offenbar das größte Vertrauen. Mittler= weile sind auch die anderen Kähne herangekommen. Sie bringen ein buntes Gemisch von Aleidern und Rassen, Araber, Mauren, Ruden, Spanier, Mischlinge, alle dasselbe Kaliber! Mit affen= artiger Geschwindigkeit erklettern diese Enkel ehemals gefürchteter Seeräuber das Schiff. Uns Paffagiere betrachten diese Subjette anscheinend nur als Objette. Es sind die Agenten der Hotels, Postfartenverfäufer, Gepäckträger, Gelegenheitsmacher, zumeist menschliche Ausgaben der Rasse Mops = Budel = Binscher. stürmen auf uns los, einer überschreit den anderen. Zehn Sände greifen nach unserem Gepäck, weil! sie falkulieren: "Bo's Gescherr, dahin der Herr." Ich suche inmitten meines Geväcks Riicen= bedung und piefe jeden, der mir oder meinem Gut, das Motten und Rost fressen, zu nahe kommt, mit dem Stock vor den Bauch, eine Tätigkeit, die ich so lange zu unserem beiderseitigen Ergötzen fortsete, bis ich mich für einen recht anständig aussehenden Araber entschieden habe, der nunmehr wie ein Cerberus mein Gepäck hütet, bis es in den Kahn verladen werden fann. Schlieflich spekuliere ich mich selbst in das auf den Wellen tanzende Boot hinein und fahre damit zur Landungsbriicke. Erneute Schwierigkeit, aus dem Boot auf die Briicke zu kommen! Man muß den Augenblick abpassen, da das Boot durch eine Welle in die Söhe geworfen wird, und sich einen beherzten Ruck nach oben geben, ehe die Welle ihre größte Söhe erreicht hat. Mit Silfe ihrer Schwung= fraft fliegt man dann wie ein lahmes Wurfgeschof aus einer Schleudermaschine des Archimedes in Afrika ans Land und muß noch froh sein, wenn man dabei auf beibe Beine zugleich sich niederlassen kann. Auf diese und ähnliche Weise gelangt man also auf den Schauplat der nordafrikanischen Wirren.



Tanger - Hafenplay.

Ich treffe es, wenn ich so sagen darf, günstig. Auf der Fahrt hatte ich mir bereits erzählen lassen, daß gestern in der Nähe von Tanger ein Gefecht zwischen Sultanstruppen und Kabylen ftattgefunden hat. Ich suche also nach Zeichen, die auf Kriegszuftand hindeuten. Aber ich sehe keine. Gelassen sitt der weißbärtige, marotfanische Zollbeamte in einer niedrigen Steinhütte vor dem offenen Stadttor, durch das sich Eselskaramanen und schreiende Menschen drängen, von denen wieder einmal einige versuchen, mich als Gegenkontrabenten für allerhand Handelsgeschäfte zu gewinnen. Ein Sultanssoldat, den roten Fez auf dem Kopfe, den Batronengürtel mit scharfen Patronen um den Leib und die in der eigenen Waffenfabrit des Gultans in Fas bergeftellte ein= patronige Winchesterbüchse wie einen Spazierstock auf dem Rücken herumschlenkernd, sieht dem Rumi zu, der vor dem schnüfflichen Bollkeli seine sämtlichen sieben Sachen öffnen muß. Und friedlich treten zwei Berber mit langen Flinten und zerfettem Burnus bingu, Mitglieder einer Kabyle aus der Umgegend, die geftern noch am Kampfe teilgenommen hat. Man scheint die Kriegführung hier gang gemütlich zu betreiben.

Ich beziehe ein Hotel und mache mich schleunigst mit einigen Landsleuten befannt. Wir befprechen die letten Ereigniffe keine Spur von Nervosität, man beglückwünscht mich, daß ich zu dem netten Schausviel noch zurecht komme —; heute ist Waffen= ftillstand. Er wurde nicht verabredet, sondern es ift Freitag, moslemitischer Feiertag, da ruht der Kampf so wie so; aber morgen soll er von neuem beginnen! Man freut sich darauf, wie bei uns zu Sause die Kinder, wenn ein Puppentheater ins Dorf eingezogen ift, auf die Borftellung am Abend. Für morgen find schon fast alle Pferde, Maultiere und Esel in der Stadt gemietet. Die Mieten sind bedeutend für morgen gestiegen. Alles reitet natürlich hinaus, um sich den Kampf zwischen Soldaten und Kabylen anzusehen. Die einzigen, die in Aufregung zu sein scheinen, sind die Journalisten. Spanien und Frankreich haben fie gleich in Massen hierher beordert. Wohl noch niemals ist das Kabel, das englische wie das französische, in Tanger so sehr malträtiert worden, wie in dieser Zeit. Bas Bunder! Ber hätte denn so fühne Hoffnungen hegen können, daß gerade dicht

bei Tanger eine Szene des marokkanischen Schauspiels sich ereignen würde, die so herrlichen Stoff zu Sensationsmeldungen abgibt. wie dieser Kirchturmstreit oder, um im Bilde zu bleiben, Minaret= ftreit direkt unter den Mauern von Tanger! Mehr als das ist ber Streit nicht. Bor allen Dingen steht er in feinem näheren Busammenhange mit den Ereignissen im Innern des Landes, die nach wie vor ernst, sehr ernst und unentschieden sind. Und es ist recht unerfreulich, festzustellen, daß auf spanischer wie französischer Seite gewetteifert wird, diese Ereignisse von lokaler Bedeutung, die man doch als Augenzeuge mitmachte, zu vergrößern und damit bewußtermaßen einen Zeichenfehler in das Bild der marokkanischen Wirren hineinzubringen, und das in einer Angelegenheit, die kontrollierbar war. Um wieviel mehr haben wir Urfache, den Nachrichten mit größter Borsicht zu begegnen, die über die Dinge im Innern des Landes nach Tanger gelangen und von dort aus ihren Weg in die sensationsbedürftige Preffe, namentlich der romanischen interessierten Länder, finden! Zur Ehre der hier anwesenden deutschen Fournalisten muß gesagt werden, daß sie bisher bei diesem unwürdigen Spiel nicht mitgewirkt haben und die Dinge ohne Bausch und Kragen frisiert haben, wie sie sich ergaben.

Die Vorgänge um Tanger, deren Augenzeuge ich teilweise noch werden foll, sind also, wie mir gesagt wurde, von rein ört= licher Bedeutung und entbehren jeglicher Berechtigung, mit den Dingen, die sich im Junern des Landes entwickeln, und die für uns eigentlich ausschließlich von Interesse sind, auf einer Stufe behandelt zu werden. Es hängt damit kurz folgendermaßen zusammen. Zu den Lasten des Marokkaners gehört, genau wie auch anderswo, in erster Linie das Steuerzahlen und die Aushebung. In Rulturstaaten find diese Pflichten durch Gesetze ge= regelt, in Ländern wie Maroffo regelt sie die Willfür. Nun hatte sich der Pascha von Tanger bei den umwohnenden Stämmen oder "Kabylen" bereits seit längerer Zeit durch angeblich un= gerechte und harte Steuerauflagen höchst mikliebig gemacht. Der Haß richtete sich aber vor allen Dingen gegen seinen obersten Beamten, dem allerdings die schnödeste Habgier und Grausamkeit nachgesagt werden. Auch die Aushebungen scheinen häufig statt=

gefunden und die einzelnen Stämme schwer belaftet zu haben. Als nun die Wirren im Innern begannen, ließ der Gultan erneute Aushebungen für das Regierungsheer vornehmen. Diese wurden in der Umgegend von Tanger durch den Pascha persönlich vorgenommen, und zwar in Begleitung feines verhaften oberften Beamten, seines "Ralifa" oder Sekretärs. So kamen sie auch gu den sogenannten Fahafteuten, die im Guden von Tanger ihre Dörfer haben. Hier hatte kurz vorher eine Aushebung stattgefunden. Die Leute waren daher durch die neue Aushebung aufs höchste gereizt. Sie griffen den Bascha und seine Begleitmannschaft an, und während dieser eilig mit seinen Leuten die Flucht ergriff, fingen sie den Kalifa, gegen den sie noch einen besonderen Hak heaten. Er galt nämlich als ein Don Juan und hatte es fertig gebracht, seine Umtsgewalt in einer geradezu unglaublichen Weise zu migbrauchen. Eine nach marokkanischen Begriffen besonders schöne Frau aus einem der Fahaß-Dörfer hatte er mit samt ihrem Mann auf der Kasba festseken laffen und hatte die Gelegenheit benutt, um die Frau sich anzueignen. Sie war ihm aber entfloben und wartete in ihrem Dorfe, bis die Zeit zur Rache kam. dieser wurde denn auch der boje Kalifa nicht verschont. Er wurde vollständig entkleidet, wurde durch glübende Eisenstücke geveinigt und gezwungen, einen Tanz aufzuführen, nachdem er vorher von den Männern des Dorfes homosexuell gemißbraucht worden war — was in Marotto als die schlimmste Entehrung gilt -, und das Ende des Racheaftes bestand darin, daß er fest= gehalten und durch dieselbe Frau, die er selbst seinen Leiden= schaften dienstbar gemacht hatte, mittels glübenden Eisens geblendet wurde. In diesem Zustande brachte man ihn an die Grenze von Tanger und überließ es mitleidigen Leuten aus Tanger, den Urmften nach der Kasba zurückzugeleiten. Sodann gewannen die Fahakleute andere Kabylen in der Umgegend von Tanger, um die Absekung des Baschas zu erzwingen. Nur eine Kabyle, Tandja el Balia, die in unmittelbarer Nachbarschaft von Tanger ihre Dörfer hat, wollte sich der Bewegung nicht anschließen, und nun wollten die anderen sie mit Gewalt zum Anschluß zwingen. Infolgedessen griffen die Paschagegner die Kabyle am 14. Januar an. Die Weiber und Kinder der angegriffenen Kabyle suchten teils bei Europäern, teils auf der Festung von Tanger, eben der Kasba, Schuz, und auf Drängen des "Times" = Berichterstatters Mr. Harris, in dessen Haus sich eine Unzahl Frauen gestüchtet hatte, sowie des englischen und französischen Gesandten, beauftragte der in Tanger wohnende Minister des Auswärtigen, Ssidi Torres, dem vom Sultan die Verwaltung von Tangerland für



Der Soco dico in Tanger mit bem beutiden Poftamt.

die Zeit der örtlichen Unruhen übertragen worden war, den Pascha, mit den 500 in Tanger liegenden Sultanssoldaten die Ruhe wiederherzustellen. Somit zog denn der Pascha am 15. Januar gegen die Fahaßleute aus und zerstörte mehrere ihrer Dörfer. Es wurde sehr viel Pulver und Blei verschössen. Es setzte auf beiden Seiten 4 oder 5 Tote und einige Verwundete. Der Kampf selbst und namentlich die Haltung der Sultanssoldaten war eine Komödie. Un Taktik nicht zu denken, ebensowenig an Zielen! Man schoß andauernd sinnlose Salven in die Dörfer. Kamen die Kabylen

den Soldaten etwas zu nahe, dann machten diese kehrt, legten die Flinte über die Schulter und drückten im Davonlausen rück-wärts los. Auf diese Weise wurde ein Soldat von seinen eigenen Leuten erschossen, eine Frau und ein Junge, die zusahen, verwundet. Die Kabylen mußten sich zurückziehen, weil sie nur mit Steinschloßgewehren bewaffnet und ohne Führung waren. Zum Schluß wurde es dunkel. Die Soldaten plünderten eilends die Vörser aus und verschwanden hinter den Mauern der Stadt, die geschlossen wurden. In der Nacht passierte nichts.

Heute ist, wie gesagt, Feiertag, und morgen soll der Kampf fortgesetzt werden. Fast die ganze Europäerkolonie von Tanger wird sich daran beteiligen. Es herrscht allgemeine Feststimmung. Man freut sich auf morgen, wie auf einen Hauptspaß.

\* \*

Diese und einige andere Weisheit ist die Quintessenz deffen, was ich bereits heute alles auf dem Soco chico, dem fleinen Markt= plat von Tanger, erfahren habe. Der Soco chico ift sozusagen das Zentrum der Stadt. Man gelangt zu ihm von der Landungs= brücke aus in wenigen Minuten. Er ist schnell beschrieben. Plat von einigen hundert Quadratmetern, um den herum gelegen find ein Hotel, zwei Cafes, die Filiale des Crédit Lyonnais, das deutsche Postamt und einige Zigarrenläden. Der Soco chico vertritt außerdem offenbar die Rolle der hellenischen Ugora, des Bersammlungsortes für jedermann, der sich für die Fragen der hohen und der Minaret-Politik von Tanger interessiert. Entweder auf dem Soco chico selbst oder in den beiden kleinen Cafes trifft man alle diejenigen Leute, die diese Bedürfnisse besitzen, insonderheit die ganze Schar der Journalisten. Jedes der beiden Cafes hat nur ca. 20 Stühle. Wenn die Presse vollzählig beisammen ist, reichen diese natürlich nicht aus, und man steht daher in Gruppen auf dem Marktplat felbst herum. Der Wirt des einen Cafes ift Spanier, der des anderen Südfranzose. Aber das macht nichts. Die Frangosen sitzen ebenso gern bei dem Spanier, wie die Spanier bei dem Franzosen, und die Deutschen sind bald hier, bald dort. Hier war auch der Ort, wo ich die Bekanntschaft schloß mit meinen verehrten Landsleuten, herrn Biftor Ottmann vom "Berliner Lokal-Anzeiger", Herrn Sievers, der als ständiger Bertreter der "Frankfurter Zeitung" sonst in Madrid lebt, und dem russischen Baron von Ungern = Sternberg, der sich für gewöhnlich als Korrespondent verschiedener deutscher Blätter in Lissadon aufshält. Die beiden letzteren Herren hatten die Borgänge in Maroko zum Anlaß genommen, um ihre Ferienreise auch noch etwas produktiver zu gestalten, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Auch waren wir alle selbstverständlich entschlossen, an der morgen in Aussicht stehenden Schlacht teilzunehmen. Man geht mir als Neuling, der ich noch über kein Reittier versüge, zur Hand und besorgt mir mit vieler Mühe ein Pferd. Es ist nur deshalb noch zu haben, weil es in dem Ruse steht, ein sogenannter Bock zu sein. Aber das hilft nichts. Immer besser mit einem bockigen Gaul ins Feld reiten, als mit gar keinem.

\* \*

Eine wichtige Rolle spielen bei den Unruhen um Tanger auch die Straßenjungen. Die Straßenjungen von Tanger find eine im höchsten Grade raffinierte Gesellschaft. Sie sind sozusagen Jungen für alles. Man darf sich zunächst nicht einbilden, daß die Straßenjungen von Tanger, die sich auf dem Soco chico auf= halten, gewöhnliche Straßenjungen sind. Sie sind Straßenjungen höherer Urt. Das geht schon daraus hervor, daß sie organisiert sind. Ihr Haupt bildet ein 17 jähriger Oberstraßenjunge jüdischer Nation in schwarzer Diellaba, ein mahres Diebsgesicht, den man bloß auf dieses Diebsgesicht hin schon in Polizeigewahrsam nehmen sollte. Er ist aber der stärkste unter ihnen und hat vor allen Dingen, wie es scheint, die Aufgabe, jeden Strafenjungen niederer Sorte, der es magen follte, sich auf dem Soco chico aufzuhalten, zu verhauen. Der Soco chico ist durchaus das Privileg eben jener Strafenjungen höherer Art, die das Geschäft auf ihm voll= ständig monopolisiert haben. Die Tatsache, daß der erwähnte 17 jährige Judenbengel das Haupt der Bande ift, kommt auch darin jum Ausdruck, daß er für seine tatkräftigen Dienste von jedem der privilegierten Strafenjungen eine Kopfsteuer erhebt. Nach jeder empfangenen Bezahlung findet Abrechnung ftatt, die, wie es scheint, darauf hinauskommt, daß das Oberhaupt die

-Hälfte abbekommt. Dabei herrscht aber unter den privilegierten Strafenjungen selbst auf dem Soco chico völlige Konkurreng= und Gewerbefreiheit. Bunächst verfügt jeder über ein fleines Raftchen, in dem fich Schuh=Cream, Lederlappen und Schuhbürften befinden, je nach Bedürfnis für ichwarz oder gelb. Betritt man den Soco chico, dann nahen sich bereits verschiedene dieser kastenbewaffneten Zünglinge und machen darauf ausmerksam, daß man schmutzige Stiefeln hat. Nach ihrer Meinung werden auf dem Soco chico bestaubte oder beschmutte Schuhe ebensowenig geduldet wie in einem Ballfaal. Ja, das geht fogar weiter. Jeder, der den Soco chico betritt, hat selbstverständlich die Verpflichtung, sich Die Schuhe blank puten zu lassen, auch wenn er sie soeben im Hotel sich hat frisch auflactieren lassen. In der Tat kann jemand, ber auf Anstand und gute Sitte hält, sich auf bem Soco chico nicht mit schmuzigen Stiefeln bliden lassen; denn sofort werden 3-4 Straßenjungen hinzuspringen und in der offenkundigften Weise auf die schmutzigen Stiefeln ausmerksam machen, so daß man sich im höchsten Grade blamiert vorkommt und sie sofort puten läßt. Ift man aber hartnäckig und läßt sich an einem der Kaffeetische nieder, so ist man sicher, daß jeden Augenblick ein neuer Schuhpugkaften neben den Füßen zusammen mit einem ber privilegierten Straßenjungen niederfinft, und ift man etwa in einem eifrigen Gespräch begriffen, so fratt plöklich ein fleiner Finger am Knie, um mit liebenswürdigem Lächeln erneut, diesmal unter dem Tisch hervor, auf die schmuzigen Stiefeln zu weisen. Kurg und gut, wie ich schon sagte, es ist direft ausgeschlossen, sich auf dem Soco chico mit schmuzigen Stiefeln sehen zu lassen. Damit ist man nun aber die privilegierten Straßenjungen noch nicht los, denn feiner von ihnen verfügt etwa bloß über den einen Beruf des Stiefelputers, sondern wenn den Sauberkeitsbedürfnissen der Strafenjungen des Soco chico mit Sinblid auf die Stiefel Genüge getan ift, dann entpuppt er sich plöglich als Händler mit Unsichtspostkarten, die er aus der rechten Rocktasche oder, wenn er arabische Kleidung trägt, irgendwo unter der Djellaba hervorzieht. Weist man ihn damit ab, dann greift er gelassen in die linke Rocktasche oder unter einen anderen Ripfel der Diellaba und befördert einige Schachteln mit Streich-



Ausgug ber Befatung von Tanger.

hölzern an das Tageslicht zum Aussuchen. Findet auch dieses Angebot feine Gegenliebe, so fragt er, ob er uns ins arabische Café führen dürfe. Dankt man auch dafür, so läßt er sich, wenn nicht gerade ein anderes aussichtsreicheres Objekt für seine Sandels= bedürfnisse auftritt, mit der nur dem Muhammedaner möglichen ftoischen Gemütsruhe irgendwo auf dem Trottoir oder neben dem Trottoir in die Hockstellung nieder und richtet unverwandt seine dunklen Augen auf sein Opfer in der Erwartung, daß diesem mit der Zeit schon irgend etwas einfallen werde, gelegentlich dessen er sich der Berwendbarkeit eines privilegierten Straßen= Besonders in Gelegenheitsarbeiten jungen erinnern wird. blühen jett die Geschäfte der Gilde. Denn der Soco chico ift ja der Ort, auf dem auch die zahlreichen wirklichen oder aus den Fingern gesogenen Kriegsnachrichten verhöfert werden, und so hat ungefähr jeder hier anwesende Journalist seinen Leib= straßenjungen, dem er die frisch am Kaffeetische geschriebene Depesche anvertraut, mit der dieser in weitausgreisenden Sätzen nach der an einem entfernten Orte der Stadt gelegenen Rabel= ftation läuft, damit die telegrammhungrige Redaftion mit größter Beschleunigung über die neuen, schwerwiegenden Greignisse unterrichtet werde, die soeben auf dem Soco chico in Tanger extra für sie fabriziert worden sind. Tanger und damit Marokko an sich ist durch zwei Kabel mit Europa verbunden, durch ein eng= lisches und ein französisches. Telegraphenleitungen im Lande felbst gibt es nicht. Die Franzosen benuten aus Patriotismus natürlich nur das französische Kabel und die Engländer natürlich das englische. Für die Deutschen hat sich als das Praktischere ergeben, ebenfalls das englische Kabel zu benuten. Denn es hat sich herausgestellt, daß die Nachrichten, die über Frankreich nach Deutschland gingen, stets erheblich später eintrafen, als die über London. Es kommt hinzu, daß das Office des englischen Kabels ausdrücklich für die Zeit der Wirren sich bereit erklärt hat, zu jeder Zeit, also auch nachts, Depeschen entgegenzunehmen, während die Franzosen Depeschen nur mährend der Umtsftunden annehmen. Man sicht auch daran wieder: Wer auf dem Quivive ift, macht das Geschäft.

Es ift Abend geworden, und wir wissen noch nicht, wann morgen die Truppen ins Feld ziehen werden. Also entschließen wir uns zu einem nächtlichen Besuch der Kasba, der Burg von Tanger, in der das Militär einquartiert ist. Eigentlich ist Kasba nicht ausschließtich die Burg, sondern das Stadtviertel, in dem die Beamtenschaft, die Berwaltung, das Militär und alles, was damit zusammenhängt, wohnt. Jede nuhammedanische Stadt versügt in der Regel über drei sonst streng voneinander geschiedene Stadtteile, die Kasba, sodann die Medina oder die Geschäftsstadt, und die Mellah oder das Judenviertel. Ein



Die M'halla ber regulären Armee von Tanger.

eigentliches Judenviertel gibt es allerdings in Tanger nicht, das überhaupt schon als Küstenplatz nicht sonderlich geeignet ist, um marokkanisches Wesen zu studieren. Das einzige Viertel, das von diesen drei Tupen in Tanger abgesondert ist, ist die Kasba. Sie liegt malerisch um einen Bergkegel herum gruppiert, und für mich, der ich das erste Mal in einer so unverfälscht mostes mitischen Stadt din, hat dieser Ausstels zur Kasda beim Mondenscheine, dem nur ganz verstohlen einmal ein Ölslämmchen Konkurrenz dereitet, etwas Romantisches. Man nuß Obacht geben, daß man nicht fällt, denn der steile Weg ist mit großen Kopfsteinen gepflastert, zwischen denen bisweilen runde Steinsblöcke von der Form unserer Mühlsteine eingerammt sind, die in

der Nähe in mehreren Grotten gebrochen und zu dieser charafte= ristischen Form behauen werden, damit man sie leicht transportieren fann. Das geschieht einfach in der Weise, daß durch das Loch in der Mitte ein Anüppel gesteckt wird, und daß die schweren Steine dann auf Dieje Beise an ihren Bestimmungsort gerollt werden. Bisweilen paffiert es, daß ein folder Stein fehlt, und wenn man dann unversehens in die Höhlung hineintrabt, wird man dadurch noch besonders handgreiflich daran erinnert, daß man sich auf einer Bergpartie befindet. Wir kommen an einen freien Fleck, von dem aus wir den Ausblick genießen auf die unter uns liegende Stadt. Der helle Mondenschein beleuchtet die weißen Dächer und die Minarets der Moscheen und gligert auf dem Riicen der Wogen, die eine nach der anderen an dem langen Strand hinaufrollen, um dort zu verlaufen und mit dem rückströmenden Waffer der vorher aufgelaufenen Welle lange Linien von weißem Gischt bilden. Wirklich, ich verstehe es, daß Tanger fo gern von unseren Orientmalern besucht wird, die hier für ihre Phantasie neue Befruchtung erwarten. Aber wir müssen zum Biele fommen und sind auch bald am Ziele, als wir unter einem gänzlich dunklen Torbogen beinahe über mehrere stumm dort hockende Gestalten gestolpert wären. Es ist ein Militärposten, der dort im mahrsten Sinne des Wortes auf Wache "liegt". Stumm wandern wir zwischen den unheimlichen Geftalten hin= durch und gelangen hinauf zu einem kleinen Plateau, an dem die Gerichtslaube und das Gefängnis liegt, Vorstellungen, die geeignet sind, unsere romantischen Anwandlungen aufs neue zu bestärken. Donn machen wir Halt an einer Tiir, nach der Aussage eines meiner ortskundigen Landsleute der Hauptwache. Auf Spanisch erkundigt man sich, wann es morgen in den Kampf ginge. Der Unteroffizier, den wir fragen, ift zurückhaltend und behauptet, er wüßte es nicht. Eine Pesete öffnet ihm aber den Mund, und dann erflärt er, es würde wohl fo gegen Mittag werden. Run, sonderlich eilig hat man's mit der Kriegsführung, wie es scheint, hier nicht. Also können wir unbesorgt wieder hinunter wandern. Verschlasen werden wir das interessante Schauspiel sicherlich nicht.

Seute also geht's in die Schlacht! Ein luftiger Krieg für= wahr! Bereits frühmorgens ist der Soco chico voll bestanden mit Gruppen diskutierender Menschen. Seute machen die privilegierten Strakenjungen schlechte Geschäfte. Das Bariser Journal hat einen scharmanten Berichterstatter ausgeschickt. Er gilt als ein Adonis sowohl in seinem Außern, wie in dem Stil, den er schreibt. Er fiihlt sich als einer, der gewohnt ist, Mittelpunkt zu bilden. und versteigt sich in seinem Temperament, das ihn heute angesichts der Dinge, die da kommen follen, besonders hinreift, sogar dazu, einem privilegierten Strafenjungen, der ihm die Schuhe pugen will, eins mit der Fußspike zu versetzen. Bur Strafe wird er zeitweilig bonfottiert und ist nun gezwungen, mit ungeputzten Stiefeln sich auf dem Soco chico zu bewegen, was sein Anschen naturgemäß ftark herabmindert. In der Tat wird es nabezu Mittag - wir haben bereits in jedem der beiden Cafés zwei Gläser Mokka con leche geschlürft —, bis Hornsignale und Trommel= schlag ertönen, die selbstverständlich mit der nötigen Andacht ge= noffen werden, und bald erscheint auch die Spike des Bataillous von Tanger, um über den Soco chico hinweg zu marschieren hinaus vors Tor und weiter in die Schlacht hinein. Wie wir hören, ift die Hälfte der Armee von Tanger bereits in aller Herr= gottsfrühe ausgezogen, um eine Umgehungsbewegung auszuführen. Somit sind es nur etwa 250 Männlein, die an uns vorüber= trotten. Marschieren kann man es nicht nennen. Denn trot des Klanges der Hörner und des Trommelschlags bewegt sich die reguläre Urmee von Tanger sehr irregulär und besleifigt sich eines lieblichen Trottelganges. Allerdings, als sie über den Soco chico marschiert, wo so viele ausdrücklich zur Entgegennahme dieses Schauspiels nach Tanger gereiste Vertreter der siebenten Großmacht Spalier bilden, wirft sich doch gar mancher der Regulären in die Bruft und versucht militärische Haltung, was dann sehr komisch aussieht. Als die Letten vorübergezogen sind, löst sich die allgemeine Spannung der Gesichter, und die Ersten, die das heilige Schweigen zu brechen wagen, sind natürlich wieder die privilegierten Strafenjungen, die mit ihren Schuhputfästen hinter der ausgerückten Armee zum Amüsement ihrer europäischen

Alrbeitgeber eine Art Beitstanz aufführen, der das Ganze noch grotesfer erscheinen läßt, als es an sich schon ist. Ich habe als Kriegskorrespondent im fernen Osten manchen Truppenauszug mitgemacht und wußte daher, daß man pünktlich sein soll, um nichts zu versäumen. Aber hier ist man nicht so nervös. Es denft noch keiner daran, sich bereits jetzt auf sein stolzes Berberpferd zu wersen und hinter den Truppen herzusagen. Man wartet



Abtodien im Gelbe.

erst noch gemütlich das Mittagessen ab, denn man sagt sich: Wenn schon die Preußen so schnell nicht schießen, dann tun's die Marokkaner erst recht nicht! Aber nach dem Mittagessen sindet Rendez-vous statt. Da kommen alle Ställe, die Gäule und Maultiere vermieten, in Ausregung, und auf dem Soco chico sieht man dann die privilegierten Leibstraßenjungen in ihrer neuen Tätigkeit als Pserdehalter beschäftigt, ihren jeweiligen Gerrn erwartend, der bald, in Reitgamaschen und mit der Reitpeitsche bewassent, erscheint, um schnell noch einen Kasse con leche zu

genehmigen und mit der Zigarette sich dann beherzt auf sein Pferd hinaufzuschwingen. Einige Stunden nach dem Auszug der Armee von Tanger ist denn auch die Kavalkade der Kriegskorrespondenten glücklich beisammen. Auch ein deutscher Maler, den das Malerische an den Greignissen, die sich hier abspielen, gereizt hat, und der bei der Sache noch am meisten auf seine Rechnung kommt, schließt sich an und befehligt ein dickbäuchiges Maultier, das eigentlich allerdings nicht er reitet, sondern das vielmehr sich von ihm reiten läßt, so wie es selbst das Reiten auffaßt. Auch ich besteige mit einigem Mistrauen den gestern ermieteten Bock, der vorsorglich von zwei besonders beherzten privilegierten Strafenjungens am Ropse gehalten werden muß, während ich mich hinaufschwinge, und der, als er losgelassen wird, verschiedene biedere Berberhenaste anrempelt, die nun auch glauben, sie müßten Temperament zeigen, und besonders den berühmten Korrespondenten des "Journals" in einige Bedrängnis bringen. Indessen legen sich allmählich die Wogen der Aufregung, und somit können wir denn leicht antraben, um unseren Ausritt zu beginnen. Der Trab dauert allerdings bloß einige Sekunden. Denn es geht gleich die steile Basargasse in die Söhe, und da hört felbst der gefürchtetste Bock auf zu traben. Wir reiten hinaus zwischen arabischen und mehr noch israelitischen Basaren hindurch und kommen durch ein altes Tor, das renoviert ist (bisher die einzige Renovation, die mir in dem Stadtbild von Tanger auffällt), hinaus auf den Soco grande, an dem unter anderem das Grundstück der deutschen Gesandtschaft liegt. Der Soco grande ist der eigentliche Marktplatz von Tanger. Hier lagern die zahlreichen Karawanen, die aus dem Innern des Landes kommen, darunter auch Kamelskarawanen, obgleich der eigentliche Endpunkt für die Kamelskarawanen nicht Tanger, sondern der Hafen El Araisch am Atlantischen Dzean ist. Dann geht es immer bergauf den Hügel hinan, der von Opunzienhecken und teilweise auch von Wald bedeckt ift, aus dessen Grün hier und da die Villa eines Europäers oder Amerikaners herausschaut. Vor und liegt, als wir die Sohe erreicht haben, eine breite Strafe, die einige hundert Meter weit bedeckt ift mit hohem Sand, just die rechte Bahn, um einen kleinen Galopp zu ristieren, an dem bemerkenswert ift, daß das Maultier des Malers sich absolut nicht in vorschriftsmäßiger Weise daran beteiligen will, sondern, als es gereizt wird, mit allen Vieren auf der Stelle in die Sohe hüpft, während meinen Gaul gleich das Rennfieber packt und er absolut nicht wieder in Schritt kommen will, sondern durchaus in die Wasserlache hineingaloppiert, die die Sandbahn begrenzt. Auch hiervon hat nur wieder der berühmte Korrespondent des "Journals" den Nachteil; denn auch er reitet einen feurigen Berberhenast, den die Lorbeeren des meinigen nicht zur Ruhe kommen laffen, und der ebenfalls bis in die Wafferlache hineingaloppiert, bis ihn allerdings die von meinem Röklein verursachte Sprikwolke veranlakt, seinen Mut etwas zu ziigeln. Glücklicherweise ist jen= seits der Wasserlache gleich einer der im Karriere mitgelaufenen privilegierten Straßenjungen da, der sich sofort bereit erklärt, dem schönen Mann die Stiefel wieder zu puken. Jenseits der Wasser= sache wurde der Weg etwas beschwerlicher, denn hier war die Diine, die den Sand zu dem schönen Galoppterrain geliefert hatte, zu Ende, und hier unten in der Tiefe trafen wir auf tonigen. schlammigen Lehmboden, den iiblichen marokkanischen Straßen= grund, der bisweilen, wenn es geregnet hat, schuld daran ist, daß ganze Karawanen unterwegs liegen bleiben müffen, weil es eben dann taum ein Fortkommen mehr gibt. Bald fetten fich die Landeskundigen an die Spike, und nun ging es etwa eine Stunde lang abwechselnd über Hügel und Brachäcker, auf teils trockenen, teils schlammigen Wegen, über Bächlein und durch Wasserlachen zu jenem Orte, wo man bereits auf einem Higel das Lager der Armee von Tanger sehen konnte. Bald ift es Von fern gesehen nimmt es sich sehr imposant aus. Wahre Anäuel von Menschenmassen wogen dort schwarz durch= einander. Allerdings, als wir näher herankommen, sehen wir, daß die Zuschauer und Schlachtenbummler, die vor uns eingetroffen find, an Bahl beinahe mehr find, als die fampsbereite Armee felbst. Das reine Manöverbild! Auf dem Rücken eines Sügels, von dem aus man eine viele Kilometer weite Talmulde über= feben fann, ift die fleine Abteilung eben im Begriff, ihre Belte aufzuschlagen. Die Gewehre sind zusammengestellt. Auch zwei Mitrailleufen hat man mitgenommen. Von dem glänzenden Metall ift das Leinwandfutteral heruntergezogen, und nun blinkt die gelb=

liche Bronze ganz martialisch in der Sonne. Wir kommen gerade noch zurecht, um zu sehen, wie unter Auswand von vielem Geschrei das Paschazelt aufgestellt wird. Auch hat bereits der Leibdiener des Paschas zwischen zwei Steinen Feuer angezündet und den Wasserssell aufgesetzt, um Tee zu kochen. Der Tee ist das marokkanische Nationalgetränk, und ohne Tee beginnt kein wichtiger Akt im Leben des Marokkaners, natürlich auch kein Feldzug.



Aufrichten bes Pafchazeltes.

Die Maultiere, die die Mitrailleusen gezogen haben, und die Schlachtpferde des Paschas und der Offiziere sind bereits quartier= mäßig gesesselt. Es geschieht das in der Weise, daß zwei durch eine Leine verbundene eiserne Pflöcke derartig in die Erde hinein= geschlagen werden, daß die Leine straff ist. Dann werden die Tiere mit den Vordersüßen so an die Leine herangestellt, daß die Füße mittelst Hanfschlingen direkt daran sestgebunden werden können. Gewöhnlich werden 4 bis 6 Tiere in dieser Weise an einer Leine nebeneinander besesstigt. Die Soldaten aber haben es sich ebenfalls bereits bequem gemacht. Sie hocken hier und da

herum, soweit sie nicht gebraucht werden, oder beschäftigen sich mit der Zubereitung von Tee oder haben bereits mit dem Abfochen begonnen. Sie fommen sich außerordentlich wichtig vor, denn alle Welt umschleicht sie von dieser und von jener Seite, um mit dem Photographenkaften in der Sand denjenigen Standpunkt zu ergattern, von dem aus man sie auf das Bild bekommt. Zweifellos hat man großen Respekt vor den Soldaten, mehr als diese vor sich selbst, und einer macht den anderen darauf auf= merksam, nur nicht zu nahe beranzugehen; denn das sei gefährlich, und man könne nie wissen, wie ein solcher brauner Geselle die Unnäherung auffasse. Besonders ist man ängstlich mit dem Photographieren und verbirgt den Photographenkasten möglichst auffällig irgendwo unter dem Rock oder unter dem frummen Urm, damit die muhammedanische Soldateska nur ja nicht merkt, daß sie photographiert wird; denn man nimmt an, daß diese in der Tat nicht merkt, wie sie photographiert wird, wenn man nur den Photographenkasten recht auffallend unter dem Rock verbirgt, oder durch den frumm gemachten Urm hindurch photographiert. Man merkt es den meisten der hier anwesenden Korrespondenten an, sie haben ihre Anschauungen über den Mohren entweder in Schriften à la Lederstumpf oder im zoologischen Garten erworben, wo diese Sorte Menschen bisweilen herdenweise in Umzäunungen auftritt, in denen sonst merkwürdige Tiere hausen, und an denen Warnungstafeln angebracht find: "Dieses Tier darf nicht gereizt werden!" Es ist richtig, der Muhammedaner läßt sich nicht gern photographieren. Nach atavistischer Un= schauung, die auch in den Koran übergegangen ist, darf der Gläubige von sich keine Bilder anfertigen lassen. fönnte ihm sonst passieren, daß er um die Seligkeit herum= fäme. Der Mensch kann natürlich nach dem Tode keine Rube finden, solange noch irgend ein Teil von ihm sich in den Händen eines Lebenden befindet, der dadurch Macht über die Seele des Abgeschiedenen gewinnt. Daher kommt es auch, daß die Naturvölker mit großer Sorgfalt das Haar, das sie sich abschneiden, oder den abgebrochenen Fingernagel verbrennen, damit diese Teil= chen nur ja nicht etwa in die Hände eines anderen übergeben und ihm Macht verleihen über die arme abgeschiedene Seele, die



Feldlager.

nicht zur Ruhe kommen kann. Aber hier in Tanger, wo so viele Europäer wohnen und gemeingefährlich photographieren, und wo man wohl mit Sicherheit behaupten kann, daß kaum ein muhammedanischer Einwohner noch nicht auf diesem oder jenem Bilde eines photographiewiitigen Dilettanten sestgehalten worden wäre, da schadet es nicht mehr, wenn man hier öffentlich photographiert; denn die Herren Eingeborenen wissen das ganz genau so wie wir und haben sich sicherlich längst damit abgefunden, daß es unter diesen Umständen mit ihrer Seligkeit sowieso Essig ist. Noch einmal mehr oder weniger darum gebracht schadet nichts.

"Wo in aller Welt ift denn nun aber der Feind?" fragt man sich, nachdem man das Aufstellen des Sultanzeltes, den brodelnden Teefessel, das Photographierfieber und die gefesselten Maultiere nebst den zusammengestellten Gewehren und den beiden Mitrail= leusen nach jeder Richtung hin verdaut und iiberwunden hat. Wo ift denn nun der Feind? Er ift nirgends zu sehen, und wie es scheint, erwartet man ihn auch gar nicht. Zwar bewaffnet sich hin und wieder ein Augenpaar mit dem Fernglas und schaut hinunter ins Tal, aber auch ohne den Feind zu erspähen. Ganz weit hinten am Horizont ist eine kleine Rauchwolfe zu sehen. Der schöne Mann vom "Journal" mutmaßt, daß diese Rauch= wolke herrühre von der in aller Herrgottsfrühe ausgezogenen Abteilung, die dabei beschäftigt sei, die Dörfer der Fahafleute niederzubrennen und dieje selbst den hier lagernden Sultans= truppen vor die Flinten zu treiben. Der phantasiereiche Adonis, der diese Mutmaßung auch bereits im Geift zu einem Telegramm nach Hause verdichtet, findet tatsächlich bei einigen Berren Gegen= liebe, und auch fie erfreuen sich bereits dieses Geiftesbliges, um ebenfalls von einander völlig unabhängig eine Notiz ähnlichen Sinnes zu entwerfen, die sie ebenfalls nach Sause fabeln wollen. In den europäischen Zeitungen steht dann zu lefen, daß jene Meldung nunmehr auch von anderer Seite bestätigt und also ver= biirgt sei. Wenn man die Ereignisse aber sieht, so wie sie sind, dann läßt sich vorderhand nichts weiter feststellen, als daß vom Feinde keine Spur zu sehen ist, und daß man sich auch gänzlich außer jeder Fühlung mit ihm befindet. Zwar sehen wir, wie unten im Tale in noch faum einem Kilometer Entfernung einige

kleine Häuflein Soldaten herumkrauchen. Das sind sicherlich Patrouillen, die ausgeschickt worden sind, um den Feind innershalb eines Umkreises von einem Kilometer zu suchen. Da sie ihn aber innerhalb dieser Zone nicht finden, so steht eben im Fluge der Ereignisse nur das eine fest: der Feind, dem man diegroße Schlacht liesern wollte, ist nicht da, und man befindet sich auch innerhalb eines Kilometers Umkreis in feinerlei Fühlung



Solbaten plünbern ein Dorf.

mit ihm. Das scheint auch den Sultanstruppen nicht sonderlich unangenehm zu sein, im Gegenteil. Man wird ihre Ruhe heute nicht stören, und sie werden die doppelten Feldrationen, die sie heute abend zu essen bekommen, mit um so größerem Genuß an den dasür bestimmten Pläzen ihres schwarzen Inneren verstauen. Bei dieser allgemeinen Kriegslage erscheint auch uns der Bersuch, wenn auch immerhin gewagt, so doch nicht gänzlich aussichtslos, einen Borstoß zu unternehmen in ein anscheinend verlassenes Dors, das innerhalb der Einkilometersphäre vor der Front gelegen ist. Die einzige Sorge, die wir haben, ist die, daß, wenn wir aus dem Dors späterhin wieder hinausreiten auf die Front zu, dann nicht

etwa die Sultanstruppen einen Schreck bekommen, denken, wir wären der vermißte Feind und anfangen, auf uns zu schießen. Wir finden das Dorf in der Tat verlaffen. Nur einige Gultans= soldaten sind darin und machen sich eben darüber her, das Dorf au pliindern. Besonders haben sie es abgesehen auf Töpfe zum Kochen und Matten, die ihnen als Unterlagen für die Nacht dienen follen. Sie ziehen aber wie die ertappten Siinder ab, als sie uns erblicken. Der Spezialkorrespondent eines spanischen illustrierten Blattes bittet uns, als wir auf dem Hofe eines der Bauerngehöfte gerade eine anmutige Gruppe bilden, einen Augenblick in dieser Auslage zu verharren. Er wird uns photographieren und das Bild an seine Redaktion senden mit der Unterschrift: "Die europäische Presse während der Gefechte bei Tanger." Als wir zum Lager zurückgekehrt find, warten wir noch eine halbe Stunde, ohne daß das Geringste passiert. Wir unternehmen noch einen Ausflug in die Rähe eines fleinen Heiligengrabes, einer fogenannten Rubba, die einige hundert Meter von dem Lager entfernt liegt. In ihrer Umgebung lagern eine Reihe von Frregulären, Angehörige der fultanstreuen Rabylen. Sie liegen hingekauert auf der Erde. Die Beine haben sie unter der weiten Diellaba bis an den Leib heran= gezogen und sich dann auf den Ellenbogen herumkippen laffen, den sie vorsorglich auch erst vorher unter die warme Diellaba ge= zogen haben. So sehen sie aus wie dicke Klumpen ohne Urme und Beine. Bor ihnen liegt die lange Steinschlofflinte mit dem eingelegten Lauf und dem furzen, breiten Kolben, der direft auf den Backenknochen aufgesetzt wird. Bas an ihnen lebt, ist eigent= lich nur das Auge, und dieses richtet sich groß mit eigenartigem Ausdruck auf den Fremdling, jo daß die ganze Figur in der Tat etwas Unheimliches an sich hat. Da es aber außerdem wirklich nichts weiter mehr zu sehen gab, und da die Zeit bereits gen Albend hin vorriickte, zogen wir es vor, uns wieder auf unsere Pferde zu schwingen und zurückzureiten. Wir mochten den schlechten Weg nicht gern in der Dunkelheit zurückmachen. Un Unterhaltung war auf dem Riichweg wenig zu denken. Jeder erwog in seinem Herzen, in welcher Weise er wohl die Ereignisse des heutigen Tages am besten verarbeiten könnte, um daraus einen schwungvollen und intereffanten Artifel vom maroffanischen Kriegstheater zu verfassen, der würdig wäre der aufregenden Depeschen, mit denen man in den letzten Tagen die Welt auf die kommenden Ereignisse ausmerksam gemacht hatte. Gar mancher schwankte da bedenklich zwischen den Warnungen seiner Ehrlichkeit und den Lockungen des Sensationsbedürsnisses. Wieder war es der Verstreter des "Journals", der für manchen den gordischen Anoten zershieb mit dem Ausspruch: "Messieurs! Il n'y a pas de la guerre—eh dien, nous la fairons!"

\* \*

## 18. Januar.

Als ich heute vormittag gegen 10 Uhr auf dem Soco chico meinen Reuigkeitsbedürfnissen frönen will, erfahre ich, daß auch in Marokko Vorsicht als der bessere Teil der Tapferkeit gilt. Der Pascha hat den gestrigen Auszug nur als eine Demonstration betrachtet. Er wußte, daß er nicht in den Kampf hinauszog, sondern nur zu einem Biwak. Denn er hatte ebenfalls bereits am frühen Morgen einige der zahlreichen sogenannten Seiligen zu sich beschieden, von denen es ja in Marokko wimmelt, und hatte sie durch freundliche Geschenke und liebenswürdige Bersprechungen bewogen, hinauszuwandern zu den feindlichen Kabylen und ihnen vorzuschlagen, sie sollten doch wieder Frieden machen. Wie behauptet wird, hat er sich selbst bereit erklärt, die Ochsen zu stiften. die bei dieser Gelegenheit von der um Frieden bittenden Bartei mitgebracht werden, damit man ihnen zum Zeichen der Unter= werfung die Hinterbeine abhackt und sie im Anschluß daran gemeinsam aufißt. Die Seiligen sind auch beute früh wohl= verrichteter Sache zurückgekehrt. Die Kabylen, denen es als eine angenehme Abwechselung erschien, mit dem Bascha auf der Kasba in Tanger zusammen einen Ochsen aufzuessen, den der Bascha selbst stiftete, hielten es dieses Preises wert, wieder einmal Frieden zu schließen, bis sie bei nächster Gelegenheit wieder rebellieren würden. Somit ift denn die Sultansarmee heute morgen wieder in Tanger eingezogen, diesmal allerdings zu einer Zeit, da die europäische Presse in ihrer großen Mehrzahl noch in den Federn lag. Somit stand denn die Preffe heute morgen auf dem Goco chico unter dem Eindruck erstens eines fait accompli, das leider gar nicht mit den Erwartungen stimmte, mit denen man den heimischen Lesern den Mund wässerig gemacht hatte, und zweitens der Tatsache, daß man ein höchst wichtiges Ereignis von historischer Bebeutung verschlasen hatte. Da aber die Presse bekanntlich nie schlasen soll, so schämt man sich und tut nun so, als ob man siberhaupt von vornherein gar nichts anders behauptet hätte, als daß der Kamps um Tanger in dieser Beise im Sande verlausen würde. Es gibt ja immer noch genug Menschen, die Derartiges dann auch glauben, wenn sie es in ihrer Zeitung schwarz auf weiß gedruckt sehen. Fetzt, nachdem dieser lustige Krieg unter den Mauern von Tanger ein jähes Ende gefunden hat, wird man ja auch wieder Zeit sinden, sich den erhebtich wichtigeren und schwerer wiegenden Ereignissen im Innern zuzuwenden, die während der letzten Tage saft vergessen worden wären.





Marottaniiche Schlachtenbummler.

## Drittes Kapitel. Strand=Perspektiven.

19. Januar.

Is ich nach Marokko abreiste, war es von vornherein meine Absicht, mich nicht auf die Dauer unter das Gros der Tagessichriftskeller zu mischen, die anläßlich der Wirren nach Tanger gewandert waren, um hier in der bequemen Muße der Küstenstadt ersahrungsgemäß unzutreffende Sindrücke vom Lande zu sammeln. Meine Absicht ist, so bald wie es irgend geht, in das Land selbst einzudringen und im Lande selbst meine Ersahrungen zu sammeln. Verschließene Länder und solche, die das Bestreben haben, sich zu verschließen, zeigen an ihren Kändern gewöhnlich nur ihre Kücksseite. Sie schauen nach innen, wirtschaftspolitisch und kulturell —

und Maroffo insbesondere scheint es damit zu gehen wie mit seinen Häusern: nach der Straße zu Mauern, trostlose, schmutzige Mauern, nach dem Hose zu die Fenster und Türen, die Fronten nach innen, und der Hos selbst bestehend aus lauter zarten Mosaisen und Schnitzwert!

Vor allen Dingen ist vorderhand noch gar nicht daran zu denken, die Reise ins Junere zu unternehmen. Ich habe bereits auf der deutschen Gesandtschaft meinen Besuch abgestattet, und man hat mich dort auf das eindringlichste gewarnt, jetzt schon zu reisen, nachdem man sich eben erft gezwungen gesehen hat, die in Fas lebenden Landsleute nach der Küste zurückzurufen. Sie werden dieser Tage in Tanger erwartet, und man will durchaus keinerlei Berantwortung dafür übernehmen, wenn ich losreise. Ich habe zwar niemandem zugemutet, für mich irgend welche Berantwortung zu übernehmen, aber ich weiß, daß meine Reise eventuell der Gesandtschaft arge Unbequemlichkeiten bereiten kann. Somit folge ich gern dem mir nahe gelegten Bunsch und warte mit meiner Abreise von Tanger noch eine zeitlang. Die Abreise selbst wird sowieso nicht von heute auf morgen vor sich gehen können; denn erst muß ich mir eine Karawane zusammenstellen und habe sonst noch allerhand Vorbereitungen zu treffen. Un meiner Ausriiftung fehlt noch manches Stiick, und es ist immerhin gut, wenn ich noch einige Zeit an der Kiiste bleibe. Hier kommt doch die Haupt= masse der Rachrichten aus dem Junern zusammen, und mit der notwendigen Kritik wird es schon gelingen, diese so sichten und und beurteilen zu lernen, daß ich aus ihren Widersprüchen das entnehmen kann, was von Wichtigkeit ift. Da es nun durchaus nicht meine Absicht ist, die marokkanischen Dinge durch das Kaleidostop der Tagesnachrichten zu betrachten, sondern es mir vielmehr neben geographischen und ethnologischen Forschungen darauf ankommt, zu untersuchen, was denn nun eigentlich auch uns Deutsche wirtschaftspolitisch in Marotto interessieren fann, so ist es ganz gut, wenn ich mir zunächst einmal vergegenwärtige, was ich bisher im großen und ganzen von dem Lande weiß, in dem ich nun erst einige Tage lebe.

Aufstände waren in Maroffo stets an der Tagesordnung. Zwei Drittel des Landes, das auf der Karte "Marotto" heißt, unterstehen überhaupt auch in normalen Zeiten nicht der welt= lichen Macht des Sultans, sondern erkennen ihn nur als geistlichen Der Marokkaner unterscheidet sehr scharf zwischen "Blad es - Siba" und "Blad el - Makhsen". Das lettere ift Regierungsland, das erstere nicht. Jahraus, jahrein hatten so= wohl die Borgänger des gegenwärtigen Sultans, wie dieser felbst divlomatisch wie mit der Waffe das Regierungsland gegenüber den freien Berbern, die sich in einzelnen, der Bolkszahl nach gang unbestimmten Stämmen, "Tribus" oder "Kabylen" genannt, voll= fommen selbständig und unabhängig erhalten haben, zu schützen. Wenn der Sultan sein Hoflager von Fas nach Marrakesch verlegt, dann ist er nicht in der Lage, den geraden Weg zu wählen, sondern er muß die große und mächtige Kabyle der Semmur umgehen, indem er von Fas zunächst nach Rabat, also nach der Küste des Atlantischen Dzeans reist, an dessen Gestade nach Süden zieht und dann erst wieder nach Often in der Richtung auf Marrakesch abbiegt. Die freien Kabylen erkennen den Sultan nur als geistlichen Oberherrn an, als den heiligsten Scherifen, den obersten unter den Nachkommen Muhammeds, und ein Appell an die Religion und der Hinweis auf die große Seiligkeit reichen bisweilen aus, um sie zum Paktieren auch zu bestimmten poli= tischen Zweden zu veranlassen. Aber auch das "Blad el Makhsen" ift feineswegs immer absolut ergeben. Aufstände wegen Bebriidung und Ungerechtigkeiten sind an der Tagesordnung, und auch bei dem gegenwärtigen Aufstande handelt es sich aus= schließlich um das eigentliche Regierungsland, das auf etwa ein Drittel des als "Marokto" bezeichneten Landes geschätt wird. Warum haben wir uns nun in Deutschland bei früheren Aufständen nie recht um Marokko bekümmert und tun es jest? Etwa deshalb, weil der gegenwärtige Aufstand um so viel be= deutender wäre als die großen Aufstände in den letten Jahr= zehnten? Langjährige Kenner Maroffos versicherten mir, der gegenwärtige Zustand sei nicht grundsätlich verschieden von bem durch frühere Zustände geschaffenen. Ober interessieren wir uns deshalb besonders für die gegenwärtigen Wirren, weil es den 5 Babel, Maroffo.

Anschein hat, als sei der gegenwärtige Sultan selbst als Berfünder und Freund unserer Aultur im Begriff, ein Märtnrer dieser Rultur zu werden? Gewiß, der junge Sultan ift bis zu einem gewissen Grade ein Freund unserer Kultur. Sein Berkehr mit Europäern foll die konservativen marokkanischen Adligen, deren Emporion Fas ist, arg verstimmt haben. Außerdem beging er die Sünde, zu photographieren und sich photographieren zu laffen. In der Tat eine Sünde, die die Religion verbietet! Ferner hat ber Sultan schwer gefündigt, indem er sich ein Automobil anschaffte und sich für dieses sogar eine eigene Straße bauen ließ. Menschen niederer Kulturstufe sind oft recht kindisch und närrisch in ihren Launen. Launen sind es auch ausschließlich beim Sultan, Launen, die gefördert und unterhalten werden von Europäern, die dabei etwas zu verdienen hoffen. Aber es sind keine Reformen, von denen gefabelt wird, und um deren willen man den Sultan als Freund europäischer Kultur beanspruchen dürfte. So lange man die Paffionen des Sultans als das auffaßt, was fie find, als Passionen eben, so lange darf man ihnen auch nicht die Be= beutung beilegen, als hätte man in ihm einen bewußten Mann der Aufklärung vor sich, den man für uns und unsere Kultur reklamieren müsse. Also auch dieser Grund verfängt nicht, um unser gesteigertes Interesse an der marotkanischen Frage zu erklären. Bielleicht ist es die aufsteigende Handelsbewegung zwischen Marokko und Deutschland, die uns um die inneren Angelegenheiten des Berberstaates besorgt macht. Ein wenig mögen diese Gründe wohl mithelfen, aber der Hauptgrund für die Tatsache, daß Marokko gegen= wärtig im Vordergrunde des Interesses steht, ift wohl außerhalb Marottos zu suchen. Wir haben uns daran gewöhnt, in der Zeit, in der das Wort von der "Weltpolitit" aufgekommen ist, Fragen, wie die maroffanische, nicht gesondert für sich zu betrachten, sondern im Zusammenhange mit andern zahlreichen Problemen, die sich auf den Weltmarkt und Weltverkehr beziehen. Während man noch zur Bismarcfichen Zeit den Begriff des europäischen Gleich= gewichts als unumftößliches diplomatisches Axiom hinstellte, haben sich jezt auch bei uns in Deutschland die Politiker und Denker von der rein kontinentalen Betrachtung aller Dinge losgelöft, und Dinge, die ehemals als unerheblich oder gleichgültig für

das Reich und seine Politik erschienen, gewannen plötzlich Bedeutung, wenn man sie im Zusammenhange mit Fragen — nicht mehr des kontinentalen Gleichgewichts - fondern der Macht= und Araftverteilung der Aulturmächte auf der ganzen Erde betrachtete. Das Eingreifen der europäischen Mächte in die inneren Angelegenheiten Chinas war nur eine Konseguenz dieser Ent= wicklung, und zahlreiche andere Fragen wurden im Rat der Bölfer, wie die schöne Phrase lautet, erledigt, ohne daß dadurch die Oberfläche der öffentlichen Meinung gekräuselt worden wäre. Was nun Marokko anlangt, so ist die Frage einer Einmischung von Mächten, die sich dazu für berufen halten, heute im Grunde genommen noch nicht spruchreif. Wer weiß, ob sie überhaupt jest spruchreif wird. Denn es handelt sich dann nicht nur darum, wie eine Beute zu verteilen ist, und wer dabei am besten wegkommt, sondern es handelt sich dann gleichzeitig um eine der wichtigsten Fragen des Weltverkehrs. Die Meerengenfrage ist in der Tat an der ganzen marokkanischen Frage die wichtigfte. Fast möchte man sagen, die marokkanische Frage ist, so wie sie jett aufgefaßt wird, nur eine Teilfrage der Meerengenfrage. hätte man den gegenwärtigen Unruhen wohl faum solchen Wert beigelegt, wenn man eben nicht Ursache zu der Annahme gehabt bätte, daß im Falle eines Eingreifens irgend einer europäischen Macht in die inneren Verhältnisse Marokkos die wichtigere der beiden Angelegenheiten Ursache zu europäischen Verwicklungen geben könnte. Diese Möglichkeit ist auch heute keineswegs vorbei.

Marokko als geographischer Begriff bezeichnet die westlichen Atlasländer, als politischer Begriff das Reich des Sultans mit den bereits oben erwähnten Einschränkungen. Unsere Kenntnis vom Lande selbst ist sehr gering. Man kann dreist behaupten, daß Marokko heute weniger bekannt ist als selbst China. Die existierenden Karten sind zum großen Teile noch unzulänglich, und erst aus jüngster Zeit datiert eine Reihe von grundlegenden Forschungen deutscher und französischer Gelehrter. Das Reisen im Innern ist sür Europäer bei dem herrschenden Fanatismus der Vevölkerung durchaus unsicher, ja gefährlich in den Gebieten, die nicht sogenanntes Regierungsland sind. Um besten sollen angeblich die Franzosen über die Topographie des Landes unter-

richtet sein, und die besten bis jest vorliegenden Karten stammen von Franzosen. Es ist bekannt, daß von dem Bater des herr= schenden Sultans eine an sich ziemlich bedeutungslose Faktorei im heutigen siidlichen Marotto einer englischen Kolonialgesellschaft abgekaust wurde, das sogenannte Kap Juby. Dieses bildet heute die Siidspige Marottos. Alls Gründe für den Ankauf werden zwei genannt. Erstens sollte der Baffenschmuggel nach dem Junern von diefer Seite unterbunden werden, zweitens wollte der Sultan einen Rechtstitel in Sänden haben, um fagen zu fönnen, daß die Grenze seiner Macht bis zu jenem Bunkte nach Süden reicht. Es find eine Angahl von Safen an der Rufte des Atlantischen Ozeans dem Handel mit fremden Ländern ge= öffnet. Der füdlichste dieser Säfen ift Mogador, im Grunde eine fünstliche Schöpfung, die dadurch erreicht wurde, daß eben Kap Juby angekauft und unmittelbar darauf unter dem Borwande, den Waffenschmuggel zu hindern, die ganze lange Küste von Mogador bis Kap Juby mit dem reichen Hinterlande, dem Ssuk, geschlossen wurde. Die Macht der Regierung in jenen Gegenden ift fehr zweifelhafter Natur. 3. B. fann die Garnison von Kap Ruby nicht aus dem Hinterlande, sondern nur von Marrakesch aus verproviantiert werden. Ein ähnliches Verhältnis findet sich an der östlichen Grenze, der algierischen. Diese ist mit Militärposten besett, die von Fas (!) aus in der Weise verproviantiert werden, daß die Broviante nicht auf dem furzen Wege über Land, sondern nach Tanger an die Kiiste und von dort aus über das spanische Melilla nach dem Innern gebracht werden. Melilla ift, ebenso wie Ceuta, spanischer Besitz, Es sind das die sogenannten Presidios, die iibrigens weder politische noch kommerzielle, höchstens noch historische Bedeutung besitzen. Sie liegen an der Küste des so= genannten Rifgebietes, des unzugänglichsten und gefährlichsten Teiles von gang Marotto. Die Rifberber sind durch frangösischen, englischen und selbst spanischen Schmuggel mit modernen Schußwaffen versehen worden, und die Spanier siken in ihren Presidios selbst wie die Gefangenen, da sie dem Kampf mit den Rifberbern nicht gewachsen sind. Es muß daher als naiv gelten, wenn es heißt, Spanien würde im Falle einer Intervention seine Presidios als Operationsbasis nehmen. Die Spanier sind selbst im marokka=

nischen Feldzug, in dem sie Sieger waren, nur 40 Kisometer ins Land hineingekommen. Überhaupt darf man einer spanischen Intervention nur sehr skeptisch gegenüberstehen.

England und Frankreich sind die Länder, die am meisten um die Gunft Marokkos buhlen, beide auf ihre Weise, und beide haben ihre Erfolge erzielt. England hat insofern einen Vorsprung, als es im wesentlichen Engländer sind, die der Sultan als Rat= geber aus dem europäischen Lager um sich hält, obgleich es vielleicht falsch ist, daß der englische Einfluß auf die Berson des Sultans so erzeptioneller Natur sei. Man muß darin sehr vorsichtig ur= teilen, zumal zurzeit die Rollen, die Mc Lean, der Kommandant der Schuttruppe des Sultans, und der "Times"=Rorrespondent Harris unmittelbar vor dem Ausbruch der gegenwärtigen Wirren gespielt haben, noch nicht klar sind. Immerhin konnte so von englischer Seite Einfluß geltendgemacht werden, mährend Frant= reich durch die Nachbarschaft in Algier in der Lage war, in noch nachdrücklicherer Beise Einfluß zu gewinnen. Bodenplastisch rechnet in der Tat das öftliche Marokko mehr zu Algier als zu Marokko. Infolgedessen ist es nur natürlich, wenn Frankreich mit seiner Arbeit hier einsette. Diese bezweckte zunächst, eine erhebliche Un= zahl von Marokkanern als französische Schutbefohlene zu ge= winnen. Auf der anderen Seite bestand sie darin, eine Kultur= ftrake bis an die Grenze Marokkos heranzuführen und alles vorzubereiten, um im gegebenen Augenblick diese Kulturstraße in das marokkanische Gebiet hineinzutreiben. Die Eisenbahn würde auf dem durch die Bodengestaltung vorgeschriebenen Wege zwischen dem hohen Atlas und dem vorgelagerten Rifgebirge hindurch= führen, und zwar von Dran aus nach Fas, um in Rabat den Atlantischen Dzean zu gewinnen. In dieser Richtung also bewegt sich ein Teil der französischen Pläne bezüglich Marokkos, und man muß sagen, daß die Franzosen dadurch einen erheblichen Vorsprung gewonnen haben, daß die Bahn bereits die Grenze erreicht hat. "Grenze" fage ich. Sie ist tatsächlich nicht festgelegt, fondern vertraglich offen gelassen worden. Gin schlauer Schachzug französischer Diplomatie, obgleich Marokko gegenüber der Begriff einer Grenze überhaupt nicht in seiner vollen Schärfe angewendet werden kann, soweit es sich um eine Landgrenze handelt. Man

nennt Marokko auch vielsach das "Land ohne Grenze". Die natürliche Grenze zwischen dem nach Algier gravitierenden Teile Marokkos und dem Sultanatsmarokko wird gebildet durch unabhängige Berber, und zwar ist das nach der einen Seite hin ein Borteil, nach der anderen hin ein Nachteil. Denn so lange diese Berber, die einen ernsten Biderstand des Sultans aufhalten würden, unabhängig sind, wird Frankreich nicht in der Lage sein, eine Bahn, die durch ihr Gebiet sührt, ohne Ausbietung erheblicher Mittel auf die Dauer zu sichern. Andererseits ist es wichtig, zu wissen, daß die trennenden Berberstämme dieselben sind, die gegenwärtig das Hauptkontingent der Anhänger Bu Hamaras bilden sollen. Daraus Schlüsse irgend welcher Art zugunsten Frankreichs zu ziehen, scheint mir bedenklich zu sein. Immerhin aber steckt in der Art der französischen Arbeit Methode.

Einen dritten Weg ist Deutschland gegangen. Es hat sich der Hauptsache von allen politischen Beeinflussungen ferngehalten und das Schwergewicht auf die Sandesbestätigung ver= legt. Auf diesem Wege hat es insofern manches voraus, als es ber einzige Staat ift, ber die Berechtigung hat, einen Berufstonful, und zwar am jeweiligen Hoflager des Sultans, zu unterhalten. Wie erheblich dieser Borteil ift, geht daraus hervor, daß selbst die Gesandten nicht dauernd am Hofe des Sultans attreditiert find, sondern in Tanger, also an der Küste wohnen, und deshalb ihren Einfluß nur mittelbar zur Geltung bringen können. Maroffo ift eben weit entfernt davon, ein moderner Staat zu werden oder sich zu erschließen, etwa wie es China jekt zu tun beginnt. wird ihm gegenüber also eine andere Taktik handhaben müffen, die noch in keiner Praxis endaültig festgestellt werden konnte. Will man die Dinge sich selbständig weiter entwickeln laffen, dann wird die Entwicklung voraussichtlich sehr lange dauern.

·

20. Januar.

Mit meiner Besuchstournee bin ich nun in der Hauptsache zu Ende. Bekanntlich muß man, wenn man an irgend einen fremden Ort kommt, zunächst Fühlung suchen mit den Kundigen des Landes. Ich habe daher in den Tagen jest jeden Deutschen,

der in Tanger wohnt oder sich vorübergehend aufhält, begrüßt und mit ihm gesprochen. Unser Gesandter, Freiherr von Menkingen, an den ich mit besonders warmen Empfehlungen privater = und amtlicherseits ausgestattet war, empfing mich mit der unter solchen Umständen selbstverständlichen Liebenswürdigkeit. Aber überall ift der Eindruck derselbe. Etwas Genaues über die Dinge, die da im Innern des Landes vorgeben, weiß man nicht. Selbst auf der Gefandtschaft ist man so gut wie gänzlich unorientiert. Seit= bem die in Fas wohnenden Deutschen abgereist find, ist die Ge= sandtschaft ohne Korrespondenten. Die einzige Autorität, auf die man sich hin und wieder noch stilken fann, ist der jüdische Dolmetscher der deutschen Postagentur in Fas, der die Berpflichtung übernommen hat, hin und wieder an den nach Tanger zurück= gefehrten deutschen Postagenten zu berichten. Diese Berichte sind allerdings auch nur unzuverläffiger Natur und zum Teil auch über= trieben, da die Asraeliten in Fas ersahrungsgemäß bei politischen Berwickelungen stets am meisten zu leiden haben und gewöhnlich einen großen Teil der Ariegskosten beisteuern müssen. Unter diesen Umständen ist es für mich von größter Wichtigkeit, daß seit vorgestern abend die beiden zulett noch in Fas ansässigen Deutschen, Ungestellte der deutschen Firma M. Richter, zurückgekehrt sind. Die Herren waren von der Reise noch zu müde, um sich auf dem Soco chico zu zeigen. Ein Zufall hat mich heute mit ihnen zusammengeführt. Gie muffen über die Ereigniffe der letten Monate in Fas authentisch berichten können und haben die Freundlichkeit gehabt, mir zu versprechen, daß sie mich morgen besuchen wollen, und daß wir dann gemeinsam an der Hand ihrer Erinnerungen die Ereignisse feststellen wollen, die sich bis zu ihrer Abreise in Fas abgespielt haben.

Mit den beiden erwähnten Deutschen sind auch noch zwei andere Deutsche aus Fas zur Küste zurückgekehrt, nämlich zwei subalterne Angestellte des Sultans. Der eine war bisher Oberwärter der Menagerie, die der Sultan sich zugelegt hat, der andere fungierte als Instrukteur für die durch die Loewesche Wassenspeit gelieferten Maschinengewehre.

Herr Löhr, der bisher vertretungsweise die Geschäfte des deutschen Konsulats in Fas wahrnahm, und Herr Schultheis, der mit der Führung der deutschen Postagentur in Fas betraut ist, haben ihr Versprechen gehalten, und wir haben gemeinsam einen Bericht ausgesetzt, der unter diesen Umständen vielleicht die Bescheutung eines historischen Dokuments besitzt, und der so zuwerlässig ist, wie es den Umständen nach überhaupt möglich ist. Er erstreckt sich auf die Ereignisse in Fas vom 21. Oktober 1902 dis zum 12. Januar 1903. Die beiden Herren haben ihn in seiner endgültigen Fassung nochmals durchgesehen. Er lautet solgendermaßen:

"Am 21. Oktober 1902 wurde vor der Karuinin, der größten Moschee von Fas, der englische Missionar Cooper durch einen Maroffaner, der der Klasse der Schürfa (Einzahl ,Scherif'), der angeblichen direkten Rachkommen des Propheten, angehörte, binterrücks erschoffen. Der Missionar, ein Frländer, hatte eine Beranlassung irgend welcher Urt zu der Tat nicht gegeben. Bor der Karuinin werden regelmäßig Freitags Strohmatten verkauft. Der Missionar wollte eine solche Matte kaufen. Während er verhandelte, trat der Scherif im Vorbeigehen auf ihn zu und schoß ihn halb von hinten durch die Hiifte. Dieser Vorgana spielte sich vormittags gegen 9 Uhr ab. Der Missionar wurde pon dem Leibarzt des Sultans, einem Engländer, in Behandlung genommen, starb aber nachmittags gegen 2 Uhr. Mittlerweile hatte der englische Bizekonsul die marokkanische Regierung verftändigt. Diese ordnete die Verhaftung des Scherifen an, ein Befehl, der wie alle nachfolgenden Magnahmen auf den Gultan direft zurückgeführt wird. Der Mörder war nach der Tat in die Karuivin und von dort aus in den heiligsten muhammedanischen Tempel auf afrikanischem Boden, in die Mulei Idris, eine über dem Grab des gleichnamigen Gründers von Fas errichtete Moschee, geflüchtet. Nach muhammedanischer Unschauung darf ein Mann, der sich in eine Moschee gefliichtet und unter den Schutz des Beiligtums gestellt hat, nicht herausgeholt und verhaftet werden. Der Militärposten, der ausgeschieft war, um den Mörder zu ver= haften, holte ihn jedoch, dem Befehl des Sultans folgend, aus der Moschee heraus. Allerdings ging der Mokhaddem (Vorsteher) des Stadtteils, in dem die Mulei Idris liegt, mit dem Berhafteten mit, und dieser nahm aus der Moschee eine sogenannte "Locha", eine Tafel, die mit Koransprüchen beschrieben ist, mit sich. Solange er im Besitz dieser Locha und in Begleitung des Mokhaddem der Mulei Idris war, stand er unter dem Schutz des Heiligen selbst, und nach muhammedanischer Anschauung durfte sich niemand, wer es auch sei, an ihm vergreifen. Jedoch wurde der Mann vor den Sultan gebracht, der ihn zu Prügelstrafe verurteilen ließ. Die Strafe wurde sofort vollzogen, und dann wurde der Verurteilte rücklings auf einen Esel gesetzt und mit blutendem Rücken durch die Strafen der Stadt geführt. Während dieser Execution traf die Nachricht ein, daß der Missionar Cooper Daraufhin wurde der Ritt unterbrochen. gestorben sei. Sultan berief seine Minister zusammen, und das Ergebnis war der Befehl, den Scherifen zu erschießen. Unmittelbar darauf wurde er vor der Waffenfabrik des Sultans erschoffen, nachdem ihm vorher die "Locha" abgenommen worden war. Die Soldaten hätten sonst nicht gewagt, auf den Mörder zu schießen. Bolk griff ein tiefgehender Unwille Blak, weil ein Scherif hin= gerichtet worden war. Überdies hatte er bei seiner Bernehmung behauptet, er hätte das Gelübde abgelegt, den ersten Chriften, dem er begegnete, zu töten. Niemals vorher foll ein Muhamme= daner in Maroffo in einem analogen Falle, d. h. nur weil er einen Christen ermordet hatte, hingerichtet worden sein, niemals vor allen Dingen ein Scherif, dessen Person als heilig und un= antastbar gilt. In früheren Fällen hatte nämlich der Bater des gegenwärtigen Sultans, und nach dessen Tode der allmächtige Minister Ba Hamed stets die Praxis geübt, daß man die vertrags= mäßige Geldbuße zahlte, den Mörder felbst aber nur längere Zeit ins Gefängnis schickte. Die Aufregung über die Exekution war in Fas fo groß, daß der Sultan sofort fämtlichen Konsulaten und ben einzelnen Europäern starke persönliche Schutzwachen zuwieß und die Chriften in den Straßen durch Patrouillen begleiten ließ. Das Volk aber führte die in seinen Augen ungeheuerliche und die islamitische Anschauung mit Füßen tretende Art der Sühnung

auf den Ginfluß der Engländer zurück, die in der Hofhaltung des Sultans lebten und dessen hauptsächlichsten Umgang bildeten.

Auch vor diesem Vorfall schon hatte eine ftarke Mißstimmung gegen den Sultan in den sich besonders aristokratisch dünkenden Uraberkreisen der Stadt Fas geherrscht, eben weil der Sultan sich mit einer Schar europäischer Ratgeber umgab, die zu ihm regel= mäßigen Zutritt hatten, und denen gegenüber die arabischen Vornehmen, die gleichzeitig die argwöhnischsten Hüter des Islam sind, sich zurückgesett fühlten. Da der Sultan in auffallender Beise die Engländer bevorzugte, so richtete sich der Sag haupt= fächlich gegen diese, namentlich aber gegen den sehr einflußreichen Ratgeber des Sultans Raid Mc Lean. Übrigens weilte dieser damals noch in London und kehrte erst im November wieder an den Hof des Sultans zurück. Alles das kennzeichnet die Stimmung, die in Fas verbreitet war, als der geschilderte Vorfall sich ereignete, und es ist also erflärlich, daß der Boden für eine sultanfeindliche und, was in diesem Falle gleichbedeutend ist, eine fremdenfeindliche Bewegung vorbereitet war, die durch die europäischen Lieb= habereien und Austaffungen des Sultons Nahrung erhielt.

Diese Stimmung benutte ein Mann, angeblich namens Diilali es Serhuni (der als Artillerist unter Muley Omar, einem Bruder des Sultans, ausgebildet, dann in Fas geftanden und entlassen worden sein soll), um als eine Art Prophet aufzutreten und sich auf diese Weise zu Macht und Ansehen aufzuschwingen. Die Geschichte Marottos kennt ähnliche Borgänge. Er trat zuerst in der Gegend der Stadt Tasa auf. Beil er auf einer weißen Eselin ritt und von ihr aus seine Ansprachen an das Bolk hielt, jo gab ihm dieses den Namen Bu Hamara, Bater der Efelin. Buerft wurde erzählt, er gebe vor, der Bruder des Gultans, Mulei M'hammed, zu fein, den der Sultan bis dahin in Meknas, neben Fas und Marrafesch der dritten Residenz Marokfos, ein= gekerkert hatte, weil er ihm unbequem war als derjenige, dem eigentlich der Thron gebührte. Der gegenwärtige Sultan ist nämlich nicht der älteste Sohn Mulei Saffans, sondern ein jüngerer, und zwar der Sohn seiner Lieblingsfrau, einer Ticherkeffin. Diese hatte auf Mulei Haffan großen Ginfluß, und beim Tode Muleis, an dessen natürlichen Ursachen man übrigens

zweifelt, und der drei Tage von Ba Hamed geheim gehalten wurde, wurde Mulei Ubd el Usis zum Sultan ausgerusen, während der erbberechtigte Bruder eingekerkert wurde.

Bu Hamara erhielt in furzer Zeit ziemlich erheblichen Zuzug aus dem Gebiete der Kabyle Ghiatta, die öftlich von Fas wohnt, und bei der der Mokhaddem von Mulei Jdris seine besonderen Freunde hat. Ihm speziell lieserten die Ghiatta aus freien Stücken und nach altem Herkommen regelmäßige Rationen an Fleisch, Oliven, Getreide usw.; und da bei der Hinrichtung des Scherifen auch die Autorität des Mokhaddem verletzt worden war, weil man jemanden, der unter seinem Schutz die Moschee Mulei Jdris verlassen, und der also unverletzlich war, verurteilt und gerichtet hatte, so läßt sich also auch hier ein Zusammenhang vermuten.

In Fas nahm man das Auftreten Bu Hamaras zuerst nicht recht ernft. Der Sultan schickte einen seiner zahlreichen Obeime namens Mulei el Kebir (Mulei der Große) mit einer verhältnis= mäßig kleinen Truppenmacht aus, um gegen die Aufständischen zu Felde zu ziehen. Diese wurden im Gebiet der hiaina in eine Kasba gedrängt und darin eingeschlossen. Es gelang aber dem Prätendenten, zu entkommen. Er floh in die Berge. Seine Mannschaften zerstreuten sich. Mulei el Rebir jedoch setzte sich mit seiner M'halla, seinem Expeditionskorps, im Gebiet der Hiaina fest. Damit galt die Bu Hamara-Episode als erledigt, und ber Sultan gewann freie Sand, um einen bereits feit einiger Zeit vorbereiteten Heereszug gegen zwei Kabylen, die Gheruan und Semmur, zu unternehmen, die die Umgegend von Meknas und die Berbindung zwischen Mefnas und Fas, sowie zwischen Fas und Rabat unsicher machten. Diese waren mehrfach in Meknas eingedrungen, wo sie viele Gewalttätigkeiten verübten, beunruhigten die Karawanenstraße, die von Fas in großem Bogen das Gebiet der Semmur in der Richtung auf Rabat umgeht, und dehnten ihre Räubereien sogar bis in die Nähe von Rabat aus. Diese Kabylen gehören nicht zu dem sogenannten Blad el machsen. dem Regierungsland, sondern sind unabhängige Berber, die den Sultan nicht als ihren weltlichen Herrscher, sondern nur als großen Beiligen anerkennen. Der Zug gegen sie war also kein Feldzug gegen Aufständische, sondern nur gegen unruhige Nachbarn.

Auf diesem Zuge, der am 10. November begann, war der Sultan erfolgreich. Es gelang ihm, zunächst die Gheruan meist im Wege der Verhandlung zur formellen Unterwerfung zu veraulassen. Ferner erreichte er, was bisher noch kein Sultan vor ihm fertig gebracht hatte, daß die gefürchteten Semmur ihm Heersfolge versprachen, die sie auch späterhin tatsächlich leisteten. Der Sultan beabsichtigte sodann von Meknas aus nach Rabat zu reisen, angeblich um seine Residenz nach der südlichen Hauptstadt Marrakesch zu verlegen.

Kurz vor seinem Aufbruch nach Rabat erhielt nun der Sultan in Mefnas neue ungünstige Nachrichten von dem Vordringen und einem Siege Bu Hamaras, der schon für überwunden gegolten hatte. Infolgedessen sah er sich bewogen, sofort in Eilmärschen nach Fas zurückzufehren. Bu Samara hatte neue Unhänger ge= sammelt und brachte der M'halla des Mulei el Rebir am 29. November in der Gegend der Kabyle Beni Uarain eine er= hebliche Schlappe bei. Am 9. Dezember traf der Sultan wieder in Fas ein und schickte neue Truppen unter dem Befehl des Abbas el Menebi, eines Bruders des in hoher Gunft stehenden Kriegsministers und einiger anderer Führer aus, nachdem bereits vorher kleinere Abteilungen dem Mulei el Kebir gefolgt waren. Diese Truppen scheinen zwischen dem 15. und 20. Dezember mit den Aufständischen Fühlung erhalten zu haben. Im großen Ganzen waren sie verhältnismäßig schlecht ausgerüftet. Um 2. Dezember hatte auch der Fastenmonat, der Rhamadan, begonnen, der bis in den Januar hinein dauert. Die ohnehin schlecht verpflegten Soldaten durften, ebenso wie die Aufständischen, von morgens 5 bis abends 5 Uhr keine Nahrung zu sich nehmen. Während nun aber die Aufständischen im eigenen Lande waren, daher wußten, woher sie sich Rahrungsmittel beschaffen konnten, und somit sich in den fastenfreien Stunden schadlos halten konnten, waren die Soldaten auf das angewiesen, was sie fanden oder mit Gewalt requirieren konnten. Die marokkanische Soldateska ift wegen ihrer Gransamkeit bei solchen Gelegenheiten schon in friedlichen Zeiten berüchtigt. Waren die Gultanstruppen ichon infolge schlechter Verpflegung mißmutig, so kam noch hinzu, daß fie die Hiaina, in deren Gebiet fie sich befanden, durch ihr brutales

Auftreten, auch gegen die Frauen, reizten. Andererseits hatte die Sultansarmee in dem Teile des Hiainagebietes, den sie durch= zogen hatte, die Bevölkerung gezwungen, sich ihr anzuschließen. So kam es, daß ein großer Teil der Higings als keineswegs sichere Kampfgenossen mit im Sultanslager kampierten. 23. Dezember hatte man den Tag über gefämpft. Den Soldaten foll schließlich die Munition knapp geworden sein. Die Zelte wurden aufgeschlagen, und mit dem Abkochen wurde frühzeitig begonnen, damit das Essen vor 5 Uhr fertig würde. Unmittelbar por dem Beginn des Effens fielen nun die im Lager befindlichen High giber die Sultanstruppen her. Es wird behauptet, daß die Anführer der Truppen die ersten gewesen sein sollen, die davonliefen. Angeblich sollen einige von ihnen am Verrat beteiligt gewesen sein, um dem Bruder des Kriegsministers, der als letter eingetroffen war und den Oberbefehl übernommen hatte, einen Streich zu fpielen. Jedenfalls löften sich die Sultans= truppen in wilder Flucht auf. Das gesamte Lager blieb im Besitz der Hiainas, die nunmehr zu Bu Hamara übergingen. Auch wird behauptet, daß ein nicht unbeträchtlicher Kriegsschaß, etwa 30-40 000 Duros, mit verloren gegangen sein soll. Gine andere Lesart stellt es so dar, daß die Hiainas, die ursprünglich wohl= wollende Neutralität bewahrt hätten, infolge des übeln Berhaltens der Truppen diese beim Einbruch der Dunkelheit unerwartet überfallen hätten.

Dieser Überfall sand in einer Entsernung von etwa 30 km öftlich von Fas statt. Am 24. Dezember morgens gegen 5 Uhr brachten die ersten Flüchtlinge die Nachricht von der Niederlage nach Fas. Es bemächtigte sich der Stadt eine namenlose Aufregung. Das Gerücht, Bu Hamara sei in die Stadt eingedrungen, verbreitete sich. In der Stadt blieben alle Häuser und Läden bis gegen Mittag geschlossen.

Wie sich jedoch bald herausstellte, waren die Gerüchte übertrieben. Trothem wurde die Lage für den Sultan jett doch bet denklich, weil das Volk in der Tat glaubte, Bu Hamara sei Mulei M'hammed, der Bruder des Sultans. Auch in Fas machte sich eine Bewegung unter den Arabern geltend, die dem als christensseindlich angesehenen Bruder wohlgesinnt waren. Um nun die

Borftellung, dieser und der Thronsorderer Distali es Serhuni seinen identisch, zu widerlegen, ließ der Sultan seinen in Meknas gesangen gehaltenen Bruder Mulei M'hammed nach Fas bringen. Bereits am 27. Dezember brachten die zu diesem Zweck aussessichteten 150 Reiter den richtigen Mulei M'hammed nach der Hauptstadt. Er begab sich in Begleitung einer Eskorte in die Mulei Jdris, um dort zu beten. Auf diese Weise wurde er dem Bolke gezeigt. Mehrere Huldigungen sür ihn fanden statt. Dann wurde er wieder in den Palast zurückgebracht, und seitdem sitzt er anstatt in Meknas in Fas als Gesangener. Das ist der ganze Unterschied. Davon, daß er an die Spize der Truppen gestellt und gegen Bu Hamara ausgezogen wäre, oder daß der Sultan zu seinen Gunsten abzudanken beabsichtigte, ist niemals die Rede gewesen. Der Ersolg dieses in der Tat sehr glücklichen Einfalls der Regierung war, daß die Bevölkerung sich beruhigte.

Nun aber erklärte Bu Hamara, er sei der "Naib", d. h. der Sachverwalter des gesangenen Prinzen. Er selbst will nämlich kein Scherif sein (?), und niemals würden die Marokkaner einen Fürsten dulden, der nicht Scherif ist. Auß der anderen Seite aber ist die reaktionäre und fremdenseindliche Strömung unter den Arabern doch so start, daß auch das Erscheinen des echten Waldemar den salschen nicht stürzen konnte, der nun einmal der Führer dieser Bewegung geworden ist, gleichviel ob er den Thron sür sich oder sür einen anderen erobern will. Das Volk glaubt an seine Sendung, und die Bewohner von Fas stehen auf dem Standpunkt, daß sie die Entscheidung darüber, wer Sultan sein soll, schließlich dem Schutzheiligen, dem Mulei Jdris, überlassen, von dem es abhängt, ob er duldet, daß Bu Hamara in die Stadt eindringt oder nicht.

Zunächst hat dieser seinen Sieg nicht ausgenutzt, sondern ist nach Tasa zurückgezogen, um dort den Rhamadan vorübergehen zu lassen und zwei Mädchen, die ihm seine Anhänger als "Hadia", als Geschent, gegeben haben, und die den Kabylen Ghiatta und Dsul angehören, zu heiraten, vielleicht um diese Stämme fester an sich zu ketten. An seine Freunde in Fas aber soll er Briefe gerichtet haben, worin er erklärte, er werde nach dem Rhamadan wieder nach Fas ziehen, und dann werde der Heilige entscheiden,

wer Sultan sein solle. Die Stellungnahme der Einwohnerschaft von Fas ist also im ganzen genommen unentschieden. Man überläßt die Entscheidung dem Schutheiligen. Zunächst neigt sie nach der Seite, die die Macht hat, also zum Sultan.

Der entscheidende Kampf steht also noch bevor. Mittlerweile hat der Sultan alle Truppen, die ihm zur Verfügung stehen, um Diese verteilen sich zunächst auf die Fas zusammengezogen. beiden steinernen Baftionen außerhalb von Fas, bei denen je ca. 400 Mann liegen, ferner auf drei Feldlager, deren ftärkstes por dem Ofttor, dem Bab Ftuh, liegt, mährend die beiden anderen por dem nördlichen und südlichen Tore liegen. Die Stadt gählt im ganzen acht Tore. Die gesamte um Fas versammelte Truppen= macht überschreitet wohl kaum 15 000 Mann. Die Vorbereitungen zum neuen Kampfe wurden bis zum 8. Januar, dem Ende des Rhamadan, fortgesett. Ungeblich soll Bu Hamara beabsichtigen, nicht direft auf Fas zu marschieren, sondern dieses im Norden zu umgehen, um die Semmur für sich zu gewinnen, und dann von Westen her Fas anzugreifen. Inzwischen sind aber am 10. Januar die Gheruan und auch die Semmur ihrem Versprechen gemäß in Stärke von etwa 2000 Mann in Fas eingezogen und haben sich den Sultanstruppen angeschlossen. Ob sie treue Bundesgenossen sein werden, ist noch die Frage. Überhaupt läßt sich bis zum heutigen Tage nicht absehen, wie der Kampf enden wird. Wahrscheinlich wird die Entscheidung noch lange auf sich warten laffen, wenn nicht ein Zufall, etwa die Gefangennahme des Bu Hamara, dem Sultan zu Silfe kommt. Immerhin werden dadurch die fremdenfeindlichen Neigungen der Bevölkerung nicht beseitigt, die sich allerdings weniger gegen die fremden Kaufleute richten, als gegen die Europäer, die den Sultan angeblich um= sponnen haben, so dak er tun muß, was sie wollen, und nicht, was die frommen Schürfa und der Koran will.

Auf Grund der beunruhigenden Nachrichten über die Niederslage der Sultanstruppen und das Vorrücken Bu Hamaras auf Fas, die in starken Übertreibungen in die Presse geraten waren, ersgingen Aufsorderungen seitens der in Tanger residierenden Gesandtschaften an die Europäer in Fas, sich im Falle von Gesahr zurückzuziehen. Es sanden mehrere Beratungen det in

Fas residierenden konsularischen Bertreter statt. Die am 7. Nanuar eingetroffene Nachricht von einem erneuten Vormarsch des Bu Hamara auf Fas veranlagte die Konsuln, ihren Landsleuten die Abreise von Fas zu empfehlen, so lange die Wege nach Tanger noch sicher seien. In Befolgung dieses Beschlusses reiste der deutsche Konsulatsverweser mit den drei übrigen noch in Fas anwesenden Deutschen nach Tanger zurück. Die Bizekonsuln Englands und Frankreichs, ferner die am Hofe des Sultans befindliche fogenannte französische Militärmission, bestehend aus drei Instrukteuren, sowie die noch kontraktlich verpflichteten englischen Angestellten am Sultanshofe blieben in Fas. Die maroffanische Regierung hat die Fremden feineswegs aufgefordert, Fas zu verlassen, sondern hat im Gegenteil versichert, es liege keine Gefahr vor. Rückreise der vier Deutschen, in deren Begleitung der italienische stellvertretende Leiter der Sultanatswaffenfabrik in Fas reifte, verlief ohne jeden Zwischenfall. Das durchreifte Land war rubig. Die Abreise aus Fas erfolgte am 11., die Unkunft in Tanger am 18. Januer. Bur Zeit der Abreise waren gerade die ersten Ab= teilungen wieder gegen Often ausgeschickt worden, um den Kampf mit Bu Hamara wieder aufzunehmen. Es fanden auch bereits einige Blänkeleien mit den Siginas und Beni Uargin statt. Wann man an die Hauptmacht Bu Hamaras herankommen wird, ist nicht vorher zu fagen.





Ropf eines bejahrten Camelus Dromedarius.

## Viertes Kapitel. Cingetanische Schlendertage.

22. Januar.

ie Unmöglichteit, jett ins Jnnere zn reisen, ändert auch meine Wohnungsdispositionen. Ich wohne bisher im Orientalsbotel. Der Wirt ist ein Engländer, spricht aber merkwürdigerweise auch Deutsch. Er entpuppt sich alsbald als ständiger Korrespondent des "Dailn Expreß". Der Wirt eines anderen Hotels ist ständiger Korrespondent eines anderen englischen Blattes, und der Inhaber eines Krämerladens versorgt ein drittes sührendes englisches Blatt mit Nachrichten aus dem Lande des großen Scherisen. Mr. Harris, der "Times"=Korrespondent und Günstling des Sultans, der als Privatmann in der Nähe von Tanger eine

Villa besitt, spielt unter den englischen Korrespondenten natur= gemäß die erste Rolle. Auch er gehört mit zu denen, die seitens der marokkanischen Batrioten auf die schwarze Liste gesetzt worden sind, weil sie in ihm einen der Hauptschuldigen erblicken, die den Sultan zu europäischen Liebhabereien veranlassen. Mein Hotel ist nicht das teuerste in Tanger, aber doch jedenfalls eines der empfehlenswertesten. Bei meinem Eintreffen habe ich mir die guten Ratschläge des herrn Dauphin zunutze gemacht. Als der Wirt mir 8 Schillinge als Pensionspreis vorschlug, erklärte ich ihm rund heraus, Spanisch könne ich allerdings nicht sprechen, fonst würde ich 8 Beseten gegenhalten, aber Französisch verstände ich einigermaßen, und deshalb wollten wir uns nur getroft auf 8 Franks einigen, womit er auch einverstanden war. Aber mir hat das Hotelleben nie behagt, und ich habe bisher stets, wenn ich irgendwo im Auslande länger an einem Orte zu wohnen ge= zwungen war, als eine Woche, versucht, in irgend eine Meffe ober bergleichen mich einzukaufen. Sier in Marokko gibt es dergleichen nun nicht. Man kennt diese schöne oftasiatische Einrichtung der Junggesellenhaushalte nicht, zu denen sich gewöhnlich drei bis vier junge Leute zusammentun, um gemeinsam ein Haus zu mieten und dieses gemeinsam zu bewirtschaften. Aber eine andere Gelegenheit bot sich. Der Kanzler der deutschen Gesandtschaft hatte sich trotz der friegerischen Zeiten soeben erst die zarten Fesseln der Che anschmieden lassen und gab daher die Wohnung, die er bisher innegehabt hatte, auf. Da auch die beiden deutschen Berren, Sievers und Baron von Ungern-Sternberg, mit einem längeren Aufenthalte in Tanger rechnen, so schlage ich ihnen vor, wir wollen gemeinsam jene Wohnung mieten und einen gemein= famen Saushalt beginnen, der vor allen Dingen unferer häußlichen Arbeit zugute kommen soll. Man geht auch gern auf diese Vorschläge ein, und nun haben wir die Wohnung gemietet. Für Möbel brauchen wir nicht groß zu forgen. Es find deren zwar nicht viele, die wir vorfinden werden, aber es hat doch jeder fein Bett. Ein großer Tisch zum Arbeiten, eine Anzahl Stühle und verschiedene Wandschränke sind ebenfalls vorhanden. Auch an Waschtischen und sonstigem Zubehör fehlt es nicht; nur sind wir gezwungen, uns einige Haushaltungsgegenstände zuzwlegen,

als da sind: Blechtöpfe, Bratpfannen, Messer und Gabeln, Gläser, Tassen usw. Ich erkläre mich bereit, bei Auflösung unseres Hausstandes einen größeren Teil dieser Gegenstände meinerseits zu erwerben, da ich sie sowieso unterwegs auf der Expedition brauche, und in Boraussicht dessen wählen wir bereits nach Möglichkeit alles in unzerbrechlicher Ausführung. Tassen, Teller und was sonst in Betracht kommt, bestehen aus emailliertem Eisenblech. Was übrig bleibt, darin wollen sich dann die beiden zurückbleibenden Serren teilen; denn sie sind beide verheiratet und betrachten die Neuerwerbungen dann als einen angenehmen Ruwachs des heimischen Hausrats. Auf diese Weise kommen wir, wie wir uns ausgerechnet haben, wenn auch nicht erheblich, so doch etwas billiger weg, als wenn wir die nächsten Wochen im Hotel weiter wohnen würden. Besonders hoch aber veranschlagen wir die Unnehmlichkeiten einer eigenen Wohnung und die Unabhängigkeit vom Sotelbetrieb. Unfere Einfäufe find zum großen Teil bewirft. Auch haben wir in dem bedeutendsten Kolonialwarenladen bereits ein Kontobuch; eine Kiste Weinflaschen, sowie ein Dukend Flaschen mit Selterwaffer und Limonade aus der hiefigen Selterwaffer= fabrik befinden sich schon in der neuen Wohnung, die wir morgen beziehen werden. Unsere Küche wird besorgt von einer eigens engagierten spanischen Köchin. Wir haben uns einen farbigen Hausburschen zugelegt, und das Servieren bei Tische, sowie den Empfangsdienst wird mein brauner Diener Muhammed über= nehmen, derselbe Maure, der mich bereits auf dem Dampfer bei der Ankunft mitsamt meinem Gepäck in Empfang genommen hatte, und der für 12 Duros monatlich gleichzeitig die Geschäfte des Dolmetschers besorgen soll, auch auf der Reise ins Innere. Will man etwas vom Aufenthalt in einem fremden Lande haben, so tut man gut, sich von Anfang an mit einem solchen lebendigen Konversationslexikon zu versehen. Mein Muhammed macht mir einen nicht gerade üblen Eindruck, und so habe ich ihn als den ersten besten gleich engagiert. Er war bisher in Hoteldiensten verwendet worden und versteht auch, wie er behauptet, zu servieren.

Seit heute morgen find wir nun eingezogen. Unfere Röchin, die außer dem Sause wohnt, hat sich heute bereits betätigt. Sie focht, wie es scheint, nicht schlecht, selbstverständlich ausschließlich spanische Kiiche. Aus diesem Grunde verwendet sie sehr reichlich Safran und Knoblauch. Meine beiden Hausgenoffen genieren diese Zutaten nicht. Denn ihre Frauen sind beide Spanierinnen, und da die Liebe, wie es heißt, durch den Magen geht, so läßt sich annehmen, daß ihre Magen auch schon vor der Heirat für spanische Rüche nebst Safran und Anoblauch inklinierten. Da es ihnen indessen gleich ist, ob Safran oder Knoblauch an die Speisen getan wird oder nicht, so verbieten sie der Köchin auf meine Beranlassung hin bei Androhung sofortiger Entlassung den weiteren Gebrauch jener beiden Gewürze, und ich perfönlich überwache die Reinigung fämtlicher Gegenstände, die mit Safran oder Knoblauch in Beriihrung gekommen sind. Beides scheue ich ebenso heftig, wie der Muhammedaner oder der Jude das Schweinefleisch. Aber im übrigen werden wir uns ausgezeichnet einrichten und wohlfühlen. Bereits heute, am ersten Tage unseres Hierseins, zeigen sich die günftigen Wirkungen unseres Wohnungswechsels. Während wir uns vorher regelmäßig erft innerlich einen Puff geben mußten, ehe wir uns dazu entschlossen, in unseren Hotelzimmern zur Feder oder zur Schreibmaschine zu greifen, geht die Arbeit hier spielend vor sich, und wir freuen uns unseres Daseins. Muhammed macht sich als häuslicher Diener recht gut. Besonders versteht er sich auf das Entkorken der Rotweinflaschen. Das stimmt uns etwas mißtrauisch, und wir fragen ihn auf Ehre und Gewissen, ob er nicht etwa Rotwein trinkt. Er aber legt andächtig die Hand aufs Herz und erklärt: "Ich bin Moslem, und Allah und der Prophet haben uns das Weintrinken verboten." Er sagt das mit einem so überzeugenden Augenaufschlag, daß wir uns ganz beschämt vorkommen, weil wir die Taktlosigkeit begangen haben, einen frommen Muhammedaner, der sogar den Namen des großen Propheten trägt, in Verdacht gehabt zu haben, daß er Wein trinkt.

Die erste Nacht im neuen Heim geschlasen! Mein Zimmer liegt nach Siidosten hin. Vor dem Fenster unten breitet sich ein großer Garten aus. Dahinter sieht man einen Kreisabschnitt vom Strand und beobachtet den Gischt, den die auflaufenden Wellen erzeugen. Im Hintergrunde aber winken die hohen Berge des Rif, das bewohnt ist von den wildesten der unabhängigen Kabylen, die den ungezähmten Geist der Bergvölser vereinigen mit der Verschlagenheit der Seepiraten. Die Sonne ist aufgegangen und spielt auf meiner Bettdecke. Vom Bett aus kann ich einen Teil des vor meinem Schlaszimmersenster sich weitenden Panoramas übersehen. In der Tat, das war eine vorzügliche Idee, hierher zu ziehen!

Unsere Arbeitswut kennt in der neuen Wohnung keine Grenzen. Mit wahrem Feuereifer habe ich mich daran gemacht, mein ganzes Büchermaterial aufs neue durchzuarbeiten, und heute mittag haben wir sogar den kühnen Entschluß gefaßt, uns einen gemeinsamen Lehrer des Marokkanischen zu engagieren, der uns täglich eine Lektion erteilen soll. Die Bekanntschaft vermittelt uns natürlich auch wieder der Soco chico, wo wir unversehens von einem elegant gekleideten Marokkaner auf deutsch angeredet wurden. Die Bekanntschaft geschah ziemlich formlos. Der Schwarze erklärte im Vorbeigehen einfach: "Tja, tja, meine Herren, ich sprechen auch deut," woraushin wir uns mit ihm in eine Unterhaltung einließen. Er war eine zeitlang Lehrer des Marokkanischen am Drientalischen Seminar in Berlin gewesen, war dann aber aus irgend einem Grunde entlassen worden. Jedenfalls konnte er sich ganz gut auf deutsch verständlich machen, und sofort, als wir den Entschluß gefaßt haben, Marokkanisch zu lernen, haben wir ihn holen laffen. Wir hatten soeben die erste Lektion und fühlen uns bereits stolz als marokkanische ABC=Schützen. Die ersten acht Buchstaben können wir schon lesen und schreiben, auch schon hersagen: alif, ba, ta, tsa, djîm, hha, kha, dal usw. Das usw. können wir allerdings noch nicht.

Auf meinem täglichen Programm stand bisher als regelmäßige Nummer, daß ich morgens gegen 11 Uhr mich auf dem Soco chico einfand, um teilzunehmen an der allgemeinen Journalistenbörse, auf der die Kriegsnachrichten verhöfert wurden. Bisher bin ich weniger deshalb hingegangen, um dort etwas Neues zu erfahren; denn an Neuigkeiten mangelte es niemals, gewöhnlich aber war nichts daran. Besonders die spanischen Journalisten taten sich lebhaft als die Besitzer von Nachrichten von größter Bedeutung und Wichtigkeit hervor. Sie bezogen diese von der spanischen Gesandtschaft, die ein lebhaftes Interesse daran bekundet, mit welcher Frisur irgend welche Tatsachen, die sich ereignet haben sollen, in die internationale Presse übergehen. Die spanische Gesandtschaft stellt mit ihrem Nachrichtendienst jede andere Nachrichtenquelle in den Schatten. Besondere Autorität besitzt unter den spanischen Journalisten einer ihrer Kollegen mit altadligem Namen, der, wenn ich nicht irre, der Bruder irgend eines auf der spanischen Gesandtschaft tätigen Subalternen ift. Er steht in dem Geruch, nur deshalb an kleinem Gelde Mangel zu empfinden, weil ihm das große fehlt, das er hätte wechseln lassen können, und so nutt er denn die brüderliche Autorität aus, um auch nach dieser Richtung hin seinen Beruf als das aufzufassen, als was ihn schließ= lich jeder, wenn auch mehr oder weniger verstohlen, aufzufassen pflegt, nämlich als ein Geschäft. Allerdings verfolgt er die Geschäftspraxis, daß er sich keineswegs etwa eine Nachricht, die er anbringt, und mag sie noch so erlogen sein, bezahlen läßt. Aber er hat so seine bestimmten Abnehmer, die sich dann in einer ähnlichen Beise ihm gegenüber zu revanchieren pflegen, wie der europäische Kaufmann in Spanien, der seine Waren zollfrei durch den Zoll haben wollte, gegenüber dem Zollbeamten. In irgend einem Nebenraume der zahlreichen spanischen Cafés von Tanger wirkt so ziemlich allabendlich eine kleine Gesellschaft an einem runden Tische, die in irgend einer chevaleresken Manier an den kenntnisreichen spanischen Kollegen im Hazardspiel die Summe verliert, die sie als des empfangenen Gegenwertes an Neuigkeiten angemessen hält. Es ist ziemlich selbstverständlich, daß unser spanischer Journalist um so mehr Glück im Hazardspiel besitzt, je mehr er in der Lage ist, einigermaßen plausible Dinge zu verhökern, die sich im wesentlichen nicht widersprechen, und je mehr — je nach der Verlustbereitschaft des Gegenkontrahenten in ihrer Qualität wohltemperierte — Nachrichten er aus den ihm vertraulich auf der Gesandtschaft zugesteckten Tips sabrizieren kann. Mein Hausgenosse, der Baron, der über eine gute Portion Humor



Stadttor in Tanger (Beg nach bem Merschan).

verfügt, hatte gestern ebenfalls von der Ersahrenheit des bewußten spanischen Fournalisten Gebrauch gemacht und erhielt nun gleichfalls von ihm eine Einladung zur Teilnahme an dem allabendlichen Hazard. Er folgte ihr auch, besaß aber Witz genug, um im Potern andauernd zu gewinnen, und beutelte die ganze Gesellschaft gehörig aus, indem er den nichtsahnenden Europäer markierte. Alls er heute morgen bei der Nachrichtenquelle verstohlen wieder anklopst, stößt er auf unbedingtes Nichtswissen, und sein Antrag, heute abend für den gestrigen Gewinn Revanche zu geben, wird

zwar dankend angenommen, aber auf eine spätere Zeit vertagt. Nun muß er die Folgen seines Tuns tragen: erstens bekommt er die authentischen Nachrichten der spanischen Gesandtschaft nicht mehr, und zweitens klebt ihm das Sündengeld an den Fingern, das er im schnöden Hazardspiel eingestrichen hat. Beides bereitet ihm allerdings keine Kopfschmerzen. In der Tat ein leichtsinniger Mensch!

26. Januar.

Meine vormittäglichen Besuche auf dem Soco chico werde ich nunmehr definitiv einstellen. Ich habe es gründlich fatt, mir die beiden besten Stunden des Tages stehlen zu lassen durch alberne Dispute über Ereignisse, die nie stattgefunden haben. Etwas einigermaßen Zuverläffiges erfährt man hier in Tanger, scheint es, überhaupt nicht, wenigstens sicherlich nicht auf dem Soco chico, wo der Korrespondent des Bariser "Journal" den Krieg "macht" und der spanische Journalist mit dem altadligen Namen die Authentik der spanischen Gesandtschaft im Pokern anlegt. Ich habe daher meine beiden Hausgenossen, die sich ehrlich bemühen, den in dem Flusse der Ereignisse einzig ruhenden Bunkt zu entdecken, gebeten, mich für den Fall, daß irgend etwas Außer= gewöhnliches vorgefallen sei, zu orientieren. Somit bin ich einigermaßen unabhängig von den Ereignissen und habe alfv Zeit, angesichts der so eigenartigen Verhältnisse, die ich hier antresse, mich sozusagen meinen eigenen Gedanken hinzugeben, und im übrigen meine Zeit darauf zu verwenden, mich mit Land und Leuten auch in der Praxis etwas näher bekannt zu machen. Vor allen Dingen habe ich die Tage, die ich hier bin, reichlich ausgenutt, um mir Tanger etwas näher anzusehen, aus dessen Kenntnis heraus die meisten der hier anfässigen Europäer die Berechtigung schöpfen, als Marokto = Kenner aufzutreten, weil sie der Meinung sind, Tanger sei so viel wie Marokto. Ich habe zunächst nur die eine Empfindung, die bei mir die Oberhand gewinnt, daß Marokko sich absolut nicht nach Tanger beurteilen läßt; denn Tanger ist ein richtiges Klatschnest, in dem namentlich eine Seite des Klatsches besonders kultiviert wird, nämlich der politische Klatsch. Und das

ist der schlimmste von allen. Hier wird er aber um so gefähr= licher, weil auch die diplomatischen Vertretungen der Mächte direkt in der Zone des unangenehmsten Küstenklatsches liegen.

Rein gesellschaftlich gesprochen läßt sich in Tanger schon leben. Die Geselligkeit ist hoch entwickelt und trägt durchaus internationalen Charakter. Allerdings sind die Gesandtschaften die gesellschaftlichen Mittelpunkte, besonders für die Angehörigen ihrer Nationen, und es ist nicht jedermanns Sache, sich unter dieser Gesellschaftsdiktatur wohlzusühlen.

Die Stadt selbst trägt durchaus orientalischen Charafter. Allerdings haben es die Europäer verstanden, Tanger bereits einen internationalen Typus aufzuprägen, der auch schon in den Villen und Säusern zum Ausdruck kommt, die sich um die eigent= liche arabische Stadt herumgruppieren. Doch auch in der Araber= stadt, mit Ausnahme der Kasba, wohnen zahlreiche Europäer. Namentlich die spanische Kolonie ist außerordentlich stark vertreten und hat sich die vorhandenen arabischen Wohnhäuser in europäischer Weise ausmöbliert und eingerichtet. In der Hauptsache aber wohnen die beffer situierten Europäer außerhalb der engen, winkligen und dunklen Gaffen der eigentlichen Stadt. Besonders bevorzugt ift das Plateau einer Diine, die sich im Westen der Araberstadt er= hebt, und die von den Europäern gewöhnlich der "Marchand" ge= genannt wird. Natürlich hat der Hügel nicht das Geringste mit einem Kaufmann gemein. Der Name ift vielmehr eine Berball= hornisierung eines arabischen Wortes, das der Dolmetscher der deutschen Gesandtschaft "Merschan" aussprach. Auch das soll kein forreftes arabisches Wort sein. Man weiß nur so viel, daß es "grüner Sügel" bedeutet 1). Dort oben befindet fich eine Europäer= folonie, und zwar sind es hauptsächlich Deutsche, die hier wohnen und gleichzeitig den Blick über die Strafe von Gibraltar bis hinüber nach dem spanischen Tariffa genießen mitsamt der fühlen Brife, die hier selbst an Tagen zu weben pflegt, an denen der Aufenthalt in der Stadt Bein bereitet. Die Geschäftshäuser selbst befinden sich allerdings wohl alle unten in der Stadt. Außer dem Merschan gibt es noch eine zweite festgewordene Düne, die

<sup>1)</sup> Nach Prof. Schnell bedeutet das Wort "geringe Viehweide" und ist die harakteristische Bezeichnung für die Hochebene.

besett ist mit häusern und Villen von Europäern. Sie läuft dem Merschan ungefähr parallel. Es ist dieselbe, über die wir hinwegreiten mußten, als wir auszogen, um an der militärischen Komödie teilzunehmen, die so über Gebühr aufgebauscht wurde. Noch nach einer dritten Richtung hin entwickelt sich die Stadt Tanger, und zwar nach Often zu. Sier liegt ein prächtiger mehrere Kilometer langer Badestrand, und bereits jett ziehen sich Hotels und Europäerwohnungen an diesem Strande entlang nach Often, wo gang im Sinterlande am anderen Ende der Bucht das Haus des "Times"=Korrespondenten Harris liegt. In der Tat wäre Tanger vermöge seiner gunftigen Lage, seines trefflichen Bade= strandes und seines ebenso trefflichen Klimas geeignet, ein Winter= furort ersten Ranges zu werden. Es fehlt nur, wie es scheint, der Unternehmergeist, der hier anfängt. Schon jest lenken gabl= reiche europäische Vergnügungsreisende ihre Schritte nach Tanger. Ich bin überzeugt, ein tüchtiger Geschäftsmann, der sich Tangers annehmen würde, könnte aus ihm einen Winterkurort von der Bedeutung Nauptens machen. Die einzige Sorge wäre die, daß bisweilen die Levante etwas ärger bläft, als es für Lungenkranke gerade angenehm ift. Allerdings fehlt Tanger eins, eine schöne Umgebung. Dafür aber bieten die baumbestandenen Hügel, die zwischen Tanger und dem Kap Spartel liegen, mancherlei Abwechslung und Spaziergänge, und außerdem ist das Leben in Tanger felbst interessant genug, um dem Europäer, der den Unbilden des nordischen Klimas entgehen will, Anregung zu bieten. Für deutsche Begriffe allerdings fehlt es vor allen Dingen an einem Restaurant oder einem Kurhaus. Denn der Aufenthalt in den Hotels der Stadt selbst ist auf die Dauer nicht sonderlich sympathisch. Das beste Hotel befindet sich übrigens in deutschen Händen und liegt außerhalb der Stadt auf der dem Merschan parallel laufenden Düne. Es ist geschmackvoll und mollig eingerichtet. Allerdings verstehen auch diese Landsleute ein Geschäft, das überall am Mittelmeere zu Haufe zu sein scheint, nämlich Preise zu fordern, die man aber schließlich doch noch gern erlegt, wenn man für sein gutes Geld auch etwas hat. Gewöhnlich ist allerdings das Gegenteil davon der Fall, und es ist wichtig, zu konstatieren.

daß in dem vorliegenden Falle wenigstens davon eine Ausnahme gemacht wird.

Tanger ift zweifellos der bedeutendste Hafenplat Nordmarokkos. Doch ist es bei der höchst mangelhaften Statistik sehr schwer, ein klares Bild von der Warenverteilung über die einzelnen marokfanischen häfen zu gewinnen. Bas die Quantitäten anlangt, die gelöscht werden, so ist El Araisch wohl Tanger überlegen. werden die großen Lasten an Zucker, Tee und Lichten gelöscht, also Bedarfsartikel, deren Ginfuhr aber fast ausschließlich in den Bänden von Arabern oder maroffanischen Israeliten liegt. Daher erflärt es sich, daß die Europäerkolonie von El Araisch, soweit sie dem Kaufmannsstande angehört, erheblich geringer ist, als diejenige von Tanger. Solange Tanger aber mit dem hinter= lande nicht durch eine Eisenbahn verbunden ist — und man wird hierauf noch recht lange warten müssen —, so lange bleibt für den Warenverkehr mit dem Hinterlande, und namentlich mit Fas, die Verbindung über El Araisch wichtiger. Die Geschäfte, die von Europäern in Tanger gemacht werden, find entweder Geld= geschäfte mit dem Hofe, oder es ift die Einfuhr von europäischen Fancy= goods, weil an diesen noch Geld verdient wird. Auch der Handel in europäischen Stoffen geht noch jum großen Teil über Tanger. Effektiv werden auch die Aufträge, die späterhin über El Araisch ausgeführt werden, meist durch die Kontore von Tanger geleitet. Die größeren europäischen Firmen - "Welthäuser" gibt es überhaupt nicht in Marokko - haben ihre Sauptniederlaffung ge= wöhnlich in Tanger und in El Araisch ihren Agenten, der in den seltensten Fällen ein Europäer, gewöhnlich ein marokkanischer Jude und im Grunde nichts anderes als Spediteur ift.

Für den, der mit Zahlen zu rechnen gewohnt ist, wie sie beispielsweise die Bücher der europäischen Häuser im sernen Osten füllen, für den muß der europäische Handel Marostos verhältnis= mäßig geringsügig erscheinen. Das Land ist mit seiner gegen= wärtigen Bevölkerungsgeneration bei weitem nicht so aufnahmessähig, wie etwa gleich dicht bevölkerte Gegenden Chinas. Dazu kommt, daß das nördliche Marosto insolge der zahlreichen und sinnlosen Aussuhrverbote einen außerordentlich geringsügigen Export besitzt und schließlich auch insolge der Transportschwierigkeiten der

Einsuhr zunächst keine erheblichen und nationale Werte schaffenden Aussuhrartikel gegenüberzustellen imstande ist. Die europäische Einsuhr entzieht daher dem Lande unter den gegenwärtigen Ber-



hältnissen Bargeld, das durch feine gleichwertige Aussuhrware zu erneutem Kursieren im Lande gezwungen wird. Es ist also bei diesen Zuständen nicht zu erwarten, daß die Kauskraft des Landes zunimmt, im Gegenteil, sie muß sich natürlich verringern. Es will dieser einsachen Überlegung gegenüber wenig bedeuten, wenn

man feststellt, daß der iiberwiegende Teil derjenigen Dinge, die der Marokkaner zu seiner Lebensführung bedarf, aus Europa eingeführt werden muß. Das Land als Ganzes genommen lebt in der Hauptsache von seinem Kapital, und das hat schließlich einmal eine Grenze. Wenn man nun noch die Tatsache in Erwägung zieht, daß die Preise für die drei Sauptbedarfsartikel. Rucker, Tee und Lichte, die in die Zahlen der marokkanischen Statistif die fetten Ziffern hineinbringen, durch die Konfurrenz marokkanisch-jüdischer Einkäufer in London, Manchester, Liverpool und Belgien (Bucker) berartig gedrückt sind, daß der Europäer nicht, der marokkanische Jude dagegen vermöge seiner intimen Kenntnis vom Lande durchaus noch in der Lage ist, derartige Geschäfte mit Hoffnung auf erklecklichen Gewinn zu machen, und fernerhin den Unteil berechnet, den die marokkanischen Israeliten bereits jest am sonstigen Aussuhrhandel nehmen und in Zukunft mit fortschreitender Bildung zweifellos noch nehmen werden, fo bleibt für das rein europäische Geschäft in Marokko selbst herzlich menia übria.

Die Verhältnisse liegen also keinegswegs so rosig, wie es nach den Ausfuhrziffern zunächst scheinen möchte. Dazu kommt. daß die Marokkaner grundsätlich die Preise herunterdrücken, soweit es nur irgend möglich ift. Demgegenüber steht die Absicht der europäischen Fabrikanten, zu liefern, wenn sie irgend können, und lieber geringeren Berdienst in Kauf zu nehmen, nur um - zu= mal bei schlechten Konjunkturen — die Arbeiter zu beschäftigen. Sohe Berdienste hat, mit Ausnahme einiger Regierungsgeschäfte, wohl noch kein europäischer Exporteur an dem marokkanischen Geschäft erzielt. Dazu kommt die Unmöglichkeit, Konnossementsge= schäfte einzugehen — alle Waren müssen kontant geliefert werden —, ferner die unbedingte Unmöglichkeit, einen Bechsel am Verfalltage vom Marokkaner bezahlt zu erhalten, und schließlich die beklagens= werte Unsicherheit der Rechtsverhältnisse. Gine Ordnung der kaufmännischen Gerichtsbarkeit in Streitsachen zwischen Europäern und Marokkanern ist eine der dringendsten Forderungen, die die europäische Diplomatie an Marokko zu richten hat. Das marokkanische Geschäft ift riskant, und dem Risiko stehen keine entsprechenden gelegentlichen hoben Verdienste gegenüber.

Am besten sunktioniert noch das Geschäft mit dem Sultan. Aber das kann nicht jeder machen, und es ersordert oft allerhand Kunststückhen, die dem reellen europäischen Geschäft fremd sind, ganz abgesehen davon, daß immer gleich die Diplomatie in Bewegung gesetzt werden pflegt, wenn es scheint, als sei der Angehörige des einen oder anderen Staates gegenüber dem eines dritten zurückgesetzt worden.



Berber fehren vom Martte beim.

Nirgends habe ich bisher den Mangel an Straßen und die Schwierigkeiten des Transportes so schwer empfunden, wie hier. Wagenverkehr kennt man nicht in Marokko. Die einzige Straße, die dafür geeignet wäre, ist europäischen Ursprungs. Sie sührt von Tanger nach dem am Kap Spartel, am westlichen Eingang der Straße von Gibraltar gelegenen Leuchtturm. Diese wie die Straße sind von den europäischen Mächten erbaut worden und werden von ihnen unterhalten. Dazu kommt eine noch kaum 500 Meter lange Straße in Tanger, die ebenfalls von Europäern

erbaut ift und zu dem Merschan hinaufführt. Auf dieser Straße bewegt sich ein einziger Wagen, mit einem Maultiertender bespannt, eine Art Omnibus. Trozdem Marokko über einige recht brauchsbare Wasserstraßen versügt, kennt man im Innern, abgesehen von einigen kümmerlichen Kähnen, die als Fährboote bei Flußsübergängen dienen und von der Küste nach dem Innern gebracht sind, keine Schiffahrt — will sie nicht kennen.

Das gebräuchlichste Fortbewegungsmittel im Lande sind die Füße, dann der Rücken des Efels. Für Fernreisen ift am belieb= testen das Maultier, weil es über einen sehr gleichmäßig schnellen Schritt verfügt, verhältnismäßig anspruchslos ist und Lasten bis zu drei Zentnern trägt. Das Maultier läuft in der Stunde durch= schnittlich sieben Kilometer. Für Lasten kommen dann vor allen Dingen die Kamele in Frage. Ein gesundes Kamel trägt bis zu fünf Zentnern, legt allerdings durchschnittlich nur vier Kilometer in der Stunde zurück. Die Pferde dagegen find für den Transport von Lasten am wenigsten brauchbar. Erstens einmal ist die Rasse stark degeneriert, obgleich die Tiere im Vergleich mit den verweichlichten und verzärtelten europäischen Pferden immer noch recht leiftungsfähig sind. Aber man findet selten Tiere, die einen schnellen Schritt geben — Schritt ist auch in Marokko für Distang= ritte die beste Gangart, - und dann leiden die Tiere auch, selbst als Reittiere, stark unter der Sike und sind daher nur im Winter zweckmäßigerweise für Inlandreisen zu verwenden. Der Karawanentransport ist der teuerste, den es gibt. Zurzeit bezahlt man für eine mittlere Maultierfracht von Tanger nach Fas 18—20 Duros, das sind also für 21/2 Zentner 90—100 Beseten, 54-60 Mark. Gewöhnlich beladen die Karawaniers die Tiere nicht einmal so schwer, so daß man auf den Zentner auch in friedlichen Zeiten von Tanger nach Fas 20 Mark für Transport rechnen kann. Auch mich interessieren diese Zahlen lebhaft, denn ich werde nun bald dazu übergehen müffen, mir Reit= und Laft= tiere anzuschaffen und eine Karawane zusammenzustellen, mit beren Silfe ich meinen Reiseplan im Innern auszuführen beabsichtige. Vorderhand ist die Gesandtschaft allerdings der Reise immer noch außerordentlich abgeneigt gewesen. Morgen werde ich Gelegenheit nehmen, den Herrn Gesandten erneut zu interpellieren. Morgen ist überdies für die Deutschen ein Feiertag: es ist Kaisers Geburtstag. Die ganze deutsche Kolonie wird sich morgen abend auf der Gesandtschaft ein Stelldichein geben.

27. Januar.

Kaisers Geburtstag hat für die Deutschen im Auslande eine andere Bedeutung, als für die daheim. Es ist der Tag, an dem



Die deutsche Gefandtschaft in Tanger.

das Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Kolonie alljährlich seinen Höhepunkt zu erreichen pflegt. Ja, für viele ist es sogar einer der seltenen Tage, an denen sie sich überhaupt erinnern, daß sie Angehörige eines großen deutschen Baterlandes sind, an dessen Wohlstand und Machtstellung mitzuarbeiten jeder einzelne zu seinem Teile berusen ist, ein Berus, der für die im Auslande wohnenden Deutschen doppelt verantwortlich ist. Denn die Angehörigen der fremden Nation sehen auf das Benehmen jedes einzelnen Angehörigen einer anderen Nation; und ist dieses nicht einwandsrei, so machen sie gleich die ganze Nation das ür verantwortlich. Man flagt vielsach mit Recht, daß gerade die Deutschen es im Auslande etwas an der dringend notwendigen Betätigung dieses Zu-

sammengehörigkeitsgefühls fehlen lassen, und bisweilen könnte man voller Verzweiflung wünschen, daß womöglich auch noch an einigen anderen Tagen des Jahres für die Deutschen im Auslande Kaisers Geburtstag wäre. Heute vormittag von 1/212 Uhr ab empfängt der Gesandte zur Gratulations = Cour, und heute abend findet auf der Gefandtschaft ein Ball statt. Sievers und ich sind ebenfalls eingeladen, der Baron natürlich nicht. Er ist ja von Nationalität Russe, wenn auch ausschließlich nur von Nationalität. Er hat außerdem seinen eigenen Gesandten in Tanger, und man könnte im Zweifel sein, ob dieser um des Barons willen oder der Baron um seinetwillen in Tanger ist. Denn außer dem Baron gibt es in Tanger und wohl in ganz Marokko zurzeit keinen Russen, der sonstwie noch von der Einrichtung einer zarischen Gesandtschaft im Lande Gebrauch machen könnte. Mir persönlich ift es sehr angenehm, daß der Baron Russe und nicht Deutscher ist, denn ich hatte mich mit meiner Kleidung wohl für das Expeditionsleben, für den Aufenthalt in Tanger aber außschließlich mit einem Frackanzug vorbereitet. Ich erfahre nun zu meinem Schreck, daß man bei der Gratulation im Gehrock und Inlinder, zum Ball aber im Frack erscheint. Man mag in der Belt herumkommen, wie man will, bei der Toilettenfrage gerät man nur allzu häufig in Konflikte, und wenn man einmal mit den Wölfen heulen will, dann muß man auch im Wolfsfell er= scheinen, und wenn man keins besitt, muß man es sich eben borgen. Ru diesem Behuse kommt mir aber die Russeneigenschaft des Barons fehr zu Diensten; denn erstens verfügt er über einen Gehrock und Anlinder, zweitens braucht er ihn heute nicht, und drittens ist er bereit, ihn mir zu leihen. Allerdings die Sache hat ihre Schwierigkeiten, denn er ist schlank und lang, und ich wiege bei 172 Zentimeter Militärmaß 180 Pfund, was ich aber selbstverständlich ausschlieklich nur einer sehr kräftigen Muskulatur verdanke. Ammerhin läkt sich die Sache machen. Der Baron hat ungefähr dieselbe Schulterbreite wie ich. Wenn die Taille etwas lang geraten ist und die Rockschöße bis über die Anie reichen, so ist das für meine Statur nur von Vorteil; denn die Leute glauben dann, ich sei auch schlank, und das ist manchmal etwas wert. Auch bezüglich der Armel, die etwas zu lang geraten Babel, Marotto.

sind, ist die Sache nicht so schlimm; denn was fie zu lang find, find fie zu eng, und mahrend mein Biceps ben Stoff in die Weite spannt, schrumpft er in der Länge zusammen, so daß die Armel mir schließlich nur noch bis an die Fingerknöchel reichen. Außerdem sind enge Armel und lange Rockschöße gerade modern, und es ist immer besser, zur Gratulations-Cour mit einem solchen Gehrock zu erscheinen, als im hellen Sommerjackett. Ich habe mit Sievers ichon verabredet, daß er ichon darauf achten foll, daß ich immer halb hinter ihn zu stehen komme, damit ich nicht so auf= falle. Wefentlich anders verhält sich die Angelegenheit allerdings bezüglich des Zylinderhutes. Denn der Baron verfügt über die immerhin biedere Kopfweite von 541/2, während ich die Dreistigkeit besitze, über annähernd 62 zu verfügen. Dazu kommt, daß der Baron einen ausgesprochenen Langschädel besitzt, während ich einen sogenannten Rundschädel habe. Als ich den Hut aufprobiere, deckt er gerade diejenige Stelle meines Hauptes, auf der dummerweise infolge eines Geburtsfehlers die Kopfhaut über die Haare drüber= weggewachsen ift. Wollte ich im Zylinder mich zur Gesandtschaft begeben, so müßte ich wie ein Jongleur den Hut auf dem Ropfe balancieren, wozu ich aber zu ungeschickt bin. Ich beauftrage also meinen Diener Muhammed, mir die Angströhre nach der Gesandtschaft zu tragen und mich am Eingang zur Garderobe mit ihr zu erwarten. Ich selbst stülpe mir meinen afrikanischen breitkrempigen Filzhut auf den Kopf und wandere so gestalten zur Gesandtschaft, wo ich alsdann in der Garderobe den Inlinder= hut des Barons in Empfang nehme, um mich in den Empfangs= raum der Gefandtschaft zu begeben. Sier aber den Zylinderhut etwa aufzusegen, dazu zwingt mich keinerlei gesellschaftliche Verpflichtung. Die Cour verläuft vorschriftsmäßig. Man gratuliert zunächst dem Gesandten zu Kaisers Geburtstag, dann gratuliert man sich untereinander, und schließlich gratuliert man sich selbst, daß diese steife Prozedur bald zu Ende ift. Denn sogar auf das herumgereichte Glas Sekt habe ich verzichten müffen, weil ich meine zu langen Rockärmel stets sorgfältig verbarg, den linken hinter Sievers oder meinem Rücken und den rechten hinter dem wie ein Schild vorgehaltenen Inlinderhute, und aus dieser Reservestellung hätte ich heraustreten müssen, wenn ich nach dem

Sektglas gegriffen hätte. Jum Schluß kam doch noch ein nicht ganz vorhergesehener Fall; denn nach Beendigung der Cour versläßt man die Gesandtschaft durch einen anderen Ausgang, und so wäre ich doch noch gezwungen worden, an der Angströhre meine Balancierkünste zu üben, wenn nicht außer Muhammed noch ein anderer Diener seinen Herrn erwartet hätte, der schlau genug war, zu bemerken, daß die Gesellschaft das Haus auf einer anderen Seite verließ und Muhammed gleich mitbrachte. Zu Hause angelangt, gehen wir alsbald an die gesüllten Fleischtöpfe, an die unsere spanische Köchin zur Feier des Tages wieder einmal ganz verstohlen ein wenig Safran und Knoblauch herangetan hat, und seiern den deutschen nationalen Festtag bei spanischem Rotwein, den Muhammed mit bereits erwähnter Fertigkeit entsorkt.

\* \*

Das Ballfest des Abends macht mir weniger Pein. Frack sigt tadellos, und die selbstverständlich vergessene weiße Arawatte habe ich bei einer österreichischen Weißwarenhändlerin auf der Basarstraße ebenfalls auftreiben können. Die deutsche Gefandtschaft ift in der Häuserwüste von Tanger wirklich eine kleine Dase. Das weniger in der Höhe als in der Breite eindrucks= volle weiße Gebäude liegt inmitten eines großen Gartens, der mit seinen zahlreichen Bäumen und hohen Sträuchern fast ganz das lärmende Treiben der Umgebung vergessen läft. Das Gebäude felbst steht unter dem Eindruck des maurischen Stiles. Die einzelnen Räumlichkeiten sind herumgruppiert um einen in ber Mitte befindlichen Hof, den sogenannten "Patio", der mit Säulen umstanden und mit Mosaikplatten gepflastert. ferner mit einem Glasdach überdeckt ist und gleichzeitig als Empfangshalle und Saal verwendet wird. In diesem Raume wird auch gegessen und getanzt. Hier sieht man erstmalig die ganze Jugend der deutschen Kolonie versammelt, unter der besonders die drei Töchter des deutschen Ingenieurs Rottenburg die größte Anziehung ausüben. Rottenburg ift ein ehemaliger deutscher Artillerieoffizier und Bruder des bekannten Aurators der Universität Bonn, lebt als Ingenieur des Sultans abwechselnd

in Tanger und in der Hafenstadt Rabat, namentlich aber in Rabat, wo er als Chefingenieur des Sultans eine Reihe von Befestigungsarbeiten auszuführen hat. Befonderes Unsehen ver= leiht ihm noch die Tatsache, daß er geschäftlicher Bertreter des deutschen Kanonenkönigs in Essen ift. Die Stellung Rottenburgs wäre geeignet dazu, auch politisch für Deutschland von Bedeutung zu sein. Wenn Rottenburg Engländer wäre, würde sich auf seiner Verson und seiner Stellung vielleicht die ganze englische Politik aufgebaut haben, wie sie versucht, auf den beiden wenig geeigneten Perfönlichkeiten Mc Lean und Harris das zu tun. Die deutsche Kolonie von Tanger ist nur klein. Sie wird gebildet in der Hauptsache durch das Gesandtschaftspersonal. Ferner gibt es zwei deutsche Export= und Importfirmen, und als eine Institution von besonderer Wichtigkeit ist die deutsche Post aufzufassen, deren Direktor Stöcker ebenfalls in Tanger wohnt. Die deutsche Post hat zweifellos der spanischen und französischen Konkurrentin, von der marokkanischen gang zu schweigen, den Rang abgelaufen, besonders wegen ihrer Zuverlässigkeit und ihrer billigen Portofätze für Geldsendungen. Namentlich diefe Seite des Postverkehrs macht sie zu einem Institut von besonderer Bedeutung für Marokto, das zum Teil die Aufgaben eines Bankinstituts mit vermittelt. Die im Land domizilierenden fremden Bankagenturen sind nur sehr wenig im Inlande tätig und ein= geführt, und da es in Marokko weder eine Nationalbank noch Papiergeld gibt, so machte früher der Geldtransport im Inlande außerordentliche Schwierigkeiten. Er war wegen der Unsicherheit im Lande mit großen Gefahren und Berluften verknüpft und ftellte sich daher außerordentlich teuer. Das Anweisungssystem der deutschen Bost macht nun den Transport gemünzten Geldes im Lande überflüffig, und der marokkanische Kaufmann hat ge= funden, daß es für ihn bei weitem billiger ist, wenn er von feinen Geldsendungen den tarifmäßigen Sat von 1 % der deutschen Post übergibt und dafür die Garantie hat, daß der Adressat die Geldsendung auch tatsächlich erhält, als wenn er, wie in früheren Beiten, irgend einer unsicheren Gelegenheit das Geld anvertrauen ober bei größeren Sendungen gar eine Silberkaramane ausrüften müßte, der es trot der zahlreichen mitreitenden Bewaffneten doch

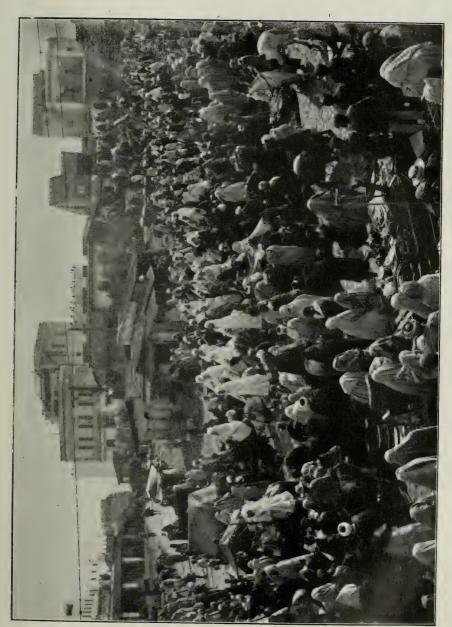

Mulei Arafas Cinzug in Tanger.

fehr häufig passierte, daß sie unterwegs aufgehoben und aus= geraubt wurde.

Da nur Deutsche anwesend sind, so trägt das Ballfest der Gesandtschaft einen ziemlich intimen Charakter. Die Teilnehmer fennen sich untereinander selbstverständlich genau. nimmt auf die Schwächen des anderen Rücksicht. Man mokiert sich übereinander ungefähr so, wie auf dem Kasinoball einer Rleinstadt. Allerdings legt die Gesandtschaftsluft dem einzelnen in mancher Sinsicht einige Beschränkung auf. Das hindert freilich nicht, daß sich doch hier und da einzelne Gruppen absondern, in denen entweder zarte Bande gefnüpft oder dem fühlen Trunk tapfer zugesprochen wird. In großen Gesellschaften fühle ich mich selten besonders angeregt oder wohl. Je mehr Bolk gesellig beisammen ist, um so mehr vermißt man darunter gewöhnlich die Menschen. Ich liebe ein fröhliches Beisammensein bei Speise und Trank mit drei oder vier geistig gleichgestimmten Menschen, bei denen man nichts bloß deshalb zu sagen braucht, um etwas zu sagen, sondern bei denen man von der Unterhaltung auch wirklich etwas hat. Ich kann auch heute das Gefühl einer gewissen Einsamkeit nicht los werden und ziehe es daher bald vor, wieder meine heimischen Penaten aufzusuchen. Das eine habe ich wenigstens feststellen können: Der Herr Gesandte steht nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Reise ins Innere vorderhand noch unmöglich ist. Ich fürchte, es wird mir bei allem Respekt vor dem Herrn Gesandten bald nichts anderes mehr übrig bleiben, als ihn auf seinem Standpunkt stehen zu lassen.

\* \*

Als ich nach Hause komme, ist es schon nach 11 Uhr. Ich habe die Empfindung des Durstes und ruse nach Muhammed, der mir noch eine Flasche Wein entkorken soll. Der kleine, braune Laufzunge, der mir öffnet, verständigt mich, daß Muhammed nicht da ist. Ich din darüber wenig erbaut und gehe selbst in die Speisenkammer, um mir eine Flasche Rotwein zu holen. Ich sinde dort auch Rotweinflaschen genug, aber der Rotwein, den ich darin vermutete, ist alle. Wie ist das möglich? Gine ganze Kiste Rotwein haben wir doch in den wenigen Tagen nicht aus-

getrunken! Nun gut, die Sache soll untersucht werden! Die Küche ist ja Sache des Barons. Vielleicht haben wir den Wein doch schon ausgetrunken und haben es gar nicht gemerkt. Ürgerlich begnüge ich mich mit einer Flasche Tangerscher Limonade, die eigentlich gar nicht rein genossen werden soll, sondern nur als Verdünnungsmittel für den dicken, spanischen Rotwein gilt. Nach einer Weile kommt der Baron nach Hause.



Cinfchiffung der Truppen Mulei Arafas.

"Wissen Sie, wo ich eben herkomme? Von der Kasba."
"Nanu!"

"Ich habe Ihren Muhammed eben ausgelöft."

"Na — nu!?"

"Denken Sie sich, der Kerl hat uns doch beteuert, daß er keinen Rotwein trinkt! Zum Abendessen war er nicht da, und da bin ich selbst in die Speisenkammer gegangen, um mir eine Flasche Rotwein zu holen. Hat der Kerl doch unsern ganzen Rotwein ausgetrunken!"

"Das habe ich auch eben schon bemerkt."

"Nach dem Abendessen bin ich hinunter gegangen ins Café,

und da fagte mir Ali (der Leibstraßenjunge), Ihr Muhammed hätte sich betrunken auf dem Soco dico rumgetrieben, hätte geschimpft und gottslästerlich gesclucht und dann eine Prügelei angesangen. Schließlich ist er von einer Patrouille verhastet und nach der Kasba hinausgebracht worden. Ich bin natürlich gleich hinausgegangen. Er saß auch faktisch im Gesängnis. Da habe ich den Gesangenwärter mit 5 Duros bestochen und bringe Ihnen Ihren Muhammed hier wieder."

In der Tat, draußen auf dem Korridor hockt Muhammed. Als ich ihm winke, tritt er wie ein begoffener Budel ins Zimmer: fällt gleich auf die Anie nieder und versucht einen Zipfel meines Kleides zu fassen, um ihn zu füssen. Da er nur den Frackzipfel erwischt, so geht die Weihe dieser Prozedur in der Lächerlichkeit Dann winselt er in fläglichsten Tonen vor mir herum, jagt einmal über das andere Mal: "Master! Master!", riecht nach Rotwein und behauptet, er wollte es nicht wieder tun. Dabei legt er die rechte Hand aufs Herz und sieht mich mit Augen an, aus denen ich die ilberzeugung seiner Chrlichkeit herauslesen Gang genau dieselben Augen hatte er schon gemacht, als er uns unter Hinweis auf die Religion versicherte, er trinke feinen Rotwein. Da ich ihn aber in erster Linie als Dolmetscher für die Reise engagiert habe, also zu einer Vertrauensstellung, bei der es sehr häufig vorkommen kann, daß nicht ich ihn, sondern er mich in der Sand hat, so ift Muhammed nicht geeignet. Aus diesem Grunde ziehe ich ihm die 5 Duros, die der Baron für ihn bezahlt hat, von seinem Gehalte ab, zahle ihm den Reft bis heute aus und verscheuche ihn wegen seiner Scheinheiligkeit noch zur selbigen Stunde. Wenn auch heute Kaisers Geburtstag ist, so gibt das meinem schwarzen Diener noch lange nicht das Recht, sich auf meine Kosten zu betrinken, um so weniger, als ich nicht einmal für mich selbst dieses Recht in Unspruch genommen habe.

28. Januar.

Als ich nach Tanger kam, wurde mir als eine wichtige Neuigkeit erzählt, der Onkel des Sultans — auch einer von den hundert — Mulei Arafa sei mit 3000 Mann von Fas abmarschiert, um erstens einmal den aufständischen Kabylen in der Nähe von Tanger und später dem Bu Hamara in den Rücken zu

fallen, letzteres, indem er sich zu den berüchtigten Rijberbern begeben, diese entweder schlagen (was nicht ganz leicht ist), oder für den Sultan gewinnen (was nicht viel weniger schwer ist), und dann über das Risgebirge hinüber nach Süden in der Richtung auf Tasa, dem Sitz des Prätendenten, durchbrechen sollte. Damals schon wurde behauptet, Mulei Arasa stehe mit seinen Mannen vor den Toren von Tanger, und die ausständischen



Maroftanische Artillerie auf bem "Gs Sfibi et Turti".

Kabylen beeilten sich deshalb, der setten Rinder wohlgenährte — vom Pascha ad hoc geschenkte — Exemplare nach der Zitadelle von Tanger, der Kasba, zu treiben, um ihnen vor den Augen des Paschas die Hinterbeine abzuhacken und damit ihre Unterwerfung zu dokumentieren.

Das war, wie gesagt, vor etwa 14 Tagen. Mulei Arafa ftand aber nicht vor den Mauern von Tanger, auch in der nächsten Folge erschien er nicht, trotzem seine sehnlichst erwartete Anfunft schon voreilig durch den Draht nach Europa gekabelt

worden war, und man hatte schon aufgehört, überhaupt daran zu glauben, daß er kommen würde. Als er nun heute wirklich eintraf, da war das eine regelrechte Überraschung. Nun ist er Nach marokkanischen Begriffen hat er sich leibhaftia da! ungeheuer beeilt. Man denke: am 23. Dezember 1902 wurden die Sultanstruppen von Bu Hamara in die Flucht geschlagen, d. h. eigentlich von den sich empörenden Hiainas. Vom 24. Dezember 1902 bis zum 8. Januar 1903 wurde der Kriegsplan entworfen, daß man Bu Samara mit Silfe der Rifberber in den Rücken fallen wolle. In der zweiten Woche des Januar bereitete sich der Sultansonkel auf die Reise vor. Mittlerweile ftand Bu hamara schon wieder vor den Toren von Fas. Um 18. Januar reifte Mulei Arafa endlich von Fas ab. In Eilmärschen von täglich 23 Kilo= metern erreichte er nach 11 Tagen Tanger. Hier wird er mindestens 8 Tage dazu benuten, um in der Mojchee zu beten und von den Unstrengungen seiner Gilmärsche auszuruhen. Dann wird er sich mit seinen 200 Mann, von denen außerdem noch die Sälfte Dienerschaft ist, und zu denen in diesen Tagen noch ca. 800 Mann unter einem eigenen Befehlshaber hinzufommen sollen, so daß er also insgesamt über höchstens 1000 Mann verfügen wird, einschiffen und angeblich in einem fleinen Hafen in der Nähe der Allgiergrenze landen, um von dort aus zunächst die Rifberber, fei es friedlich oder friegerisch, zu gewinnen und mit ihnen gemein= sam dem Bu Samara in den Riicken zu fallen. Wenn dieser seinen Rücken so lange hinhält, dann wird diese Taktik ausführbar sein. Reit scheint bei ihr jedenfalls nicht mit in die Berechnung aufgenommen zu sein und ebensowenig die Möglichkeit, daß in 4 Wochen — denn so lange dauert die Umgehung vermutlich gar manches geschehen kann, das Mulei Arafas Beginnen illusorisch macht.

In der Tat scheinen die Nachrichten aus Fas darauf hinzuweisen, daß die Entscheidung früher fallen wird, als Mulei Arasa in der Lage sein wird, seine Umgehung auszusühren. Der Thronsorderer steht mit angeblich sehr bedeutender Truppenmacht bereits wieder am Ssebu, einem großen Fluß, der in etwa 5 Kilometer Entsernung an Fas vorbeisließt. Den Sultan in Fas selbst anzugreisen hat er aus dem Grunde keine Neigung,

weil Jas eine fehr heilige Stadt ift. Es wäre also die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sich die Seere doch noch so lange gegenüberliegen könnten, bis Mulei Arafa dem Bu Hamara in den Rücken fallen kann, wenn den Aufständischen, die ja in der Hauptsache Landbevölkerung sind, die Zeit nicht zu lange dauert und die Feldbestellung dazwischen kommt. Jedenfalls scheint es, als follte der Kampf nicht gerade die Bälle und Mauern von Fas zur Wahlftatt auswählen, obgleich der Sultan in echt homerischer Weise an den Thronforderer einen Brief geschrieben haben soll, er wäre ein Feigling, er solle ihn doch angreifen und nur kommen, um ihm, dem Sultan, seinen Kopf persönlich zu überbringen. Daraufhin hat Bu Hamara ähnlich geantwortet. Ich habe zwar den Brief nicht gelesen, aber der Thronforderer scheint doch eine noch fräftigere Sandschrift zu schreiben, als der Sultan. Denn dieser wurde durch die Antwort so geärgert, daß er alle Vorsicht darob vergaß und seine fünf Beere, die um Fas herum lagerten, am 25. Fanuar nach dem Sfebu beorderte, um den Thronforderer zu schlagen, wo sie ihn fänden. Gefunden werden sie ihn bald haben, geschlagen vermutlich weniger schnell. -Vorläufig wird sich also Mulei Arafa auf dem einzigen marok= fanischen Regierungsschiff nach dem Rif einschiffen. Der Kapitan dieses Schiffes, eines fleinen Frachtdampfers, der den Ramen "Es Ssidi et Turki" führt, ift übrigens ein Deutscher, was leider politisch auch ziemlich bedeutungslos ist, da er Angestellter der marokkanischen Regierung ist, und sonst nichts.

Übrigens ist es durchaus früheren Borgängen entsprechend, wenn auch jett, da der Entscheidungskampf tatsächlich nahe zu sein scheint, wieder die abenteuerlichsten Tatarennachrichten sich jagen. Schon mehrmals war bald der Sultan, bald der Thronforderer ermordet worden. Sbenso war Mc Lean, der englische Oberkommandierente der Schutzruppe, sowie der angeblich fremdensreundliche Kriegsminister Menebi eine Leiche, und Siege des Sultans wechseln mit großen Niederlagen ab. Wenn sich die Sache nach ein paar Tagen aufklärt, dann kommt der große Sieg des Sultans beispielsweise darauf hinaus, daß zwei Köpfe der Chiata oder Hiaina im Triumph nach Fas gebracht wurden, oder daß es den Kabylen gelungen war, einigen Sultanssoldaten

die Köpfe abzuschneiben. Im letteren Falle war das dann eine große Niederlage des Sultans. Im allgemeinen herrscht hier vielsach die Tendenz vor, die Dinge schön zu färben und von Siegen des Sultans zu berichten. Ich scheue mich nicht, namentlich die französische Ugentur Havas der Unehrlichkeit zu bezichtigen,



Der Kommandant der Artillerie auf dem "Es Ssidi et Turki".

die große Sultanssiege in die Welt hinausposaunt hat, wo es sich um oft recht zweiselhafte Erfolge handelte. Die Erklärung läßt sich leicht finden: die Vertretung der Agence Havas liegt in den Händen des französischen Handelshauses Gautch & Co. in Tanger. Dieses hat nun soeben eine französische Anleihe für den Sultan vermittelt, und es liegt nahe, daß es ein Interesse daran hatte, dessen Lage und damit seine Kreditsähigkeit durch Siegesmeldungen in ein günstiges Licht zu sehen.

29. Januar.

Beute habe ich einen neuen Dolmetscher und Diener engagiert. Er heißt ebenfalls Muhammed. Während Muhammed I. äußerlich ein Gentleman war, der sich verbeugen kounte, der sich auf eine gemessene, halblaute Sprache verftand, der sich, wenn man in Gesellschaft war, behutsam zum Ohre des Herrn niederbeugte, um ihm irgend eine Frage oder eine Mitteilung unauffällig ins Ohr au flüftern, der zu servieren und die Rotweinflaschen zu entkorken verstand, versteht Muhammed II. von allen diesen Kenntnissen nichts. Er trägt keine Djellaba aus Tuch, sondern nur eine Fahassina aus rohem Schafwollenstoff, er trägt keine weißen Strümpfe, er versteht nicht zu servieren, er hat eine rauhe und schreckhafte Stimme, und wenn er eine Bestellung auszurichten hat, tritt er ohne weiteres ins Zimmer und brüllt sie laut und vernehmlich von der Tür her zu mir herüber, ohne Rücksicht darauf, ob ich mich gerade im Gespräch mit irgend einem andern befinde. Da aber Muhammed I. trot seiner schönen Eigenschaften ein un= treuer und siindiger Mensch war, so nehme ich an, daß Muhammed II. wegen seiner entgegengesetten Eigenschaften ein treuer und gottgefälliger Mann sein wird. Als seine besonderen Vorzüge schildert er mir, daß er mit Pferden wohl umzugehen versteht, daß er schon mehrsach Reisen im Innern des Landes unter= nommen hat, und daß er bei Einkäufen durchaus den Vorteil seines Herrn wahrzunehmen pflege. In der Tat versteht er ungefähr zum halben Preise Einkäufe zu beforgen, als Muhammed I. Allerdings ist das Englisch, das Muhammed II. spricht, nur erst nach einiger Übung meinerseits und dann auch nur ausschließlich für mich zu verstehen, aber ich hoffe, daß ich mit diesem Natur= finde denn doch noch besser fertig werden werde, als mit Mu= Außerdem besitt Muhammed II. den Borzug, daß er nur die Sälfte des Gehaltes befommt, den Muhammed I. beanspruchte. Allerdings habe ich ihm versprochen, von dem Tage ab, an dem wir reisen wollten, seinen Lohn auf 10 Duros zu er= höhen. Denn er ist, wie er mir erzählte, verheiratet und hat für Frau und Kind zu forgen, und da will er denn gern etwas erübrigen, um von der Reise seiner Familie etwas Erkleckliches mitbringen zu können. In der Tat eine ausgezeichnete Empfehlung

für einen solchen Mann! Muhammed I. war auch verheiratet, aber er verpraßte seine hohen Einkünfte und betrank sich außer= dem noch in meinem Rotwein.

\* \*

Donnerstags - also heute - findet auf dem Soco grande Pferdemarkt statt. Da ich mir nun allmählich eine Karawane zusammen= ftellen will und Muhammed II. behauptet, Pferdeverstand zu be= siken, so gehe ich mit ihm zusammen zum Pferdemarkt. Dieser beginnt ungefähr um 10 Uhr vormittags. An der westlichen Ece des Soco grande, schräg gegenüber der deutschen Gesandtschaft, stehen in der Tat ganze Reihen von Tieren, mit den Füßen an lange, auf der Erde hin straffgespannte Leinen gefesselt, eine Anzahl Maultiere, verschiedene Esel, auch einige Pferde. Schon ein flüchtiges Durchgehen zeigt, daß an brauchbarem Material nur verhältnismäßig wenig zu haben ist. Als ich in Marburg von Professor Fischer auch über diese Seite der Reisevorbereitungen belehrt wurde, sagte dieser mir, es sei nicht empfehlenswert, in Tanger Tiere zu faufen. Wesentlich praktischer sei es, wenn ich die Reise von Rabat oder Casablanca aus antreten würde. Dort feien die Tiere auch wesentlich brauchbarer und billiger. Bekannt= lich aber will das Kücken immer klüger sein als die henne, und so ging ich denn hier in Tanger auf den Pferdehandel. Einige Tiere gefallen meinem Muhammed und daher auch mir. beginnen, um sie zu handeln, natürlich ausschließlich provisorisch; benn die Tiere werden nicht freihändig verkauft, sondern nur verauktioniert. Auf den Rücken der Tiere liegen Sättel, indessen erleben wir eine Enttäuschung nach der anderen, als wir uns die Sättel abnehmen laffen. Die Tiere haben in ihrer großen Mehr= zahl gedrückte Rücken, teilweise sogar ganz offene Bunden. Unsere Voruntersuchung ergibt daher nur ein sehr klägliches Resultat. Nur ein einziges Pferd ist vorhanden, das gesunden Rücken hat und auch im übrigen gut aussieht. Wir beschließen daher, um dieses zu handeln. Es soll die Taktik eingeschlagen werden, daß Muhammed als der Bieter auftritt, während ich mich im hintergrunde halte und ihm nur von Zeit zu Zeit Informationen gebe, ob er höher bieten soll oder nicht. Die Auftion geht dann auch vor sich. Es treten gleich mehrere Auktionatoren auf. Zunächst wird angefangen bei den Efeln. Ein kleines, munteres Efelchen wird vorgeführt. Die Interessenten bilden eine Gasse, dann schwingt sich der Auktionator auf das Eselchen hinauf und reitet es zunächst so schnell, wie das Eselchen laufen kann, durch die Gaffe hindurch. Um das Grautierchen anzutreiben, fuchtelt er mit Urmen und Beinen in der Luft herum und erhebt ein infernalisches Geschrei. Infolgedessen bekommt das Eselchen auch einen richtigen Schred und jagt scheu davon. Mit dem Stödchen treibt der Reiter, als die Gasse durchritten ist, das Eselchen wieder um, und erneut geht es mit infernalischem Geschrei durch die Gasse hindurch. Es ift auch schon einer da, der für das Eselchen 3 Duros bietet. Nun ändert sich das Bild in der Weise, daß der Auktionator das Eselchen am Raum faßt und es im Galopp wiederum durch die Gasse hindurchjagt, während er selbst nebenhertrabt und andauernd freischend: "3 Duros!" ausschreit. Er muß aber erst zweimal die Gasse auf und nieder traben, bis einer sich entschließt, noch einen weiteren Duro zu bieten. Selbstverständlich sind auch 4 Duros noch lange nicht genug, denn ein Eselchen kostet immerhin 8-10 Duros. Ungefähr zu dem Preise wird es auch später ver= fauft. Mittlerweile ist die Auktion bezüglich dieses ersten Gselchens zeitweilig ins Stocken geraten. Der Auktionator hat daher ein zweites Eselchen vorgenommen und es in derselben Weise vor= paradiert. Als die Auftion auch dieses Eselchens ins Stocken gerät, und die Interessenten des ersten Gselchens wünschen, daß dieses nunmehr erneut wiederum seine Qualität beweisen soll, nimmt er das erste Eselchen wieder vor, und nun geht es weiter, das Gefchrei: "4 Duros! 4 Duros! 4 Duros!" und so fort. Mittler= weile ift auch der Auktionator, der die Pferde verauktioniert, er= schienen. Er reitet erft einige Pferde vor, die uns aber nicht interessieren. Erst auf besonderen Wunsch meines Muhammed nimmt er das Pferd vor, auf das wir reflektieren. Es gehört einem Berber aus dem Fahaß. Der Berberfattel mit seinen furzgeschnallten Steigbügeln ift wieder festgeschnürt worden, und nun schwingt sich der Auktionator hinauf auf das Pferd. Es ist zweifellos das beste von allen und zeigt in der Tat ziemliches Feuer. Gleich im Galoppsprung setzt es an, und in wildester

Fantasia jagt der Auftionator das Tier durch die Gasse der Interessenten. Bereits bietet einer 6 Duros. Das Pferd wird mindestens 40 Duros kosten, aber warum soll nicht einer mit der Abssicht umgehen, ein solches Pferd eventuell auch schon für 6 Duros zu erwerben! Für dieses Tier sind mehrere Interessentenda. Insolgedessen steigt es wirklich von Duro zu Duro dis hinauf auf 16 Duros. Fetzt erst lasse ich meinen Muhammed 17 Duros bieten. Muhammed bleibt mit seinem Gebot oben, und da die



Berberhengft mit Padfattel.

anderen, wie es scheint, nicht weiter bieten wollen, so tritt eine Pause ein, und es kommt ein anderes Pferd daran. Den Zuschlag erhalte ich natürlich noch nicht. Nachdem bei der Auktion der anderen Pferde ebenfalls eine Pause eingetreten ist — ein endsülliger Berkauf ist noch bei keinem der Tiere zustande gestommen —, kommt zur Abwechselung auch das kräftige Berberpferd wieder zur Borführung. Das arme Tier muß immer wieder von neuem seine wildeste Karriere riskieren, so daß man gar nicht sehen kann, ob es nicht etwa mit den Fesseln durchtritt. Fest steigt der Preis bis auf 25 Duros, und Muhammed bleibt mit seinem Gebot von 25 Duros wieder oben, ohne daß er den

Zuschlag erhält. Inzwischen kommen wieder die anderen Pferde dran — der Reihe nach. Mittlerweile ift es 12 Uhr geworden, und wir haben schon zwei Stunden in der Sonne gestanden. Der Markt leert sich nach und nach. Die müßigen Zuschauer geben fort, und nur die wirklichen Intereffenten bleiben zurück. Wir find deren nur noch wenige. Bereits hat der Verkäufer des Pferdes gemerkt, daß Muhammed und ich die Hauptinteressenten sind. Tropdem der dritte Ausruf erft 31 Duros gebracht hat für das Pferd, und trogdem nur noch ganz wenige Menschen vorhanden find, bleibt er daher am Plake. Aber nach und nach gehen alle Käufer weg, und auch wir beschließen, uns zu entfernen. Wir wollen zwar das Pferd kaufen, aber wir wollen so tun, als hätten wir nun bei diesem Breis kein Interesse mehr dafür. Nach einer halben Stunde, fo gang gelegentlich, kommen wir wieder nach dem Markt zurück. Als der Auftionator uns erblickt, schwingt er sich wieder in den Sattel und will wieder eine erneute Fantasia uns vorreiten. Aber wir winken gnädig ab und versuchen das Pferd nunmehr, da ja kein Gegenbieter weiter vorhanden ift, nicht mehr im Auktionswege, sondern freihändig zu erwerben. Mittlerweile habe ich einige befreundete Sachverständige befragt. Sie haben das Pferd eingehend sich angesehen und untersucht und behaupten, es sei 50 Duros wert. Ich hoffe aber, ich werde es billiger be= fommen, und biete daher dem Berber furzerhand 40 Duros. Er lehnt aber auch dieses Angebot als noch zu gering ab, und somit entferne ich mich denn endquiltig, lasse dem Auktionator aber sagen, ich sei bereit, das Pferd für 40 Duros zu kaufen, für mehr aber nicht. Wenn er es dafür verkaufen wolle, folle er mir's bringen. Der Besitzer wurde befragt, weigerte sich aber mit energischem Ropfschütteln, sein Bferd für einen derartigen Breis loszuschlagen. Infolgedessen nehme ich meinen Muhammed II. und gebe den Sandel endgültig auf. Wir geben nunmehr nach Saufe und find einigermaßen überrascht, als etwa zur Zeit des Kaffeetrinkens vor den Fenstern der Auftionator mit dem fraglichen Schimmel er= scheint und erklärt: Sier sei das Pferd, und er bekäme 40 Duros nebst 1 Duro Marktzoll und 1 Duro üblichem Trinkgeld. So lange Zeit hat sich der Besitzer des Pferdes genommen, um sich den Sandel zu überlegen. Jedenfalls habe ich, wie man mir versichert, Zabel, Marotto.

einen guten Kauf gemacht. Da ein Pferd auch einen Namen haben muß, so taufe ich meinen Berberhengst auf den Namen: "Bu Hamara" und gebe ihn in Pension in einen Mietsstall der Stadt, wo die Karawanen zu raften pflegen. Muhammed nimmt diese Ausquartierung des Pferdes als Anlaß, sich der Mithilfe eines vollbärtigen Arabers zu versichern, der sein Bruder sein soll, und der ihm unentgeltlich zur Hand gehen wird. Fernerhin nimmt Muhammed den Umstand, daß er das Pferd zu besorgen hat, zur Beranlassung, sich den ganzen Tag nicht wieder im Hause sehen zu lassen. Er hat ja auch gleich behauptet, daß er das Pferd behandeln will wie seinen Bruder. Nun, diese Absicht ift jedenfalls rührend, und ich werde ihn in der Ausübung folcher trefflichen Charaktereigenschaft nicht weiter ftören. Das Schicksal meines Pferdes und meines Dieners interessiert mich immerhin so weit, daß ich meinen Abendspaziergang nach dem Stalle lenke, um zu sehen, ob Muhammed in seiner brüderlichen Liebe zu "Bu Hamara" bereits so weit gegangen sei, daß er ihm etwas zu fressen gegeben hat. Er behauptet auch, er hätte ihm bereits drei gehäufte doppelte Sandhöhlen voll Safer gegeben und einen Urm voll Stroh. In der Tat faut "Bu Hamara" eifrig an den Reften des vor ihm liegenden Strohbündels. Ich tue noch ein übriges, gehe mit Muhammed in einen Kornladen und kaufe dort einen Sack voll Hafer und außerdem einige Bündel Grünfutter, die ich dem "Bu Hamara" persönlich zum Knabbern hinhalte, damit er gleich von vornherein eine Vorstellung davon bekommt, daß ich eigentlich derjenige bin, dem er seine tägliche Nahrung verdankt, mag Muhammed ihn nun mit so viel briiderlicher Liebe behandeln. wie er will.

\* \*

## 30. Januar.

Der Soco chico steht in diesen Tagen im Zeichen der Aufsgeregtheit. Es ist die schon erwähnte französische Anleihe des Sultans persekt geworden. Die Schlüsse, die aus dieser Tatsache gezogen werden, lassen sich kurz zusammenfassen dahin, daß die Franzosen nunmehr den endgültigen Beweis davon in der Hand haben, daß Marokko französisch wird, und daß die Engländer und

Deutschen nunmehr fest davon überzeugt sind, daß für sie in Marotto nichts mehr zu holen ist. Es ist doch merkwürdig, was die Welt sich gleich aufregt, wenn der Sultan von Marokko mal sich irgendwo Geld borgt. Der vorliegende Fall ist ein Fall von ganz besonderer Art. Für gewöhnlich borgt man sich nur dann Geld, wenn man einen derartigen nervus rerum nötig hat, und gewöhnlich ift es so, daß man dann, wenn man gerade Geld braucht, gar nicht so leicht jemanden findet, der es einem leihen Sier in Marokko herrscht in der Beziehung offenbar ver= fehrte Welt, denn erstens hat der Sultan von Marotto gar kein Geld nötig. Er hat es ja nicht einmal für nötig befunden, in den beiden letten Jahren Steuern erheben zu laffen. Zweitens fehlt's dem Sultan nicht etwa an Leuten, die ihm Geld borgen wollen, im Gegenteil, fast kommt es so vor, als wenn ganz Europa fich nur um den Borzug balgte, ihm Geld leihen zu dirfen. In der Tat, man versucht förmlich, dem Sultan das Geld Europas aufzudrängen, und wer in diesem Kampf um den Vorzug, der Gläubiger des Sultans von Marokko zu sein, siegt, spielt sich dem anderen gegenüber auf, so wie jest die Franzosen es tun mit ihrer Unleihe, die sie nun wirklich an den Mann gebracht haben.

\* \*

Soeben tritt mit ziemlicher Bestimmtheit hier die Nachricht auf, der Prätendent sei von den Sultanstruppen gesangen genommen worden. Die Nachricht soll angeblich von Mc Lean durch einen reitenden Boten an die englische Gesandtschaft gerichtet worden sein. Die Meldung wird seitens der Engländer so aufstringlich verbreitet und tritt namentlich in einem so nahen Zusammenshange auf mit derzenigen von dem französischen Erfolg in der Anleihesache, daß ich arge Zweisel an ihrer Wahrheit hege, trospem die Meldung bereits in so und so vielen Exemplaren nach Europa hinüber gesabelt worden ist.

\* \*

## 31. Januar.

Die französische Anleihe steht gegenwärtig hier, so gering ihr Betrag ist —  $7^{1/2}$  Millionen Franks — im Mittelpunkte des

Interesses. Man sieht darin einen erheblichen Borteil von politischer Bedeutung für Frankreich. Diese Auffassung ist bis zu einem gewissen Grade allerdings richtig, und wird um so ver= ständlicher werden, wenn wir uns den Kampf der Interessen am Sultanshofe etwas näher betrachten. Marokko ift ein Land, in dem der despotischste Absolutismus regiert, den man sich denken fann. Freilich ist das nicht so zu verstehen, daß der Sultan im ganzen Lande, das auf der Karte "Marokko" heißt, tun und lassen fönnte, was er will. Denn zunächst einmal steht über dem Sultan der Aslam, und seine Macht gründet sich in erster Linie darauf, daß er der direkte Nachkomme des Propheten und als solcher ein Heiliger ist, ein Scherif, und dabei gibt es noch genug Menschen im Lande, die behaupten, auch das sei gelogen. Unter den Scherifen aber ift er der erfte, der heiliafte, und in diefer Eigenschaft als großer Heiliger wird er von den Muhammedanern ganz Maroffos und der Länder darüber hinaus anerkannt und verehrt. Aber politisch ift ihm nur ein Drittel des Landes Das Regierungsland aber ist ebenfalls nicht gleich= untertan. artiger Besitz, sondern beruht auf Eroberung, Unterjochung, Verträgen usw. Die Rechte und Pflichten der einzelnen Kabylen dem Sultan gegenüber sind durchaus nicht gleichartiger Natur. Immerhin aber ift der Sultan für alle diejenigen Leute, die mit Marokko als Staat zu rechnen haben, die einzige Persönlichkeit, mit der sich verhandeln läßt, und die nach außen hin verant= wortlich ist für die Innehaltung der Verträge. Infolgedessen ist es an sich keine üble Politik, wenn man sich der Person des Sultans selbst versichert. Das ist auch die Politik, die England dem Schürfareiche gegenüber verfolgt. Während es die übrigen Staaten, die der gang richtigen Ansicht find, daß die Welt doch noch nicht überall weggegeben ist, wie oft gesagt wird, und die auf Grund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gezwungen sind, nicht gleichgültig zuzusehen, wenn wieder einmal ein Stück Erde zur Berteilung gelangt — während also England diese Staaten fern= zuhalten sucht, indem es erklärt, es verfolge eine Politik der "offenen Tür", die den status quo erhalten und allen Ländern je nach Konkurrenzfähigkeit freie Sandelsbetätigung sichern folle, arbeitet es felbst hinter den Kulissen, mährend es Frankreich mehr auf die für die Anleihen zu gewährenden Garantien, als darauf ankommt, Kapitalien gut unterzubringen. Wenn das Politik ist,



Erblindeter Kaib auf ber Kasba von Tanger.

so bedeutet die französische Anleihe in der Tat einen Erfolg für Frankreich.

## 1. Februar.

Alber auch Englands Erfolge find nicht zu verachten: Die mächtigste Person am Sultanshofe ist ein Engländer, der schon erwähnte Mc Lean. Er war ursprünglich Offizier in Gibraltar, mußte wegen einer argen Mesalliance den Dienst quittieren und fam als Militärinstrukteur an den Hof des Sultans von Marokko, an dem er sich innerhalb von etwa zwei Jahrzehnten zu der ersten Stellung eines Vertrauten und Ratgebers des Sultans und zum Höchstemmandierenden der Schuttruppe, manche sagen der ganzen maroffanischen Urmee, hinaufarbeitete. Leute, die die Berhältnisse am Hofe des Sultans genau kennen, behaupten, dieser Titel sei nur eine Formsache. In erster Linie sei Mc Lean "businesman", in zweiter Englands politischer Agent. Jedes Geschäft von Bedeutung, jede Bestellung, an der etwas zu verdienen ist, sollen durch Mc Leans Sand gehen, der in diesen Dingen mit dem Kriegsminister Menebi, der auf seinen europäischen Reisen ebenfalls gelernt haben soll, wie das Geld zu verdienen ist, unter einer Decke steckt. Die Gewissenlosigkeit dieses Ratgebers geht sogar so weit, daß er und seine Helfershelfer kindische Launen des gegenwärtigen Sultans, der ein gang eigenartiger Zwitter von Erziehungsprodutt sein muß, in geradezu unglaublicher Beise aus= beuten, ja nachsinnen, wie sie dem Sultan neue Passionen bei= bringen fönnen, an denen Geld zu verdienen ift. Daß Mc Lean an den Uniformen, die er für die seit etwa Jahresfrift in Tanger stationierten Sultanstruppen angeschafft hat, pro Stück 25 Beseten, und an den Schuhen, ausgelatschten Stiefeln der aus Siidafrika zurückgefehrten englischen Truppen, 15 Beseten pro Stück Reingewinn gemacht haben soll, ist ein öffentliches Geheimnis. Immerhin stehen diese Ausgaben doch noch auf einem anderen Blatte, als die für eine vollkommene Menagerie, einen oder gar mehrere mit Edelsteinen besetzte photographische Apparate, für luxuriöse Automobile und Belogipede, für eine fünftliche Brutanstalt (!), für eigene Straßen, damit der Sultan in dem straßenlosen Lande, das feinen Wagen fennt, Automobil fahren kann, und dergleichen Dinge.

Natürlich kann niemand dem Sultan verwehren, sich derartige Dinge zu kausen, wenn er sie bezahlen kann. Aber das Unsverzeihliche, und was uns dabei angeht, ist das System der

schnödesten Aussaugung unter der Flagge der Rultur! Gewiß hat jeder Kulturstaat ein berechtigtes Interesse daran, daß ein Staat, der direkt einem europäischen Staate benachbart ift, und der bis zum heutigen Tage sich noch weit mehr gegen alle europäische Kultur verschlossen hat, als selbst China, dieser unserer Kultur gewonnen wird. Und an sich wären Mc Lean und diese Leute alle, die er an den Hof des Sultans gezogen hat, berufen dazu, Kulturmissionare zu sein und eine Aufgabe zu erfüllen, für die ihnen Europa Dank wissen müßte. So aber sind Mc Leans Gehilfen nichts anderes als die Helfershelfer eines gewissenlosen Krämers, der unter den Augen und der Agide Englands bier ein Berbrechen an der Person des Sultans und, was schlimmer ist, einen Vertrauensbruch an der europäischen Kulturarbeit begeht, niemandem zu Dank, außer sich selbst. Es ist eine Parasitenrolle. die die Engländer, die die unmittelbare Umgebung des Sultans und fein ftändiger Berkehr, feine Spielgenoffen bei Tennis, Photographie und Automobil bilden, am Hofe des Gultans zu fpielen haben. Es ift eine grobe Unwahrheit, wenn von englischer Seite behauptet wird, auf diese Weise werde der Sultan der europäischen Kultur gewonnen. Es ist eine Lüge, wenn behauptet wird, die anderen Nationen, darunter auch wir, hätten unseren Nuken von diesem Treiben, eine Liige, gegen die wir uns aufzulehnen ein Recht und die Pflicht haben. Freilich geht es uns im Grunde nichts an, wenn der Sultan das Erbe Mulei Haffans in nuklosen Spielereien vergeudet, wenn seine Umgebung daran sich eigennützig bereichert, wenn der Kredit des Landes Marokko darunter leidet, und der Sultan schließlich Schulden macht. Aber das geht uns etwas an, daß darunter der status quo leidet. den England aufrecht zu erhalten behauptet und in Wirklichkeit selbst zerstört. Auch das geht uns etwas an, daß das muhamme= danische Volk in den Schmeichlern des Sultans seine Feinde — und das mit Recht - sieht, und infolgedessen aufrührerisch wird gegen ben Sultan, den Einzigen, der auch uns die Aufrechterhaltung unserer Sandelsinteressen in Marokko sichern kann! Auch unser Handel leidet unter dem Aufstande, und somit hat unser Groll auch noch ein besonderes Recht, sich gegen die Ursachen zu wenden. und die heißen Mc Lean & Co.

Die Firma aber ist insgeheim auch die Agentur der englischen Politik. Und das verschlimmert die Sache. Ich mißdillige durch= aus, wenn England bei jeder Gelegenheit etwas am Zeuge geslickt wird. In diesem Falle aber haben alle Kulturnationen ein Recht dazu und dementsprechend auch die Pflicht, dem verderblichen Sin= fluß der englischen Sendlinge am Sultanshose entgegenzuarbeiten. Wir Deutsche werden uns über kurz oder lang doch endlich einmal zu entscheiden haben, mit welcher Macht wir in Marokko zusammen= gehen können, oder ob unter solchen Umständen nicht das platt= beutsche Sprichwort gilt: "Kompanie is Lumperie".

\* \*

## 2. Februar.

Besonders weitsichtig ist die deutsche Nation in überseeischen Dingen sowieso nie gewesen — praktisch auch nicht. Erst wenn irgendwo da draußen eine Mine springt und Bulverdampf auffliegt, pflegen wir aufmerksam zu werden, zu sehen, zu be= obachten. Aber auch dabei sind wir unpraktisch. Wir wollen den Dingen immer möglichst auf den Grund gehen, sie erkennen, sie wissenschaftlich begreifen. Haben wir das erreicht, haben wir die Arbeit geleistet, die fremde Nationen nicht in der Gründlich= feit zu leisten pflegen, wie wir, und haben wir von den führenden Geistern der eigenen und der fremden Nationen unsere Unerkennung als objektive Forscher erhalten, so sind wir gewöhnlich fertig. Die praktischen Konsequenzen zu ziehen unterlassen wir. Das überlassen wir den anderen. Und dann wundern wir uns, wenn diese den Vorteil haben. Ja, wir setzen uns angesichts dieses fait accompli womöglich wieder hin, wälzen Bände und forschen nach, warum es fam und wieso es fommen mußte, daß die Engländer, Franzosen oder Russen das und jenes erreichten, und brücken dann auf das fait accompli noch den Stempel der wissen= schaftlichen Notwendigkeit. So sind wir Deutsche! Was unsere Kraft war, als wir als Nation in der Weltpolitik noch nichts bedeuteten, als wir überhaupt noch feine Wirtschaftseinheit bildeten, ift unfere Schwäche nun, da wir im großen Rat der Bölfer sigen, da unsere innere Entwicklung uns gebietet, die Augen schweifen zu lassen — hinaus über die Grenzen Deutschlands, Europas, hinüber über die See und über die Europa vorgelagerten Landfolosse, um uns nach Plätzen umzusehen, wo unserer Volkskraft neue Gelasse sich öffnen. Das ist unsere Achillesserse, die uns schwerzt, wenn wir in das Dornengestrüpp überseeischer Politik hineintreten. Doch wer kann gegen seine Natur? Unsere Methoden sind dieselben, unsere Erkenntnis und unsere Ziele bleiben bei dem Bewußtsein dieser Erkenntnis und dieser Ziele stehen. So geht es uns bestenfalls auch mit Marokko!

Man sollte nicht bei jeder Gelegenheit klagen: "Die Welt ist fortgegeben, - für uns ist nichts mehr übrig!" Das ist nicht der Fall. Beanspruchen und praktisches Besiken sind bekanntlich zweierlei. Und weiter darf man auch nicht mißmutig klagen, die Berantwortlichen unserer auswärtigen Politik wahrten die Interessen des Reiches nicht genügend. Der Kaifer und der Reichskanzler und der Staatssefretar des Auswärtigen fonnen die Augen nicht überall haben. Das Bolk foll ja bei uns mit regieren. Selbst, ausschließlich selbst hat es dafür zu sorgen, daß es die Fähigkeit dazu befitt und sie mit der fortschreitenden Zeit steigert. Diese Fähigkeit ift aber nicht die, zu tadeln und zu schelten, sondern die einer sachgemäßen Kritik, die auf Kenntnissen beruht. Kritik kann nur der haben, der über den Dingen steht. Und die Kritik allein macht auch noch nicht das konstitutionell reise Volk aus. Das tun nicht die fritischen, die zersegenden, sondern die aufbauenden Elemente. Wie oft ist die Herde verspottet worden! Man verfenne die Macht der Serde nicht! Sie beruht auf gleichmäßiger, einheitlicher Erziehung. Gleichviel auf welchem Niveau diese steht: die Kraft einer gleichgearteten und gleichmäßig geschulten Rasse mit gleichen Zielen ist an sich immer bedeutend. Und die deutsche Nation könnte dank ihrer Bildung eine recht eole Herde bilden, eine Berde mit tatkräftigen, agierenden Gefühlen. englische Nation bildet eine solche Serde mit mächtigem Serden= gefühl, ebenso die französische. Über gewisse Dinge gibt es da fein Streiten. Sie sind Dogmen, Instinkte, wie die Mutterliebe fo feft! Im Innern Streit und Widerstreit — aber wenn das Ganze in Frage kommt, dann arbeitet alles nach einer und der= selben Richtung hin, und hinter den Führern steht geschlossen die Liebe deutsche Nation, deine Führer in auswärtigen Dingen laufen immer Gefahr, von dir felbst blamiert zu werden.

Sie können dir nicht zu Erfolgen verhelfen, wenn du nicht mithilfst. In innerpolitischen Dingen hast du ja eine lange Schule hinter dir, aber in auswärtigen Dingen weißt du — verzeih mir — so gut wie nichts. Mitregieren willst du doch auch in auswärtigen Dingen. Also lerne, damit du nicht versagst, wenn das Examen an dich herantritt, in dem du beweisen sollst, ob du reif bist für die große Politik einer großen Nation, deren Weltausgaben Ausgaben gegen sich selbst sind. Vis jetzt steisst du in der auswärtigen Politik herum wie der Storch im Salat, und von der großen Politik, den Kulturausgaben der deutschen Nation da draußen in der weiten Welt, verstehst du — große Masse der Staatsbürger — im Grunde genommen und ganz all= gemein gesprochen — na wieviel?

Frankreich und England sind in Marokko schon jahrzehnte= lang an praktischer Arbeit. Mittlerweile sind auch wir weltpolitisch herangewachsen. Nun haben wir die politische Jugend vor den anderen voraus. Die Jugend überwindet oft spielend, wovor das Alter zaudernd zurücksteht. Aber wir sind eben die Nation der Denker. Darum glauben wir zunächst, England und Frankreich müßten Rechte haben, weil sie zuerst da waren, jeden= falls früher als wir. Ein genialer Politiker würde sich darüber hinwegsegen und sich seine eigenen Rechte dadurch schaffen, daß er in den Kampf einfach eingriffe und dadurch sein Dasein, seine Existenzberechtigung bewiese. In der Tat hat der, der körperlich auf dem Plate ift, Recht. Was heißt "Recht" in Dingen, bei denen es nur auf Macht, d. h. auf faktische Dokumentierung von Macht ankommt? Wir sind nun aber das Bolk der Denker. Wir wollen erst verstandesmäßig unser Recht beweisen und es uns wissenschaftlich herauspräparieren. Liegt es dann greifbar vor uns, dann erft find immer nur einige, die bescheiden da wünschen, wo andere schon längst instinktiv gewollt und gehandelt haben. Über der wissenschaftlichen Erziehung haben wir die Willens= erziehung vernachlässigt. Darum sind wir schlechte Politiker. Denn Politik ift erst in zweiter Linie Diplomatie, in erster Linie ift fie Wille und Konsequenz. Aber herdenmäßig muffen fie auftreten, wie in England, wenn eine Nation auswärtige Politik machen will. Darin besteht das wahre — moderne — National= gefühl. Wir sind noch weit entfernt davon.

Bersuchen wir es also mit unserer Eigenart. Gut denn, forschen wir nach den Rechten, die England und Frankreich oder Spanien an Maroffo haben! Sie behaupteten ja fürzlich wieder, sie wollten die marokkanische Frage unter sich abmachen. Also müssen sie doch gewisse Rechte dazu besitzen, um andere ausschließen zu können. Wo sind die Rechtstitel? Sind es die Berträge? Das heutige Sultanat Marokko hat sein Berhältnis mit den Nationen, die in Betracht kommen, durch Sandelsverträge geordnet. Diese Verträge haben ausschließlich den friedlichen Verfehr im Auge. Sie regeln den Handel. Sie sind die gemeinsame Rechtsquelle für Auseinandersetzungen in friedlicher Form, die den Handel, den Verkehr mit Marokko regeln. Weiter bedeuten sie an sich politisch nichts. Deutschland gehört zu den meistbegünstigten Nationen, wie England, Frankreich, Spanien und andere. Also die gleiche Basis. Deutschland handelt mit Maroffo wie England. Frankreich, Spanien und andere. Deutschland steht also mit den Interessen, die durch das in den Sandelsverträgen kodifizierte Rechtsverhältnis zwischen Marotto und den Staaten unseres Kulturringes umgrenzt werden, den übrigen völlig gleich, und würden wir die ziemlich irrelevanten Zahlen der Sandelsstatistik herbeiziehen, so würde Deutschland vermutlich sogar an erster Stelle stehen. Aber das Pringip ift entscheidend: Marokko gegen= über steht es in keinem anderen Rechtsverhältnis als andere Staaten. Und dabei bezieht sich diese Ordnung, aus der beftimmte nachweisliche Rechte hervorgehen, ausschließlich auf den Darüber hinaus gelten die Regeln des Bölkerrechts, dessen letzter Rechte schaffender Faktor der Ariea ist. Aber Rechte, auf Grund deren England, Frankreich und Spanien für sich allein eine friedliche Regelung der maroffanischen Frage in Anspruch nehmen könnten, existieren nicht. Sie sagen nur, sie hätten solche Rechte. Ihre Gelehrten suchen sie zu begründen und ihre politischen Journalisten behaupten sie der eigenen Ration und den Fremden gegenüber. Und da liegt die Gefahr! Ift man nicht da, und zwar zum rechten Termin, dann ergeht auch in der Weltgeschichte, die das Weltgericht ist, dem Antrag des

Gegners gemäß Versäumnisurteil, vorläufig vollstreckbar; man kann gepfändet werden und trägt die Kosten dieses Urteils, auch wenn man in einer höheren Instanz gewinnt, die es in diesem Falle überdies nicht gibt. So steht es mit den Rechten, auf die England, Frankreich und Spanien mangels ausreichender Dokumente und Schuldtitel pochen, und es gibt nur ein Mittel dagegen, das lautet: Widerspruch. Durch Widerspruch wird die



Fantafia Reiten.

Ersitzung aufgehalten. Und um allenfallsiges Ersitzen handelt es sich nur. Aber wir tun wenig dafür, um uns nach der Methode der anderen Rechte zu ersitzen, indem wir sie uns nehmen und behaupten. Darin hinken wir nach, und wir werden weiter in Berzug kommen, bis es zu spät ist, wenn wir uns nicht bald von dem Glauben besreien, wir hätten deshalb keine Ansprüche auf Marokto, weil die anderen sie ausschließlich für sich in Anspruch nehmen. Marokko gehört nun einmal zu den vielen Ländern der Erde, deren Schicksal es sein wird, von den Stärkeren überschluckt zu werden. Egoismus ist Trumps in der Politik; Politik ist ein Geschäft; Länder wie Marokko sind nur Objekte des Gemein= willens der tonangebenden Nationen. Welcher Anteil dieses

Gemeinwillens auf unsere Seite entfällt, ist für uns ausschlaggebend. Es wird davon abhängen, wieviel wir im Rate der Bölker sonst leisten und wieviel von diesen Leistungen wir auf das Objekt selbst anwenden. Die Konsequenz ist also die: Andere haben keine besser begründeten Rechte an Marokko als wir. Sie behaupten, sie hätten sie. Also behaupten wir dasselbe, schon damit das Gleichgewicht wieder hergestellt wird! — Natürlich dürsen wir bei dieser Behauptung allein nicht stehen bleiben, sondern müssen gelegentlich handeln. Freilich hat so etwas sür die Nation der Denker nur theoretisches Interesse — schade!

\* \*

#### 3. Februar.

Von einem Spanier habe ich einen europäischen Reitsattel erstanden und habe meinen "Bu Hamara" heute morgen erstmalig am Strande von Tanger getummelt. Er hat noch niemals den Schenkel eines Europäers gefühlt und versteht sich überhaupt nur auf zwei Gangarten: Schritt und Karriere. Trab kennt er noch nicht, eigentlichen Galopp auch nicht. Der Araber reitet keinen Trab, auch keinen kurzen Galopp. Auf dem Marsch reitet er stets Schritt, dafür dressiert er seinen Gaul aber um so eifriger für das Fantasia-Reiten auf Karriere. Die Fantasia eines marokkanischen Reitertrupps gehört mit zu den anziehendsten Reiter= evolutionen, die ich je gesehen habe. Mit wildem Aufschrei schlägt der Araber seinem Pferde, wenn's zur Fantasia geht, den am rechten Sacken befestigten eklig spiken Sporn oder die scharfe Kante des fehr breiten Steigbügels in die Weichen, und dann geht es in sausender Karriere vorwärts. Die Flinten mit dem furzem Schaft und dem langen, silbereingelegten Lauf werden in die Söhe geworfen, wieder aufgefangen, in der Luft herum= gewirbelt und abgeschossen. Dabei benimmt der Reiter sich, wie wenn ihn eine wahre Berferkerwut erfaßt hätte. Er schreit und freischt und erfüllt die Luft mit dem Getöse eines Gemisches von artikulierten und nichtartikulierten Lauten. Dann plöglich, mitten aus dem Galopp heraus reißt er dem Tier am scharfen Gebig, und im Augenblick foll ein aut auf Fantasia dressiertes Bferd aus der Karriere heraus auf den Fleck gebannt feststehen. Nun, der schöne,

drei bis vier Kilometer lange Strand mit seinem prächtigen Sand ist just der rechte Ort, um meinem "Bu hamara" seine marokka= nische Dressur wieder abzugewöhnen. Das ist nicht ganz leicht und geht vor allen Dingen nicht gleich beim erften Male. Ihn an irgend einen Schenkeldruck zu gewöhnen, darauf laffe ich mich gleich von vornherein nicht ein. Der erste Versuch, ihn zu einem Trab zu veranlassen, migglückt selbstverständlich. "Bu Samara" schießt gleich in toller Karriere los, ift allerdings auch feiner guten Dreffur zufolge leicht zu bewegen, stehen zu bleiben oder Schritt zu gehen. Ich nehme die Zügel fest und treibe ihn mit der Beitsche zu schnellerer Gangart an. Schon springt er wieder im Galopx los, aber halt, der Zügel liegt fest, und er begnügt sich daher damit, einige Zeit auf den Hinterbeinen herumzutanzen. Dann geht er wieder Schritt. Erneuter Antrieb, erneuter Galoppsprung, der aber wegen des straffgespannten Zügels wiederum nicht zur vollständigen Ausführung kommt. Das wird einige zehnmal wiederholt. Dann darf er fünf Minuten Schritt gehen. Nach einer auftrengenden Stunde bringe ich ihn schließlich so weit, daß er, wenn ich ihm die Zügel ein wenig locker halte, wenigstens nur noch im furzen Galopp losgeht, der ihm aber ebenfalls durch= aus ungewohnt vorkommt. Karriere aber darf er überhaupt nicht wieder reiten, ehe er nicht die Elemente des Trabes sich angeeignet hat. Zu guterlett zwinge ich ihn in der Tat auch dazu, indem ich ihm, wenn er mit beiden Vorderbeinen zugleich losfpringen will, mit der Beitsche regelmäßig auf die rechte Vorderhand schlage, so daß ihm das peinlich wird, und er schließlich ganz zufällig nur mit der linken Vorderhand antritt und die rechte erst nach einer ent= sprechenden Pause nachfolgen läßt, woraufhin sich dann die beiden hinterhände ebenfalls veranlaßt fühlen, im entsprechenden Takte sich nacheinander niederzulassen. Dieses Experiment wird einige Male wiederholt, dann darf "Bu Hamara" im Schritt nach Haufe gehen. Dort empfängt ihn Muhammed, der ihn zunächst mit Stroh abreibt, da er in Schweiß gekommen ift, und dann 20 Minuten vor meinen Augen im Hofe herumführen muß, bis ihm erlaubt wird, die Schnauze in den gefüllten Saferforb hineinzu= stecken. Diese Übungen werden wir nun täglich wiederholen, und es ist zu hoffen, daß aus meinem "Bu Hamara" noch einmal ein leidlicher Harttraber wird. Die Beranlagung dazu besitzt er jedensfalls. Bor allen Dingen verfügt er, wie es scheint, über eine gute Lunge.

4. Februar.

Schwierigkeiten bereitet die Besorgung eines Zeltes. Sogenannte europäische Zelte sind in Tanger enorm teuer. Möglichkeit, sie zu leihen, ift ebenfalls nicht vorhanden. Infolge= dessen entschließe ich mich dazu, ein gebrauchtes spikes, marokkanisches Relt zu kaufen. Es ist ziemlich abgenutt, aber ein jüdischer Zeltmacher übernimmt es für einen bestimmten Akfordpreis, das Zelt inftand zu bringen, während Muhammed den Auftrag erhält, Reisig abzuschlagen und daraus die notwendigen Zeltpflöcke zu fabrizieren. Um Abend steht denn auch des Zeltes Pracht in dem vor dem Hause sich ausbreitenden Garten fix und fertig aufgestellt so, wie es unterwegs auf der Reise allabendlich geschehen muß. Der jüdische Zeltmacher hat mich natürlich bemogeln wollen. Er hat nur zwei Haltseile an der Spite angenäht, mährend ich vier ausgemacht habe. Sodann hat er eine ganze Menge Löcher nicht forgfältig geftopft, so daß fie ausreißen, als das Zelt gespannt wird. Infolgedessen bekommt er den ausbedungenen Lohn erst dann, wenn er alles ordnungsgemäß fertiggemacht hat. Er behauptet denn auch, er wird morgen wiederkommen und die nach= lässige Arbeit gut machen.

5. Februar.

Das wichtigste Resultat des heutigen Tages ist, daß "Bu Hamara" nunmehr desinitiv Trab kann. Ich reite mit ihm jetzt bereits englischen Trab auch anderswo als am Strande. Nur besitzt er noch einen Fehler. Wenn ein anderes Pferd an ihm, während er Trab läuft, vorbeigaloppiert, dann packt ihn das Fantasiasieber, und er will es sich nicht nehmen lassen, von einem anderen überbolt zu werden. "Bu Hamara" ist ein sehr stolzes Pserd und besitzt Ehrgeiz. Wenn ich dann den Zügel um so sester sasse, so paßt ihm das ganz und gar nicht. Dann schlenkert er sein Pserdehaupt unwillig hin und her und versucht die Trense sestzubeißen,

und seine Nüstern schnauben vor Wut darüber, daß ihm nicht erlaubt wird, zu zeigen, was für ein stolzes Berberroß er eigentlich ist.

\* \*

## 6. Februar.

Es ist nun bald acht Tage her, seitdem hier die Nachricht auftrat, der Prätendent sei von den Truppen des Sultans gefangen genommen. Es ift unbeschreiblich, welche Aufregung diese Meldung in Tanger verursacht hat. Sie geht von der englischen Gesandtschaft aus. Dort war mit einem Gilkurier ein Brief des Oberbefehlshabers der Sultansschutzwache, des Engländers Mc Lean, eingetroffen, der von einem glänzenden Sieg und von der Gefangennahme des Prätendenten berichtet. Es ift ein charakte= ristischer Zug des englischen Jingotums, wie es namentlich in den Kreisen der Legationssubalternen vielkach vertreten ist, daß diese "englische" Nachricht im Gegensatz zu der "spanischen" durch Mit= glieder der englischen Gesandtschaft in Tanger mit großer Gil= fertigkeit verbreitet und, was das Komische daran ift, als ein Sieg ber englischen Politik in Marokko ausgegeben wird. Diefer "Erfolg" ist für England dringend notwendig, weil furz vorher die Welt behauptet hat, die lette marokkanische Anleihe sei ein Sieg der französischen Bolitik gewesen. Allein die Mitteilungen Mc Leans an die englische Gesandtschaft und an Privatleute in Tanger, mit denen er in Geschäftsverbindungen steht, werden doch bereits wieder dementiert. Nach zwei Tagen erklärt denn auch der englische Ge= sandte in einer Mitteilung an die Gesandtschaften, daß die Nachricht sich nicht bestätige. Er selbst ist auf die Nachricht, wie man auf gut deutsch sagt, "reingefallen", und ist ehrlich genug, die Wahrheit sofort einzugestehen. Wieder klappern die Apparate, wieder zucken die elektrischen Ströme durch den Ozean, wieder weiß innerhalb von zwei Stunden die an Tanger angeschlossene Welt, daß Bu Hamara noch nicht gefangen ift, und in den Cafés hänseln die Franzosen die eifrigen Nachrichtenträger der englischen Gefandt= schaft wegen des "Erfolges des englischen Regimes in Maroffo".

Zwei Tage lang aber ließen die so schnell vertrockneten Lorbeeren des englischen Gesandten den Spanier nicht schlafen. Der spanische Minister in Tanger hat es sich während der Unruhen nicht nehmen lassen, manches im Interesse der marokkanischen Berichterstattung zu tun — was allerdings dabei herausgekommen ist, möge der Historiker ermessen, der einmal die Akten der gegenwärtigen marokkanischen Berwicklungen studiert und dabei die spanische zeitgenössische Presse in die Hand bekommt. Ich will gewiß nicht die spanische Gesandtschaft für alles das verantwortlich machen, was in Spanien und über Madrid hinaus ins Ausland gelogen worden ist. Die Last könnte der arme spanische Gesandte gar nicht allein tragen. Über interessant und charakteristisch aufklärend für manches ist doch sein Berhalten in dem vorliegenden Falle:

Die spanischen Rosse laufen nun einmal langsamer als die englischen. So kam es, daß der Korrespondent der spanischen Gesandtschaft in Fas, ein spanischer Schutgenosse maurischer Nation, dieselbe Nachricht, die Mc Lean gemeldet hatte, und die der englische Gesandte selbst wieder hatte dementieren müffen, erstens einmal später von dort abschickte, und daß zweitens der spanische Bote langfamer lief als der englische, so daß er mit seinem Brief in Tanger erst eintraf, als schon alle Welt wußte, daß die Nachricht nicht richtig war. Ob nun die Berechnungen des Datums des Briefes und der darin gemeldeten Tatsachen den Spaniern besondere Schwierigkeiten bereitet haben, oder ob der spanische Korre= spondent in Fas die Nachricht wirklich erst so spät und vielleicht auch so unklar berichtet hat, weiß ich nicht. Jedenfalls aber tragen jett plötlich die Spanier die Köpfe sehr hoch. Zum dritten Male durchzucken die elektrischen Ströme den Ozean, wieder klappern die Morseapparate und verkünden der staunenden Welt, daß zwar die englische Gesandtschaft mit der Behauptung, Bu Hamara sei gefangen genommen worden, nicht recht gehabt hat, daß aber nunmehr die spanische Nachricht von der Gefangennahme unwider= leglich richtig ist. Herr Silvela in Madrid erklärt bereits, nun sei es mit den marokkanischen Wirren aus, und die ausländischen Korrespondenten kabeln in die Welt, nun sei es mit den marokfanischen Wirren in der Tat zu Ende, weil es Herr Silvela so gesagt hat. Herr Silvela aber hat es so gesagt, weil es ihm der spanische Gesandte in Tanger depeschierte. Der spanische Gesandte aber in Tanger depeschierte es, weil es ihm sein Korrespondent in Fas so geschrieben hat. Das ist alles wohl verständlich. Un= Babel, Marotto.

verständlich aber ist, daß der spanische Gesandte, als sich herausstellte, daß er sich in derselben Sache und mit genau derselben Nachricht "geirrt" hatte, wie der englische Gesandte, nur bedeutend gründlicher, die Meldung troßdem eigensinnig aufrecht erhielt und unbeugsam selbst jest noch behauptet, er glaube absolut sest an die Gesangennahme Bu Hamaras, obgleich diese Nachricht nach dem englischen Dementi noch unzählige Male erneut dementiert worden ist. Ja, in dem "Heraldo de Madrid" lese ich, daß Silvela noch soeben in einem Kronrat wiederum behauptet hat, Bu Hamara sei gesangen! Allerhand Hochachtung vor dieser Energie.

7. Februar.

Bei Seereisen ist es stets mein Prinzip, so viel wie möglich von denjenigen Dingen mitzunehmen, die sonst zur Erfüllung meiner Lebensgewohnheiten dienen. Bei Landreifen dagegen ift es notwendig, sich nach dieser Richtung hin gerade das gegen= teilige Prinzip zur Pflicht zu machen. Zumal wenn man in Länder kommt, in denen europäische Gegenstände sich nicht unterwegs, wenn sie ausgegangen sind, erjegen lassen, soll man sich von vornherein daran gewöhnen, sich sobald wie möglich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß man auf alles das verzichten Dadurch hat man vor allen Dingen schon einen Vorteil: Man kann mit leichtem Gepäck reisen. Denn eine große Karawane ift gegenüber den Zufälligkeiten einer folchen Landreife ftets mehr ober weniger ein Hindernis und jedenfalls ein größeres Hindernis, als nur eine kleine Karawane. Ich beschränke mich mit meiner Ausrüftung aus diesem Grunde auf das Allernotwendigste und werde mit im ganzen nur drei Tieren meinen Märsch beginnen. Eins davon werde ich reiten, eins wird eine große Traglast und das zweite eine halbe Traglast, sowie gelegentlich einmal einen der zu Fuß mitgebenden Diener tragen. Als eigentliches Tragtier werde ich ein Maultier nehmen, das ich bis zu drei Zentner schwer beladen kann, und als Trag= tier mit halber Last ein Tragpferd, das ich noch zu kaufen gedenke. Um möglichst wenig Gewicht heraus zu bekommen, habe ich mir ein eigenartiges Feldbett konstruiert, das teils als Feldbett, teils als Tisch benutt werden fann. Ich habe mir zwei gewöhnliche Holzböcke gemacht, die sich zusammenklappen und zusammenhaken lassen. Legt man ein Brett darüber, dann hat man einen Tisch. Hakt man die beiden Böcke auseinander und verbindet sie durch vier Stangen, die in dazu passende Löcher gesteckt werden, so kann man darüber die Hängematte sestspannen, über die alsdann Decken hinweggebreitet werden, nachdem vorher der Sattel austatt eines Keiltissens darauf gelegt wurde, und man hat ein Feldbett. Muhammed geht mir bei der Herstellung dieser Dinge gut



"Bu hamara" mit bem Pacfattel.

zur Hand. Natürlich zimmere ich das Feldbett selbst. Ich habe zwar versucht, es zunächst einem Tischler in Austrag zu geben, indessen habe ich gefunden, daß es zeitraubender ist, dem Tischler klar zu machen, wie ich mir die Konstruktion denke, als wenn ich mir das Ganze gleich selbst zimmere. Allerdings paßt meinem Muhammed das Feldbett nicht recht; denn es scheint ihm zu kompliziert zu sein, und vor allen Dingen sieht er voraus, daß die Umwandlung von Tisch in Bett und das jedesmalige Ausstellen und Abbrechen ihm einige Zeit und Arbeit kosten wird. Er stellt sich auch recht ungeschickt an, als ich ihn beauftrage, nunmehr die Probe zu machen, und meint, es sei doch viel bequemer, ich legte

mich anstatt auf dieses Bett nach marokkanischer Art auf eine Strohmatte. Es fällt mir fehr schwer, ihm klar zu machen, daß ein europäischer Rücken anderer Natur sei als ein marokkanischer. und daß ich doch unmöglich, wenn einmal Regenwetter kommen würde, in meinem Zelte Schwimmversuche anstellen könnte. mache ihm klar, daß er andernfalls mir jeden Abend um das Belt herum erst einen Graben zum Abfangen des Waffers auswerfen müßte, und das mache doch mehr Arbeit, als das Aufstellen des Feldbetts. Gang überzeugt ist Muhammed weder von dieser Argumentation, noch von der Notwendigkeit eines Wasser= grabens, der jeden Abend um das Zelt aufgeworfen werden müffe. Somit geben wir über diese Diskuffion zur Tagesordnung über. Übrigens gefällt mir an meinem Muhammed nicht, daß er, wenn ich ihm einen Auftrag gebe, stets seinen Bruder beauftragt, diesen Auftrag auszuführen. Meiner Ansicht nach bin ich doch da, um Befehle auszuteilen, und er, um sie auszuführen. Aber Muhammed meint lachend, das wäre nur jest in Tanger, später auf der Reise wird er dann alles selbst machen.

\* \*

## 8. Februar.

Durch die Vermittlung eines der beiden liebenswürdigen Dolmetschereleven der deutschen Gesandtschaft gelingt es mir heute, für 45 Duros ein zweites Pferd zu kaufen, und zwar eins, das europäisch zugeritten ist. Das Tier ist schlank gebaut und fehlerlos. Allerdings ift es etwas schwächer als "Bu Hamara", und somit bleibt nichts anderes übrig, als den braven "Bu Hamara", der bezüglich des Trabes doch immer wieder aus der Rolle fällt, als mein präsumptives Reitpferd abzusetzen und das andere an feine Stelle treten zu laffen. Es wird daher heute dem "Bu Hamara" ein Tragsattel angemessen, und so wird "Bu Hamara" fern von Tanger darüber nachdenken dürfen, weshalb er sich so töricht angestellt hat, als er europäischen Trab lernen follte. Mit dem Packsattel wird er schon im Schritt geben müffen, und an Fantasia-Karriere wird er mit dem Packsattel auf dem Rücken auch nicht denken. Übrigens bekommt er, wie gesagt, nur eine halbe Traglast und wird dafür gelegentlich von den Begleitern

als Reitpferd benutzt werden, denen ich erlauben werde, sich auf den Packsattel obendrauf zu schwingen, wenn sie unterwegs müde werden sollten.

\* \*

#### 9. Februar.

Muhammed hat den Auftrag erhalten, mir noch ein weiteres Karawanentier zu besorgen, und zwar ein Maultier, sowie fernershin einen Stallsnecht, der gleichzeitig die Aufgabe haben soll, das Maultier zu führen und unterwegs sich um die Besorgung der Tiere zu fümmern, während Muhammed in der Hauptsache für meine persönlichen Bedürsnisse da sein soll. Muhammed präsentiert mir alsbald seinen Bruder, den ich aber grundsätlich ablehne, weil ich nicht wünsche, daß dieser auch auf der Reise dem Muhammed sämtliche Arbeiten abnimmt, so daß ich unterwegs schließlich doch nur einen Diener hätte, da Muhammed nach wie vor die Aufsträge, die er von mir erhält, seinem Bruder zur weiteren Außsführung übergibt.

\* \*

#### 10. Februar.

Wie wenig Herr Silvela recht hatte mit der Erklärung, mit der marokkanischen Angelegenheit sei es jett zu Ende, möge auch noch aus einer einsachen Zusammenstellung von Tatsachen hervorgehen, die ich hier folgen lasse:

Mulei Arafa, der Oheim des Sultans, der mit etwa 200 Mann nach Mellila gereift ist, um von dort aus die Kisseber für den Sultan zu gewinnen, hat dis zum heutigen Tage nur negative Erfolge zu verzeichnen. Die Risseber, die dem Sultan niemals unterworsen waren, haben erklärt, sie würden sich in demselben Augendlick sür den Prätendenten erklären, in dem Mulei Arafa etwa versuchen sollte, sie zur Heeresfolge zu zwingen. Mulei Arafa scheint den Bersuch gemacht zu haben. Denn gestern erklärten sich ca. 20 000 Risseber sür Bu Haben. Denn gestern erklärten sich ca. 20 000 Risseber sür Bu Haben. Mulei Arafas Sendung dürste daher aussichtslos sein, da er weder über genügende Gelder verfügt, um die Kisseber zu bestechen, was noch das Einsachste wäre, noch über genügende Truppenmacht, um sie anzugreisen. Der Ersolg, den die Sultanstruppen neuerdings

gegen die Aufständischen bei Fas errungen haben, und der zu vielfachen Tartarennachrichten Anlaß gegeben hatte, erwies sich als sehr mittelmäßig. Zunächst ist festzustellen, daß er nicht durch die Tapferkeit der Sultanstruppen, sondern durch Bestechung und Verrat erlangt worden ift. Die Beni Uarain, die die Vorhut hatten, wurden bestochen, um die Sultanstruppen durchzulassen, die einen nächtlichen Überfall auf das Lager des Brätendenten machten, ihn selbst aber nicht fingen, trot der Banik, die sie anrichteten, sondern im Gegenteil blutig abgeschlagen wurden. Zahlen über die beiderseitigen Verluste besitzt man nicht. Indessen macht es einen wenig erfreulichen Eindruck, daß es den Sultanssoldaten trot des Verrates nicht gelungen ist, das Prätendentenheer zu bezimieren. Glaubhaft klingt ein Bericht, wonach hinter den zum Angriff vorgeschickten Soldaten die Kanonen abgefeuert worden fein follen, damit die Soldaten aus Anaft vor den über fie hinwegftreichenden Geschoffen in den Angriff hineingetrieben würden. Die Zahl der Köpfe, die als Siegestrophäen nach Fas gebracht worden sein sollen, schwankt sehr erheblich. Aus verhältnismäßig glaubwürdiger Quelle wird berichtet, daß sie 40 nicht überschritten habe. Und auch dabei ist noch ein Haken: Angehörige von ge= fallenen Soldaten haben nämlich einige der aufgehängten Röpfe als die ihrer gefallenen Verwandten wiedererkannt, die hier als Feindesköpfe fungieren!! Zum Zeichen des Sieges des Sultans werden in verschiedene Städte im Lande Röpfe geschickt, die dort aufgehängt werden als blutige Warner. Unter den nach Rabat geschickten Köpfen befinden sich mehrere Kinderköpfe!

Nun ift mittlerweile der Kriegsminister Menebi, ein Mann, der in Maroffo selbst viele Feinde hat, und nicht die Schlechtesten des Landes sollen deren Führer sein, an der Spize des Sultanheeres losgezogen, um die Hiaina zu bestrasen und den Prätendenten in seiner Hochburg, dem Chiatagebiet, aufzusuchen.

\* \*

## 11. Februar.

Heute bin ich zum Herrn Gesandten gegangen und habe ihm mitgeteilt, ich würde in einigen Tagen die Reise ins Innere antreten. Ich bin dem Herrn Gesandten dankbar, daß er dieser fategorischen Erklärung gegenüber nicht nochmals seine Bedenken geäußert hat über die Reise ins Inland, sondern sich in einer durchaus dankenswerten und liebenswürdigen Weise bereit erklärt hat, mich nach jeder Richtung hin zu unterstützen. Da zurzeit eine deutsche Vertretung in Fas nicht eristiert, so hat er die Güte gehabt, mir ein Empfehlungsschreiben mitzugeben an den Minister des Auswärtigen Abd el Kerim ben Sliman. Ferner hat er sofort Auftrag gegeben, daß mir seitens des Pascha von Tanger ein in den Verträgen vorgesehener Schutfoldat, ein sogenannter Makhasni, gestellt wird, der die Aufgabe hat, unterwegs für die Sicherheit meines Lebens und meines Gigentums Sorge zu tragen. dann, wenn ein ins Land reisender Fremder einen derartigen Makhasni als Begleiter mitnimmt, übernimmt die marokkanische Regierung eine Garantie für das Leben und das Eigentum des Fremdlings, wenn auch diese Varantie in Geldwert übersett nur bis zur Söhe von 30 000 Mark üblich ift.

\* \*

#### 12. Februar.

Als die beiden von Fas nach der Küste gereisten Berren Löhr und Schultheis hören, daß ich nunmehr definitiv entschlossen sei, nach Fas zu reisen, erklären auch sie, sie gingen mit der Absicht um, demnächst wieder zurückzufehren. Indessen sind sie noch nicht entschlossen, wann sie reisen wollen. Wir verabreden aber, daß wir eventuell zusammenreisen wollen, natürlich ohne uns gegen= feitig zu binden. Die Herren beabsichtigen allerdings für diesen Fall einen etwas anderen Weg einzuschlagen, als ich selbst. Sie wollen nämlich zunächst nach Arsila und El Araisch, also an der Rüste entlang reiten und von dort aus erst den Weg nach El Ksar el Kebir nehmen, während ich beabsichtige, auf dem direkten Wege über die sogenannten Roten Berge (Akbat al Hamra) nach der schon erwähnten Stadt zu ziehen, deren Name bedeutet das "Große Schloß", die indessen mehr bekannt ist unter dem abgekürzten espaniolischen Namen Alkazar. Sollte ich mich nicht noch entschließen, ebenfalls die Reiseroute der beiden in Fas anfässigen Deutschen zu wählen, so könnten wir uns ja eventuell in El Rfar treffen.

\* \*

13. Februar.

Heute erscheint eine Deputation des Pascha bei mir, be= stehend aus zwei Schreibern und dem Makhasni, der mir von der Regierung gestellt wird als meine bewaffnete Reisebedeckung. Aus dem Vorhergesagten geht schon hervor, daß dieser gewisser= maßen als eine wandelnde Lebensversicherungspolice anzusehen ift. Es ist so richtig charakteristisch dafür, daß Marokko gang und gar nicht als ein Staat behandelt werden kann, mit dem ein europäischer Staat in der Lage ift, diplomatisch auf ungefähr gleichen Voraussekungen zu verhandeln. Wenn beispielsweise ein Fremdling in Deutschland totgeschlagen werden würde, so ift dazu nicht eine besondere Kapitalanlage nötig, um das Recht zu erwerben, irgend welche gesetlichen Ansprüche auf Bestrafung und Buße geltend zu machen, vielmehr garantieren das von vornherein die Gesetze des Landes. Sier in Marokko muß man aber den Schutz, den man auf Grund der Verträge seitens der Regierung gang von selbst genießen sollte, auch noch teuer bezahlen. Der Makhasni wird nämlich nicht etwa von der Regierung für den Zweck der Reise besoldet, sondern muß von dem Reisenden selbst bezahlt werden. Dazu kommt, daß der Makhasni erfahrungs= gemäß für den Reisenden eher ein Verkehrshindernis bildet, als eine nugbringende Begleitung. Ich habe bisher noch keinen ge= sprochen, der in Marokko gereift ift, und der mit diesen Kerls keine Schererei gehabt hätte. Nicht allein daß der Mathasni im Ernft= falle mit seiner elenden Steinschlofflinte dem Reisenden feinerlei Schutz bieten kann und unterwegs in den Quartieren nach Möglich= feit die Bewohner auszusaugen bestrebt ist, so daß sie jedem europäischen Reisenden schon von vornherein deshalb mit Miß= gunft und Mißtrauen begegnen: man muß dem Mann für diese Tätigkeit auch noch 11/4 Duro, also 6,25 Beseten pro Tag bezahlen. ein für marokkanische Verhältnisse außerordentlich hohes Honorar. Und zwar muß man ihm nicht etwa nur die Zeit bezahlen, in der man von ihm begleitet wird, sondern auch noch die Zeit, die er braucht, um allein nach Tanger zurückzukehren. Wenn die marokkanische Regierung an sich schon im Lande selbst nicht stark genug ist, um auf Grund ihrer Autorität den im Lande reisenden Europäern Sicherheit für Leben und Eigentum zu gewährleiften

und sich gezwungen sieht, die Reisenden besonders unter den Schutz eines Soldaten zu stellen, dann sollte von ihr zum mindesten verlangt werden, daß sie diesen Soldaten auch selbst bezahlt. Wenn jemand ein Jahr lang in Marosto reisen würde, so hätte er nach der neuerdings sestgesetzten Taxe der Regierung nicht weniger als 2281,25 Peseten allein sür den Schutzsoldaten auszugeben, und dabei verlangt der Kerl auch noch Trinkgelder — verlangt sie. Gibt man sie ihm nicht, dann sängt er an zu schikanieren. Es ist eben im Grunde genommen in Marosto nicht anders, als wie überall; der Gendarm regiert!

Herr Löhr sagte mir heute, er wisse es noch nicht bestimmt, wann er reisen wollte. Ich sagte ihm, ich beabsichtigte zuverlässig am 16. Februar abzureisen und bäte ihn, mich nur wissen zu lassen, ob er sich anschließen würde oder nicht. Er macht den Tag seiner Abreise von einigen Zufälligkeiten und vom guten Wetter abhängig. Da aber das Wetter bei einer folchen Reise für mich unmöglich eine Rolle spielen darf, so kann ich mit Be= stimmtheit sagen: Ich reise am 16. und bestelle auch auf diesen Tag den Makhasni. Allerdings engagiere ich ihn vorläufig nur zur Reise bis nach El Kfar. Denn ich werde unter allen Umständen in El Ksar zwei bis drei Tage liegen bleiben, da sich erfahrungsgemäß in den ersten Marschtagen herausstellt, daß doch noch diese und jene Kleinigkeit an der Karawane nicht in Ordnung ist. Sollten in dieser Zeit, falls wir nicht zusammen abreisen, Berr Löhr und Berr Schultheis noch eintreffen, dann werden wir drei insgesamt nur noch einen Makhasni mitnehmen, und dann kann mein Makhasni von El Ksar aus direkt wieder nach Tanger zurückreiten. Es wird denn auch der übliche Lohn von 11/4 Duro, also 6.25 Beseten pro Tag ausdrücklich mit dem Makhasni ver= einbart, und dieser verspricht, sich am 16. früh bereit zu halten. Bisher ist es Muhammed noch nicht gelungen, einen zweiten dienstbaren Geist aufzutreiben, was an sich doch für ihn keine Schwierigkeit sein kann. Es scheint mir, als will er mich zwingen, seinen Bruder mitzunehmen. Außerdem ist mir heute ein schwer= Ich habe nämlich für meine wiegender Verdacht aufgestiegen. Pferde bereits eine außerordentlich hohe Summe für Safer angelegt, und Muhammed verlangt heute von mir schon wieder

Geld, um hafer einkaufen zu können. Daß der hafer tatsächlich gekauft wurde und auch im Stalle stand, davon habe ich mich persönlich überzeugt. Als ich Muhammed über den Berbleib des Hafers zur Rede stelle, behauptet er zunächst, er hätte ihn verfüttert. Als ich ihm auf den Kopf zusage, daß das unmöglich fei, denn so viel Hafer könnten die beiden Pferde ja nicht ver= tilgen, ohne sich zu überfressen, meinte er, dann müßte wohl irgend ein fremder Pferdebesitzer in dem Mietstalle von dem Hafer gestohlen haben. Ich glaube aber vielmehr, daß Muhammed mit Hilfe feines Bruders den Hafer, der fehlt, an den Juden, von dem ich ihn beziehe, wieder zurückverkauft und das Geld in seine Tasche gesteckt hat. Um diese Möglichkeit abzuschneiden, dazu kommt mir ein Angebot des Postdirektors, herrn Stöcker, sehr gelegen, der die Freundlichkeit hat, mir, als ich ihm mein Leid klage, die Mitbenutung seines Stalles, der verschliegbar ift, zur Berfügung zu stellen. Somit wandern denn die Tiere in den Stall des herrn Stöcker, und der Stall wird forgfältig abgeschlossen. Ich selbst aber werde die Fütterung der Tiere kon= trollieren. Das ift das erfte, woran man seine farbige Diener= schaft gewöhnen muß, daß sie Rechnung legt über jeden einzelnen Pfennig, den sie im Auftrage des Herrn ausgegeben hat, sonst denkt sie, er merkt es nicht, und die Betrügerei wird täglich größer. Das wäre ja nun fatal, wenn so kurz vor der Abreise mir noch passieren sollte, daß ich auch mit dem zweiten Muhammed ein ähnliches Unglück hätte, wie mit dem ersten!

\* \*

## 14. Februar.

Das Resultat des heutigen Tages ist, daß ich nunmehr wieder ohne Diener din, und zwar liegt der Grund der sosortigen Entlassung Muhammeds II. nicht etwa in der Tatsache, daß er über den Berbleib des überschüssigen Hafers keinen Aufschluß geben konnte, sondern zunächst einmal darin, daß er böswillig sich nicht um das Engagement eines Pserdeburschen kümmert, sondern mich in der Tat zwingen will, seinen Bruder zu engagieren. Dieser Bruder ist aber der beste Bruder auch nicht, und das Motiv sür Muhammed, ihn mit auf die Reise zu nehmen, liegt

auch nicht in der Tatsache, daß er sein Bruder ist; denn er ist gar nicht sein Bruder. Wohl aber nennt er ihn, darüber zur Rede gestellt, seinen Freund, und die Freundschaft geht so weit, daß sie aus Grund eines bekannten Paragraphen des Strasgesetz buches bei uns zu Hause mit Zuchthausstrase belegt werden würde. Ich kann natürlich unmöglich dulden, daß mein Diener mich zwingen will, außer ihm noch seinen Freund mit auf die Reise ins Inland zu nehmen, und somit verabschiede ich denn Muhammed nach Kenntnisnahme dieser seiner durchschlagenden Charaktereigenschaft mit einem handgreislichen Beweise meiner Schlagsertigkeit, und als der Geliebte gegen mich überdies noch frech werden will, bringe ich meine Fußschle mit demjenigen Teile seines Körpers in Berührung, der zwar Muhammeds Herz in besondere Wallungen zu versezen pslegt, dem aber eine dersartig ungewohnte zarte Berührung auch nichts weiter schadet.





Unterwegs.

# Sünftes Kapitel.

## Im Sattel nach El Ksar el Kebir.

15. Februar.

orgen geht nun die Abreise vor sich, und mir sehlt noch ein Maultier und die ganze Dienerschaft. Mit meinem Plan, mir den Dolmetscher sür die Reise während meines Ausentschafts in Tanger bereits einzuarbeiten, habe ich also vollständig Schiffbruch erlitten. Vielleicht ist es auch besser, die Reise gleich von vornherein mit uneingearbeiteten Leuten anzutreten. Denn ein guter häuslicher Diener ist noch lange kein guter Reisegefährte, und somit wage ich denn den Sprung ins Dunkle, indem ich mir nun, koste es, was es wolle, in letzter Stunde neue Leute engagiere und meine Experimente mit ihnen auf der Reise fortsetze. Zuerst hatte ich den Gedanken, mit meinen Dienerbedürsnissen eventuell zu partizipieren an der Dienerschaft der Herren Löhr und Schultheis. Ich muß sie heute sowieso nochmals interpellieren, ob sie an dem Plan sesthalten, morgen zu reisen. Sie sind immer noch nicht entschieden und wollen nicht reisen,

wenn es regnen follte. Die Mitbenutung der beiden Leute, die fie von Fas mitgebracht haben, ist für meine Zwecke nicht sonder= lich tunlich. Die Leute sind nur auf ihre Herren eingearbeitet, sie würden durch Übernahme der Arbeiten für einen Dritten nur in Berwirrung fommen. Außerdem reifen die beiden herren mit einer Mietskarawane, deren Treiber sich natürlich um meine Tiere nicht fümmern würden. Auch meinen sie, ich würde wohl sowieso morgen nicht wegkommen, wenn ich heute noch ohne Leute sei. Run, wenn man einen Tag gut ausnutt, schafft man allerhand. Ich erinnere mich, daß der ebenfalls nach Tanger zurückgekehrte Instrukteur der Löweschen Waffenfabrik mir gelegentlich gesagt hat, er hätte auf einer Reise nach Fas als Dolmetscher einen in Tanger anfässigen Mann aus dem Ssuß, der füdlichsten Proving Marokkos, mitgenommen, der perfekt Deutsch gesprochen hätte. Ich gebe zu dem Instrukteur und lasse mir von ihm das Haus bezeichnen, wo er wohnen soll. schicke ich hin und lasse anfragen, ob der Dolmetscher eventuell bereit sei, auch mich nach Fas zu begleiten. Es erscheint gegen Mittag ein Araber von direkt kaffeebrauner Hautfarbe, die sich wesentlich unterscheidet von dem helleren Typus der Leute von Tanger. Er ift für arabische Verhältnisse auffallend anständig gekleidet. Er besitt eine silberne Uhr mit Rette und einen Spazier= ftod. Gein roter "Feg" ist umwunden mit einem tunesischen Schal, und er selbst führt den Titel "Hadi". Es ist das eine Art Adelstitel, und er darf geführt werden von denen, die nach Metta gepilgert sind. Aber er besitzt außer seiner Eigenschaft als Sadj noch eine andere, vielleicht noch wertvollere Eigenschaft. Er ist nämlich Scherif und gehört damit auch zu der Klasse des marokkanischen Geburtsadels, der mit dem Beruf und sonstigen Stande nicht das Geringste zu tun hat. Auch ein Strafenkehrer kann in Marokko Scherif sein. Eine kurze Unterhaltung mit ihm lehrt mich, daß er zwar nicht derselbe Dolmetscher ist, der mit dem Instrukteur in Fas war, wohl aber ein Landsmann von ihm. Aber auch er spricht so gut Deutsch, daß eine Unterhaltung mit ihm ohne weiteres möglich ift, selbst eine Unterhaltung, die mit Begriffen arbeitet. Noch besser spricht er Englisch, und wo das Deutsch einmal nicht ausreicht, können wir uns auf Englisch

unterhalten. In der Tat für marokkanische Verhältnisse ein ganzer Ausnahmemensch! Sympathisch berührt mich bereits, daß er nicht Landsmann ist jener Fahaß=Leute, einer aus Arabern, Kifsberbern und Djebellas zusammengesetzten Mischrasse, die die Gegend von Tanger bewohnt. Die Leute aus dem Ssuß, die eine sziemlich starke Mischung von Negerblut besitzen, halten



Bantelfanger aus bem Gfuß.

sich sowieso für etwas Bessers, als die "Landbewohner" (Fahaß bedeutet schlechthin "das Land" im Gegensatz zur Stadt). Dazu kommt, daß das Ssuß eine völlig unabhängige Landschaft ist, die also nicht zum Blad el makksen gehört. Es ist stets günstig, wenn man in einem derartigen Lande mit einer Dienerschaft reist, die anderen Stammes ist als die Menschen, mit denen man unterwegs zu tun besommt. Seine Sprachkenntnisse aber besitzt Hadj Hussein den Muhammed es Ssußi aus seiner Berufstätigkeit. Er ist nämlich — Ukrobat. Als solcher gehört er einer Gesellschaft

von Ssuß-Männern an, die große Gastspiele in Europa zu absolvieren pslegen. Hadj Hussein ist bereits wiederholt aufzgetreten in den ersten Barietés Deutschlands, Englands, Frankreichs und Österreich-Ungarns. Es ist die von mir selbst auch bereits früher in Europa gesehene Truppe, die unter dem nom

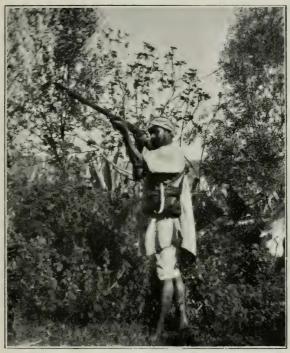

Bufdma als Runftichüte.

de guerre "Les Bédouines Arabes" reist und durch ihre überaus gewandten Pyramiden= und Springerkunststücke stets den leb= haftesten Beisall des europäischen Variétépublikums zu entsesseln pflegt. Hadi Husseln ist der "starke Mann", der auf seinen Schultern noch sechs weitere Menschen trägt, die in den merk= würdigsten Verschlingungen sich zu wechselnden Pyramiden gestalten. Hadi Husseln versichert mir, er ergreise die Gelegenheit mit Vergnügen, mich begleiten zu dürsen. Er sei im ganzen Lande

Marotto herumgekommen und spreche nicht weniger denn sechs marokkanische Dialekte. Nur sei er noch nicht nach Kas gekommen, und es sei stets der Wunsch seines Lebens gewesen, einmal in Fas in der Moschee des heiligen Mulei Idris zu beten. er ein frommer Mann ift, bezeugt ja schon sein Titel Hadj. Während Hadi Huffein sonst in Europa monatlich 2-300 Mark Gage erhält, ist er einverstanden mit monatlich 25 Duros (das find 125 Pefeten oder 75 Mark), sowie freier Station. Er ist auch bereit, morgen früh mit mir zusammen los zu reisen, und wird noch den bei der Truppe beschäftigten Diener Buschma, auch einen Landsmann, mitbringen, der sich auf Karawanenreisen ver= fteht und ein braver, ehrlicher Geselle sein soll, für den er jede Garantie übernehmen kann. Auch er ist ein kleiner Artist, und zwar Clown und Kunftschütze. Allerdings spricht er nur den Tetuan= und den Ssuß=Dialett, und seine Kunftstücke find nur für marokkanische Gauklertruppen geeignet. Na, da hätte ich denn als wissenschaftlicher Reisender eine recht standesgemäße Reise= begleitung: als Dolmetscher und Diener einen pyramidalen "ftarken Mann" und als Pferdeburschen einen Clown! In der Tat, gang freundliche Aussichten für unterwegs! Wenn es regnet, lasse ich mir von meinen Dienern Tingel-Tangel vorspielen, und wenn uns unterwegs das Geld ausgehen sollte oder wir ausgeraubt werden follten, dann veranstalten wir bei den Kabylen regelrechte Vorstellung und geben sammeln. Hadj Hussein übernimmt es auch, noch einen Maultiertreiber nebst Maultier anzuheuern, zunächst für die Reise bis El Kfar el Kebir, bis wohin auch der zu morgen früh bestellte Makhasni verpflichtet worden ift. Dort wollen wir ja einige Tage bleiben. Da aber für beide Tages= löhnung Sitte ift, so ersparen wir dadurch für einige Tage Lohn und werden hoffentlich in El Kfar entweder noch ein Tragtier faufen oder aber jedenfalls doch eins mieten können. Denn dann sind wir ja auf der stark begangenen Karawanenstraße El Araisch— Fas. Der Rest des Tages geht, nachdem nun einmal der Abmarsch für morgen gesichert ist, damit hin, die noch notwendigen Einkäufe zu beforgen. Insonderheit müffen wir uns bis El Rfar el Rebir mit ausreichendem Pferdefutter versehen. Die marokfanischen Pferde fressen nicht Hafer, sondern Gerste. Diese aber unterwegs, außer an den Märkten, zu kaufen, soll, wie man mir sagt, sehr schwierig sein. Am Abend vereinigt uns noch eine fröhliche Tafelrunde. Dann wandert der auf mich entsallende Teil unseres Taselgeschirres in die dafür bestimmte Kiste. Das Zelt, die Kosser usw. sind gepackt. Worgen früh um 7 Uhr wird gesattelt und dann — auf nach Fas!

\* \*

16. Februar.

Bünktlich um 7 Uhr ist der Makhasni angetreten. Sein erster Wunsch ift Vorschuß. Auch Sadj Hussein hat um Vorschuß gebeten, und zwar hat er von mir im Bertrauen auf sein ehrliches Gesicht einen vollen Monat voraus bezahlt bekommen. Er wird das Geld seiner Frau geben, die, wie ich eben erst zu meiner ilberraschung erfahre, eine Deutsch-Ungarin und zum muhamme= danischen Glauben übergetreten ist. Sadi Huffein hat auch drei schwarzlockige Kinder, die nach Brot schreien. Somit bekommt er seinen Vorschuß. Der Mathasni hat sich von dem Gelde, das er voraus bekommen hat, ebenfalls mit Pferdefutter und Brot ver= sehen. Auch Sadi Suffein kauft für unsere Zwecke noch einen ganzen Korb von den flachen runden, marokkanischen Broten ein, die von nun an den Hauptbestandteil unserer Nahrung unterwegs bilden werden. Mit dem Maultiertreiber gibt es zunächst noch einen kleinen Tang. Auch er will Vorschuß haben. Da er aber ein Spithubengesicht hat, so trauen wir ihm nicht über den ersten Tag hinaus. Das Geld reicht auch hin, um sich mit Proviant zu versehen. Er bekommt pro Tag 1,25 Duro und muß dafür sich selbst und seinen Esel beköftigen. Er verlangte anfangs natürlich viel mehr. Aber da wird kurzer Prozeß gemacht. Sein Maulesel wird, ehe er sich dessen versieht, von Sadi Sussein und Buschma, meinem vollbärtigen Kunstschützen, mit den schwersten Risten und Koffern bepact, und als der Eseltreiber angesichts dieser Brutalisierung seines Maultieres bitterlich zu wehklagen anfängt, wird ihm erklärt, wir würden die Eselslast nur dann leichter machen, wenn er auch mit dem Preis herunterginge. es ihm an sich mit seiner ursprünglichen Forderung nicht ernst war, und er nur unsere Notlage ausnuten wollte, um einen 10 Zabel, Marotto.

höheren Preis zu erzielen, so ging er denn auch alsbald auf den ortsüblichen, an sich schon hohen Preis von 1,25 Duro herunter, und nun konnte es losgehen. Einige Schwierigkeiten macht die Bepackung des biederen "Bu Hamara", der nun erstmalig seine Künste als Lasttier vorsühren soll. Er stellt sich zunächst dabei sehr ungeschickt an, und als wir ihm den Packsattel, der übrigens nur eine halbe Last trägt, auslegen, spielt er zunächst Komödie



Der Mathasni.

und tut so, als ob er die Last nicht schleppen könnte. Er stellt sich breitbeinig hin und knickt dann mit allen Vieren ein, so daß er schließlich am Boden liegt wie ein Kamel, das bepackt werden soll. Da ist es nun der Makhasni mit seiner Ersahrung, der Rat weiß. Er piekt dem biederen "Bu Hamara" mit seinem spizen Sporn, den er am rechten Hacken sizen hat, ein wenig unter die Weichteile, und da plötslich besinnt sich "Bu Hamara", daß er doch ein stolzes, startes Verberroß ist, von dem es gar keinen guten Eindruck macht, wenn es von vornherein schlapp wird.

Er gibt also seine Mucken auf und hält später gang schön still. als wir ihn erneut bepacken. Und als Hadj Huffein sich mit echter Artistengrazie sogar noch zur Probe oben auf den Sattel hinauf schwingt, wird "Bu Hamara" wieder ganz stolz, daß er doch noch geritten werden soll, und tanzt vergnügt mit nach hinten gelegten Ohren auf dem Pflaster herum. Auch mein Sattel wird gehörig montiert. Vorn rechts hängt die Revolvertasche, ein Faschinenmesser und die mit kaltem Kaffee gefüllte spanische Lederflasche. Links vorn am Sattel hängt im Lederetui der photographische Apparat, links hinten die kleine Kartentasche mit Noti3= biichern, deren Papier karriert ist, und die gebraucht werden zur Aufnahme des Itinerars. Ferner befinden sich in der Tasche Bleistifte, eine kleine Hand=Buffole zum Anstellen von Beilungen und ein sauberes Taschentuch. Sinten rechts berunter hängt eine fleine Ledertasche mit Filmrollen für den Apparat, und am Sattel quer über dem Pferderücken hinweg liegt die gerollte Gummi= pelerine. Die Füße stecken in hochschäftigen Reitstiefeln. Dann kommt die lederbesetzte Reithose, darüber ein hochgeschlossenes Rackett. Um die Taille wird ein Riemen geschnallt, der gleich= zeitig als Gürtel dient, sowie als Reservebandage für den Fall, daß irgend ein Riemen am Sattel oder sonstwo reißen sollte. Auf der bloken Haut trage ich ein Wollhemd und auf dem Kopfe einen breitkrempigen, dicken, grauen Filzhut. Es dauert immerhin einige Stunden, bis die Karawane erstmalig feldmarschmäßig ge= packt ist. Damit habe ich schon gerechnet. Es ist auch meine Absicht, heute am ersten Tage nur einen verhältnismäßig kurzen Marsch zu machen. Unterwegs stellt sich doch noch heraus, daß das Gepäck auf den Packsätteln nicht richtig austariert ist, oder daß noch dieses oder jenes notwendig ist. Gegen 10 Uhr aber sind wir reisefertig. Sievers und der Baron sind schon etwas vorausgewandert und werden sich außerhalb Tangers definitiv verabschieden. Dann sett sich die Karawane in Bewegung, voran der Makhasni, der seine Steinschlofflinte quer über den Sattel gelegt hat, als Vorreiter. Dann komme ich, dann Hadi Huffein auf dem "Bu Hamara", zulett der Eselstreiber mit dem Maulesel, und Buschma flankiert das Ganze. Meine Ausrüftung habe ich auf das überhaupt mögliche Mindestmaß beschränkt. Aber ich finde, daß alles gut untergebracht ist. Somit reiten wir zunächst nach dem Soco grande, wo die Leute, denen ich nun mit der Zeit schon ganz bekannt geworden din, stehen bleiben und sich gegensseitig die Mitteilung machen, wir ritten nach Fas. Dann geht es den Hügel hinauf zu jenem Sandwege, den wir entlang galoppiert waren, als wir hinauszogen ins Feld, um uns an den Kämpsen bei Tanger zu beteiligen. Aber jett werden wir



Sadj Suffein und Bufchma auf bem Mariche.

nicht mehr galoppieren. Denn Schritt ift die Gangart, mit der wir am schnellsten vorwärtskommen werden. Die Angehörigen von Hahj Hussellsten, der ebenfalls auf jener Düne sein Häuschen hat, stehen am Wege und winken uns Abschied zu. Selbst Muhammed I. läßt es sich nicht nehmen, mir im Vorbeigehen mit dem wehmütigsten Lächeln von der Welt gute Reise zu wünschen — nun trinkt er keinen Rotwein mehr! Unterwegs begegnen wir auch noch einigen Bekannten, die einen letzten Händedruck erhalten.

Und draußen vor der Stadt warten Sievers und der Baron, um sich von dem bisherigen Hausgenossen endgültig zu verabschieden. Nachdem auch dieser stimmungsvolle Moment glücklich überwunden ist, reiten wir allein weiter, zunächst eine zeitlang schweigsam und in dem Bewußtsein, einem unbekannten Etwas entgegenzugehen. Seitdem die Europäer von ihren Gesandtschaften aus Fas nach der Küste zurückberusen sind, bin ich wieder der erste Europäer, der die Reise ins Inland unternimmt.

\* \*

Schweigend mochten wir etwa eine halbe Stunde lang geritten sein, da werden wir aus unseren Träumen aufgeweckt durch die Klänge von Pfeisen und Blasinstrumenten, und als wir um eine Biegung herumkommen, sehen wir einen Trupp festlich ge= schmückter Menschen auf uns zukommen. Es ift ein Hochzeits= zug — eine glückliche Vorbedeutung! Wenn ich auch nicht aber= gläubisch bin, so heitert doch der Gedanke, daß andere Menschen aus solchen Borkommnissen freundliche Schlüsse für die Zukunft ziehen, etwas auf, und ich möchte fast die Behauptung aufstellen, je mehr man in der Unwirtlichkeit reist, und je mehr man abhängig ift von Zufälligkeiten, die sich nicht logisch erfassen lassen, um so mehr klammert man sich mit seinen Stimmungen selbst an Zufälligkeiten und läßt Vorzeichen und Wunder gelegentlich gelten, wenn sie dazu geeignet sind, die gute Stimmung zu befördern. Auch meinen Marokkanern passiert gleich ein gutes Vor= zeichen. Sie haben es sich schon nicht nehmen lassen, in Tanger beim Abmarsch die Enade Allahs und den Segen des Begründers und Schutheiligen von Tanger zu erflehen. Nun es geschieht überdies, daß ihnen der Nachkomme jenes Schutheiligen in eigener Berson begegnet, gleich nachdem wir den Hochzeitszug passiert haben. Es ist das ein komisches, altes Männlein, dessen Tätiakeit darin besteht, mit grüner Diellaba angetan, auf einem Eselchen reitend und in der hand einen Dreizack haltend, die Straffen und die Umgegend von Tanger unsicher zu machen, um sich von den Frommen, die ihm begegnen, den Zipfel des Gewandes füssen zu laffen, von ihnen Geschenke zu empfangen und ihnen dafür seinen Segen zu erteilen. Er ist eine der typischen Figuren, die in

Tanger jedes Kind kennt, und wenn ihn auch mancher aufgeklärte Muhammedaner vielleicht zu gewöhnlichen Gelegenheiten nicht als voll ansieht, so tut er es doch, wenn er eine solche Reise an= tritt, die für einen Marokkaner stets einer großen Unternehmung gleichkommt. So steigt denn auch Hadj Huffein herunter vom Pferd und holt sich, gleich Buschma und dem Eselstreiber, von ihm einen Reisesegen, der mit einigen Flusch, jenen nur einseitig geprägten maroffanischen Kupfermünzen alter Währung, belohnt wird. Für mich ist eine Bauernfamilie etwas interessanter, die auf mehreren vollbeladenen Eseln frisch gepflückte Apselsinen nach Tanger zum Markte bringt. Wir erstehen für billiges Geld die herrlichen reifen Früchte und löschen damit den Durft, den die warme Mittagssonne auf unserem Gaumen entstehen läßt. Gegen Mittag kommen wir in die Gegenden, die noch kürzlich im Aufstand gegen den Bascha von Tanger gestanden haben. Indessen führt die Karawanenstraße selten durch Dörfer. Sie läuft meist in einiger Entfernung an ihnen vorbei. Die meisten Dörfer beftehen hier aus Steinhäufern mit Strohdachung, mas im all= gemeinen als ein Zeichen dafür gilt, daß die Bewohner Berber sind. Indessen muß man in solchen Bestimmungen außerordentlich vorsichtig sein, weil gerade hier im Norden eine so mannigsache Rassenmischung stattgefunden hat, so daß Trugschlüsse leicht sind. Man vergegenwärtige sich nur einmal ganz oberflächlich die hauptfächlichsten Bölterwellen, die diese Nordfüste Afrikas über= flutet haben. Wir wollen schweigen von den Zeiten, die vor der eigentlichen historischen Zeit liegen. Sicher aber ist, daß schon die alten Phönizier hier im Lande der Hesperiden sich an den goldenen Apfeln labten, die wir foeben erworben haben, und für deren spätere Verpflanzung nach Griechenland die Kraft eines Herfules nötig war. Wir wollen uns eben nur deffen erinnern, daß hier das Land ist, wo nach den Vorstellungen der vor= klassischen hellenischen Zeit der personifizierte Atlas den himmel auf den Schultern trug, und es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn die Tatsache, daß selbiger Herkules der Sage nach den alten Riefen Atlas eine zeitlang in seiner löblichen Tätigkeit ver= treten hat, darauf hindeutet, daß auch schon die alten Hellenen in jener Zeit, aus der die Serfulessage stammt, nähere Befannt= schaft geschlossen haben mit dem Lande, das als Sitz des Altlas angenommen wurde. Sollte die rationalistische Erklärungsweise richtig sein, daß man den alten Himmelsträger ohne weiteres identifizieren könnte mit dem personifizierten Allasgebirge, so ließe sich daraus mindestens schon schließen, daß die Hellenen lange vor den Kömern bis zu jenem Gebirge rorgedrungen sind, das bestanntlich manche Landreise von der Kisste entsernt liegt, so daß



Gin Beitigengrab am Bege.

man also mit der Erklärung, auch die Atlassage sei eine reine Schiffersage, wohl nicht der Sache auf den Grund kommt. Nach den Griechen kamen dann die Karthager, die ihren Ursprung von den Phöniziern herleiten. Dann kamen die Kömer, die aus Mauretanien eine blühende Provinz machten. Reste aus der Kömerzeit sinden sich dis hoch hinauf auf die Höhen des Atlas. Dann kamen die Bandalen, also germanische Einflüsse, dann die Uraber, die sich mit allen jenen zurückgebliebenen Völkerresten mischten und mit den neu ausgenommenen spanischen und por-

tugiesischen Elementen einen neuen Sammeltypus der Mauren schufen. Es ist außerordentlich schwer und würde noch sehr ein= gehender ethnologischer Detailarbeit bedürfen, festzustellen, in welcher Reihenfolge und in welcher Weise diese Bölkermischungen ftattgefunden haben. Sicher erscheint nur das eine, daß auch der Name "Berber" bereits eine starke Mischung einschließt, und daß man jedenfalls nicht in der Lage ift, die Berber selbst da, wo sie sich angeblich rein und unabhängig seit Jahrhunderten erhalten haben, als Reste der maroffanischen Urbevölferung zu bezeichnen. Ganz und gar außer acht gelaffen find bei dieser Aufzählung die Völkerwellen, die aus dem Innern Afrikas heraus sich über dieses nördlichste Vorgebirge des großen Kontinents ergossen haben. Es steht aber fest, daß namentlich in den südlicheren Provinzen sehr eingehende hamitische Mischungen stattgefunden haben. Und heute noch findet andauernd eine Mischung statt mit denjenigen Stämmen. die im Sudan ihren Ursprung haben. Die ausgebildete Sklaven= wirtschaft, die mehr oder weniger öffentlich selbst gegenwärtig noch im Junern Marokkos gehandhabt wird, trägt diese Mischung auch heute erneut bis hinauf in die herrschenden Familien. Man kann sagen, die ganze marokkanische Bevölkerung, insonderheit die herrschende Araberbevölkerung, trägt eine sehr bedeutende Bei= mischung von Negerblut in sich, und ich bin nach alledem der Ansicht, daß die jest noch landesüblichen Unterschiede in Araber, Berber, Neger und deren Spezialifierungen sich nur auf die uns näherliegende Vergangenheit beziehen, daß man aber aus ihr feinesfalls ohne weiteres Rückschlüffe ziehen darf auf Zeiten, die womöglich Jahrtaufende zurückliegen. Die Spuren der Ab= stammungen lassen sich natürlich feststellen, aber viel mehr auch Für die Bevölkerung Maroktos interessant ist auch das eine, das sich mit ziemlicher Bestimmtheit sagen läßt, daß die in Marokko wohnenden Juden sich verhältnismäßig rein erhalten haben. Ich wiißte nicht, daß mir je eine Verbindung zwischen einem Marokkaner und einem Juden bekannt geworden wäre. Unbedingt ist die ethnologische Erforschung dieser Gebiete bis zum heutigen Tage noch ein dankbares Feld. Sie erfordert aber ein tiefes Eingeben und namentlich sehr umfangreiche geschichtliche und sprach= vergleichende Studien, die nur dem möglich sind, der sowohl das klassische Arabisch, wie das in Marokko gesprochene Bulgär-Arabisch und außerdem die zahlreichen marokkanischen Dialekte beherrscht. Die in Marokko lebenden Sprachen lassen sich oberflächlich in drei Gruppen sondern, nämlich das schon oben erwähnte vulgäre Moghreb-Arabisch, das Schlöh und den Ssußdialekt. Erleichtert würde die Arbeit dadurch werden, daß die Marokkaner an landsmannschaftlichen Überlieserungen ziemlich seskhalten und sich schon im Namen nach Herkunft, Abstammung usw. klassisie



Inpen von Männern aus dem Jahaß.

zieren. Doch muß man auch darin Borsicht walten lassen und darf sich vor allen Dingen auf keinerlei geschichtliche Erörterungen mit Marokkanern einlassen, die Zeiten behandeln, die über ein dis zwei Menschenalter zurückliegen. Selbst mit sogenannten gelehrten Arabern würde man da auf bedenkliche Frewege geraten, wenn man nicht scharfe Aritik walten ließe. Erschwert wird die ethnologische Ersorschung der gegenwärtigen Bewohnerschaft des Moghred el Aksa noch dadurch, daß namentlich seit der französischen Jnvasion in Nordasrika zahlreiche Familien aus den jezigen französischen Kolonien ausgewandert sind nach Marokko. Sie haben zwar ihre Sprache und ihre Traditionen mitgebracht. Aber wie es so geht bei Bölkern, die in der Mehrzahl Analphabeten

sind: die Traditionen werden bald Sage. Es treten dann rationalistische Erklärungsversuche auf, die gewöhnlich falsch sind, und selbst von dem alten Tialekt bleibt in der neuen Umgebung nicht viel mehr übrig, als auch nur einige Provinzialismen und Erinnerungen.

Die Stämme, die sich heute noch als Berber bezeichnen, gelten, gleichviel ob sie arabisiert sind oder sich verhältnismäßig frei vom arabischen Einfluß erhalten haben, als die besten Land= wirte Maroffos. So gelten auch die Kabylen in der Umgebung von Tanger als gute Landwirte, obgleich der Boden des Fahaß nicht der beste ist, den Marokko ausweist. Was die Grundbesik= verhältniffe anlangt, so fagt mir Sadj Huffein, daß hier in diesem Teile des Blad el Makhsen das Land nicht den einzelnen Kabylen gehört, wie 3. B. in den Berberbezirfen und in einem großen Teile der fruchtbaren Sjebu-Gbene, sondern daß es sozusagen Kron= eigentum ift, das an die Rabylen gewissermaßen in Erbpacht ge= geben wurde in der Beise, daß die Leute die Hälfte des Ertrages an den Sultan abliefern miiffen. Das Kapitel Grundeigentum ist jedenfalls auch eins der schwierigsten, die es in Marotto gibt. Die Dinge sollen je nach den Gegenden grundsätlich verschieden liegen. Eine andere Urt von Lehnspacht wieder ist es, auf Grund deren die Makhasni, das heißt die Stämme, die direft zum Dienst als Leibwache des Sultans und als Gendarmerie verpflichtet merden, angesiedelt sind, so 3. B. die Kabylen Scherarda, El Ildaia, Scheraga usw. Diese bürfen die Erträge des ihnen zugeteilten Landes für sich selbst behalten eben gegen die Verpflichtung zum ständigen persönlichen Dienste. Mein Makhasni ist ein Ungehöriger des Stammes El Ildaia, durch dessen Gebiet wir auf dem Wege nach Fas kommen werden. Andere Kabylen wieder leiften an den Sultan eine Urt Matrifularabgabe, das heißt der Pascha oder das Haupt der Kabyle zieht für seine Rechnung die Steuern von seinen Untergebenen ein und läßt daraus an den Sultan Stammesabgaben ergeben. In wieder anderen Begirken werden die Steuern direft von den einzelnen Personen erhoben, und das Land ift Privatbesit des einzelnen. Alle diese Dinge sind noch un= erforscht. Solange man aber darüber nicht genügend Bescheid weiß, ift es ein geradezu unsinniges Borgeben, wenn seitens der französi=

schen Diplomatie dem Sultan zugemutet wird, die Einführung eines einheitlichen Besteuerungsversahrens in Maroffo in die Wege zu leiten. Ein solcher Rat bedeutet dasselbe, wie wenn man jemand vorschlägt, sich die Rägel zu beschneiden, am linken Daumen anzufangen und, um die Sache furz zu machen, mit dem Daumen= nagel gleich die vier anderen Finger auf einen Schnitt mit wegzuschneiden. In solche inneren Berwaltungsangelegenheiten sollten sich die Europäer nicht eher einmischen, als bis sie geniigend von der Eigenart des Landes fennen, um derartige Experimente zu wagen. Und selbst dann sollten sie auch nicht die Art der Ausführung vorschreiben, sonst ift der Erfolg, wie in diesem Falle, der umgekehrte. Anstatt der vielleicht in ganz menschenfreundlicher Albsicht bezweckten Aufhebung der tatsächlichen Mikwirtschaft bei der Steuereinziehung, für die aber nur die allgemeine Korruption verantwortlich ist, werden die verschiedenartigsten Rechte über einen Kamm geschoren, und das Ergebnis ist — die Revolution.

\* \*

Unterwegs haben wir zahlreiche Flüsse zu passieren. ber ganzen Reise bis nach Fas gibt es nur eine einzige Brücke, und zwar etwa eine Tagesreise vor Fas über den Mekkes. Sonst muß man, um über die Flüsse hinüber zu gelangen, hindurchwaten oder reiten. Da das Land vollständig waldlos ist, so kommt es vor, wenn Regenwetter eintritt, daß nicht nur die Wege überaus schlüpfrig und schwer zu passieren sind, sondern auch die Flüsse derartig angeschwollen sind, daß man nicht mehr hinüber kann. Einer Gesandtschaftsreise passierte es einmal, daß sie auf dieser Strede vom Regen überrascht wurde, und daß plöglich die Flüsse derartig anschwollen, daß sie weder vorwärts, noch auch über die schon passierten, mittlerweile aber ebenfalls hoch angeschwollenen Flüsse nach rückwärts konnte. Es blieb ihr nichts anderes übrig. als Zelte aufzuschlagen und abzuwarten, bis der Regen aufhören und das Wasser sich verlaufen würde. Wir haben Glück, denn es herrscht das schönste Wetter. Nachdem wir bereits eine Anzahl unbedeutender kleiner Gräben und Bäche überschritten haben, die samt und sonders zum Atlantischen Dzean fließen, kommen wir gegen 3/43 Uhr erstmalig an ein Wasser, das man schon als ein

Flüßchen bezeichnen fönnte, den Nad M'harhar, ein kleines Küftenwasser, das sich alsbald ins Meer ergießt. Jenseits des Flusses, in einer Strohhütte, hat sich ein marokkanischer Kasseschank etabliert. Man erhält hier ein Täßchen schwarzen Mokkaertrakt, der widerlich gezuckert und außerdem noch mit einem Zimmetzusat versehen ist. Bereits vorher haben wir eine kleine Kubba passiert, in deren Nische ein marokkanischer Kupser- und Grob-



Suficmied in der Nifche einer Rubba.

schmied seine Werkstätte unterhält. Er wird rermutlich von den Karawaniers gelegentlich in Nahrung gesetzt, die hier die Huseisen ihrer Tiere nachsehen lassen. Gleich hinter dem Flusse an halber Bergeshöhe liegt ein Dorf (marokkanisch Duar) Ssegedla mit einem Usid des Scherif Ssidi Hady Abd es Ssalem Uasani. Es ist eine Meierei der Familie der Schürsa von Uasan, die unter den vornehmsten Fürstengeschlechtern des Landes rangieren und als Erbseinde der gegenwärtig herrschenden Tasilalet-Dynastie gelten. Diese Tatsache haben sich die Franzosen zunutze gemacht,

indem sie die Schürfa von Uasan mit ziemtlich erklecklichen Jahrespensionen unterstüßen, um in ihnen ein Gegengewicht zu besitzen, das gelegentlich einmal gegenüber der Autorität des Sultans in die Wagschale geworsen werden kann. Der Wohnsitz der Schürfa, und zwar der beiden Häupter der angeschensten Linie, ist Tanger, wo sie auf dem Merschan ein Haus besitzen, das im Ruse steht, gelegentlich als Zufluchtsstätte sür allerhand politische Konspirationen zu dienen.

Ich habe die Absicht, an diesem ersten Reisetag nur bis zu einem kleinen Gebirge zu gelangen, das ich schon früher erwähnt



Gin Unfall an ben roten Bergen.

habe als Grund dafür, daß die Kamelsfarawanen nur ungern den Weg über dieses Gebirge nach Tanger wählen und statt dessen den nach El Araisch vorziehen. Das Gebirge heißt El Atbat el Hamra, der rote Ausstellen. Nachdem wir noch ein kleines Flüßchen in der Rähe des Duar Madiar passiert haben, das mir Hadischen das den Uad Madiar bezeichnet, beginnen wir gegen 1/24 Uhr den Ausstelle auf den roten Berg, der deshalb diesen Namen führt, weil der Kalkstein, aus dem er besteht, von Eisensynd rot gefärbt ist. Der Küstenstrich, den wir bisher durchsritten haben, ist mit fruchtbarem Schwemmland ausgefüllt, auf

dem eine ziemlich dicke, bisweilen sußhohe Humusschicht lagert. Die organischen Stoffe, die zur Bildung dieser Schicht beigetragen haben, sind in der Hauptsache in dem üblichen Grasüberzug zu suchen, der iiberall da, wo feuchte Landstrecken brach liegen, Lon Bäumen ist das Land bis auf einige wenige Eremplare vollständig beraubt. Nur hin und wieder sieht man vereinzelte Laubträger, gelegentlich einmal eine Korfeiche, auch hier und da Pinien, doch stets nur in kleinen Hainen oder, wenn einmal einzeln, in verkimmerten Eremplaren. Dagegen sind die Felder häufig eingefäumt von Secken wilder Opunzien und Agaven. Die Waldlosigfeit gibt das Land völlig der Gunft oder der Ungunft der Witterung preis, und eine Regulierung der Niederschlagsgewässer findet zum Schaden des Ackerbaues nicht statt. Künftliche Wasserregulierung ist den Vorvätern der Araber zwar nichts Neues gewesen. Aber diese Generation zehrt, von den weisen Lehren der Borväter allenfalls nur noch in der Theorie, und vielleicht auch das nicht einmal. Zumal der Bauer gibt sich gang und gar der gnädigen Sand Allahs anheim, der iiberall da sorgen soll, wo der fatalistische Muhammedaner mit seiner Kunft oder seiner Arbeitsluft zu Ende ist. Wenn einmal lange Zeit kein Regen herrscht, dann ist das Unglück da, und dabei ist diese Gegend hier noch verhältnismäßig wasserreich, wie sich an zahlreichen Brunnen und Quellen, die wir am Wege treffen, erkennen läßt. Der Boden felbst, auf dem wir mandern, ist tonig-mergeliger Kalk. Bon Beg ist natürlich feine Rede. Bielmehr folgt die Karawane im Gänsemarsch dem ausgetretenen Pfade, den die Karawanen vor uns geschaffen haben. Gegen 1/24 Uhr beginnt der Aufstieg auf die Hügelkette — denn etwas anderes ist das Gebirge nicht. Aber der Weg ist schlecht, steil und mit Geröll bedeckt. Hier passiert denn auch der erste Unfall. Abhang des roten Aufstieges entspringt in halber Söhe eine Quelle, die in Stein gefaßt, von einem einzelnen Baum beschattet und natürlich irgend einem der zahlreichen Seiligen geweiht ift. Das kleine Bächlein, das den Ubfluß dieser Quelle darstellt, läuft quer iiber den Weg hinweg, und es will das Ungliick, daß mein braver "Bu Hamara", der bis dahin unter seiner Last gang tapfer zu= geschritten ist, beim Überschreiten dieses wenig über einen Fuß

breiten, fast stagnierenden Bächleins das jenseitige Ufer verschlt und mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig einsinft, und zwar gleich bis an den Bauch. Das Waffer hat den Tonboden vollständig aufgeweicht, während die Sonne mit ihren sengenden Strahlen die Oberfläche steinhart ausgetrocknet hat, so daß diese wie die Eiskanten vom Ufer her über das Wasser hinweg ragt und von dem Lauf des Baches nicht mehr als eben etwa einen Juß breit offen läßt, während der aufgeweichte, schlammige Boden unter der harten, ausgetrockneten Kruste wesentlich breiter ist. Es hielt denn auch schwer, das Tier wieder aus seiner Lage zu befreien. Es mußte zunächst abgeladen werden. Ohne Hilfe wieder hoch zu kommen, gelang ihm nicht, da es mit den Hinter= händen keinen festen Boden fassen konnte. Somit nußten denn der Makhasni und Buschma den armen Gaul am Schwanze packen und ihn direft an diesem seinen Körperteil in die Höhe ziehen, bis es gelang, wenigstens eins der Hinterbeine mit dem Anie auf das harte Erdreich zu legen. Dann konnte "Bu Hamara" sich weiter helfen und bedankte sich für die Bemühung um ihn zunächst damit, daß er mit seinem vollständig mit Lehm und Tonschlamm bedeckten Schweif eine schlenkernde Bewegung ausführte und uns nun ebenfalls teilnehmen ließ an den Freuden des Lehmschlammes, die wir so oft im Alter bis zu fünf Jahren am Dorfteiche aus= gekostet hatten — seitdem freilich nicht wieder. Dann aber wurde er zunächst einmal zur Quelle geführt und mit den hinterbeinen hineingestellt, während Buschma ihn andauernd mit Wasser und Stroh bearbeitete, bis der Ton einigermaßen heruntergewaschen war. Mit einem Aufenthalt von gut einer halben Stunde konnte es dann weitergeben. Bald hatten wir die Höhe des Berges erreicht, der ein Sporn des Djebel Beni Mssauar ist. Die Scholle ist mit leichter Neigung nach SSO aufgerichtet, wohin auch ihr Steilabfall weift. Bon der Sohe des Berges aus gewinnt man nach Westen hin lettmalig den Blick über die See. Südwestlich von uns liegt Arfila, eine fleine, unbedeutende Hafenstadt zwischen Tanger und El Araisch, und dahinter breitet sich der Atlantische Dzean, während zwischen uns und Arsila noch zwei Lagunen sich ausbreiten. Auf der Sohe des Bergrückens sehen wir zu unserer Linken altes Gemäuer, das den Namen führt Dar el Klau,

und bessen Höhlen als Grabstätten benutt werden. Es erfolgt nun ein überaus steiler Abstieg, der erheblich schroffer ist, als der Aufstieg, und der durch ein ganzes Meer von Steinen und Geröll hindurchsührt. Wir passieren eine Sultanswache, die am Wege ihr Zelt aufgeschlagen hat, um hier Vorposten zu stehen zur Sicherung des Weges. Es sind Leute aus dem Nsala el Gharbia. Unter Nsala versteht man einen Ort, dessen Verwehner verpslichtet sind, den Durchreisenden auf Verlangen Schukwachen während der Nacht zu stellen. Wir steigen bald hinunter zu dem Nsala,



Belt aus Biegenhaar=Gewebe.

das die nördliche Grenze des Plateau El Gharb bildet. Um Wege beobachten wir eine Unzahl von Steinpyramiden, die uns handsgreiflich an die Unsicherheit erinnert, die hier herrscht. Es sind Denkmäler sür Reisende, die hier von Wegelagerern erschlagen und beraubt wurden. Bald sind wir unten im Tale, in dem ebenfalls ein kleines Bächlein sprudelt, und nach wenigen Minuten am Ziele des heutigen Tages, dem Nsala el Gharbia, wo wir erstmalig unser Zelt aufschlagen werden. Das Dorf liegt auf einer kleinen Unshöhe. Es besteht aus breiten, niedrigen, braunen Zelten. Diese sind aus Ziegenhaaren gewebt und bilden eigentlich nur ein stumpfwinkliges Dach. Die niedrigen Seitenwände sind hergestellt aus gleich langen aneinander geschichteten und gebundenen Schilfrohrstäben. Umgeben ist jedes Zelt von einer toten Hecke aus Dornens

reifig. Als Eingang bleibt nur ein Loch offen, das bei Nacht mittels einer Holzgabel mit Dornengestrüpp zugestopft wird. Die Relte, etwa 20 an der gahl, liegen um einen erhöhten freisrunden Plat herum, der ebenfalls von einem fast mannshohen Dornenwall umgeben ift. Der Plat ift vollständig bedeckt mit Mift von Rühen, Schafen und Maultieren. Ich beabsichtige, außerhalb des Dorfes auf einem grünen Rafen mein Zelt aufzuschlagen. Aber das geht nicht. Denn nur wenn das Zelt innerhalb des Dornenwalls aufgeschlagen wird — des dafür bestimmten Planes —. find die Dorfbewohner verpflichtet, die üblichen Nachtwachen zu stellen. Auf diese aber wollen wir wegen der Unsicherheit nicht verzichten, schon um unserer Tiere willen. Denn diese sind für die Marokkaner beliebte Gegenstände, um daran ihre Kunst im Stehlen zu erproben. Es bleibt also nichts anderes übrig, als inmitten des Blages einen freisrunden Fleck schön vom Unrat fäubern zu laffen, um darauf das Zelt aufzuschlagen. Bald merke ich, daß ich liebenswürdige Gesellschaft bekomme in Gestalt von gahlreichen Umeisen, Mistfäfern, Storpionen, Erdflöhen, Wanzen und anderen lieblichen kleinen Tierchen, mit denen ich versuchen muß, nach Möglichkeit auf einen modus vivendi zu kommen. Zu meinem Entsetzen bemerke ich, daß unter meinen Ausrüftungs= gegenständen Insektenpulver fehlt. Aber auch wenn ich es gehabt hätte, hätte es mir wahrscheinlich wenig genützt und hätte nicht lange gereicht. Denn ich hätte, um unbehelligt zu bleiben, mich felbst geradezu mit Insettenpulver einreiben muffen. Somit ist es schon ganz gut, ich gewöhne mich gleich am ersten Tage daran, mit meinen fünftigen Schlafgenossen von vornherein aute Freundschaft zu schließen. Aber auch aus der größeren Tierwelt bekomme ich noch Gesellschaft. Denn die Dornenhurde dient gleich= zeitig als Burg für die Herden des Dorfes, die nächtlicherweile hineingetrieben werden. Somit erscheinen denn Ochsen= und Schafherden, die die Luft mit lieblichem "Muh" und "Mäh" erfüllen, mährend die Zicklein und Lämmer den Diskant dazu medern, so daß die musikalische Abendunterhaltung fertig ist. Nachdem das Zelt aufgeschlagen ift, geht es ans Abkochen. Biel zu kaufen gibt's in dem Dorfe nicht. Doch gelingt es, einige Eier und einen Napf frische Milch aufzutreiben. Kurz nach Zabel, Marotto. 11

6 Uhr wird es dunkel. Eine Dämmerung, wie bei uns, gibt es weder abends noch morgens. Der Übergang von Nacht zu Tag und umgekehrt dauert keine zehn Minuten. Beim Schein einer Stallsaterne wird die Knorrsuppe verzehrt, und dann kommt Butterbrot mit Corned beef an die Reihe. Alsdann aber geht es an die Arbeit, die ich mir täglich zur Pflicht gemacht habe. Es werden beim Schein der Laterne die Notizen des Tages nochmals durchkontrolliert und ergänzt, und es wird an der Hand der Karte die Tour für den nächsten Tag fertiggestellt. Wir sind heute 6 Stunden und 45 Minuten marschiert. Das macht unter Berücksichtigung der Pausen etwa 35 Kilometer aus, für den ersten Tag eine ganz nette Marschleistung.

\* \*

## 17. Februar.

Ich kann mich noch lebhaft der Wonneschauer erinnern, die ich als kleiner Junge empfand, der als Häuptling eines Indianer= trupps, in dem nur die stärksten Jungen des Dorfes Aufnahme fanden, sich mit diesen zur Erntezeit aus Strohgarben ein regel= rechtes Zelt gebaut hatte, der dann sein Bergnügen darin fand, möglichst den ganzen Tag über in seinem Strohzelt zu liegen, und den nur die väterliche Drohung mit dem Stöckchen veranlassen konnte, diese seine Zufluchtsstätte noch vor Gintritt der Dunkel= heit aufzugeben. Um liebsten hätte ich die ganze Nacht über im Belte gelegen. Eine Nacht im Zelte erschien mir damals als das Ideal aller menschlichen Träume. Wesentlich anders nimmt sich die Romantik aus, wenn sie Wirklichkeit geworden ist, und meine erste Nacht im marokkanischen Zelt gehört keineswegs zu denjenigen Erinnerungen, die mir noch als Ideale erscheinen. Bunächst sind die Leute noch nicht eingearbeitet. Jeder Sandgriff muß noch anbefohlen, ja häufig genug sogar selbst noch vorgemacht werden, obgleich sich nicht leugnen läßt, daß Hadj Huffein und Buschma sehr guten Willen zeigen und meine Erwartungen bezüglich ihrer Brauchbarkeit im Felde bei weitem übertreffen. Einige Schwierigkeiten bereitet ihnen die Umwandlung meines Tisches in ein Feldbett. Für noch so einfache technische Dinge haben beide verhältnismäßig wenig Verständnis, und vor allem das gleich=

mäßige Spannen der Hängematte über den Rahmen des Bettes macht ihnen einiges Ropfzerbrechen. Schließlich aber steht das Feldbett fix und fertig im Belte. Gine Flanelldecke kommt über die Maschen. Der Sattel kommt an das Ropfende, und nun wären wir so weit, daß wir zu Bett geben könnten. Mein Zelt ist groß genug, um eventuell sogar drei Feldbetten Plat zu gewähren. Sadj Suffein und Buschma schlafen indessen nach marokkanischer Art an der Erde auf Matten. Jeder hat sich eine Decke mit= gebracht, in die er sich einwickeln kann. Um besten von uns dreien hat es der Makhasni. Er hat sich das Strohbündel, das morgen sein Pferden fressen foll, direkt außen an die Zeltwand neben den Eingang gelegt. Auf die Erde legt er eine dünne Strohmatte und darauf seinen Wonlach. Wir waren längst noch nicht mit dem Abkochen fertig, da hatte er bereits einen Laib Brot im Magen und schlief dann auch alsbald den Schlaf des Gerechten. Als unser Tee fertig war, ließ ich ihm ein Glas davon andieten. Er refelte sich schnell noch einmal wach, schlürste mit Behagen den Tee, an dem er nur den nach marokkanischer Sitte durchaus notwendigen Zusat von frischer Minze vermifte. Dann schrie er nach dem Dorfe hinüber, man follte ihm eine Satte Buttermilch bringen. Als er auch diese mit dem klitschigen Brot in seinem Magen friedlich gemischt hatte, schien er für seine Berhältnisse genügend eingeheizt zu haben, um es nun mit der schnell einsetzenden Nachtfälte aufnehmen zu können. Gleich nachdem die Sonne gesunken war, fing es an zu tauen, und zwar mit einer solchen Intensität, daß bald alle Gegenstände feucht waren, und daß von den Zeltwänden die Tropfen herunterliefen. Nachdem die Kochtöpfe gereinigt und gespült waren, konnten nun auch wir ans Schlafengehen denken. Mein armer europäischer Körper ist aber noch nicht genügend wieder trainiert. So kommt es denn, daß ich die ganze Nacht entsetzlich friere, trotdem ich mich in drei Flanelldecken eingehüllt habe. Das ungewohnte Lager tut eben= falls das Seinige dazu, um mich nicht in den vollen Genuf des Schlafes kommen zu lassen. Dazu kommt, daß die um das Zelt herum verteilten sechs Wachmänner sich die ganze Nacht hindurch, um sich wach zu erhalten, im Takt anrufen. Es geschieht das fo, daß eine Art Barole von Mund zu Mund ständig um das

Belt herumfreist, und es kommt noch hinzu, daß gerade neben meinem Lager Buschma in herzzerreißenden Baktönen schnarcht, während Hadi Huffein, wie es scheint, an einer katarrhalischen Verstopfung der Nase leidet, so daß seine Atemzüge klingen wie das Zischen eines Teekessels. Außerdem finden einige der vorhin be= schriebenen kleinen Tierchen, daß es an meiner Seite und im Schuke der Flanelldecken wärmer ift, als draußen in der naßfalten Utmosphäre. Ihnen gegenüber bin ich verhältnismäßig nachsichtig. Denn ich müßte ja meine ganze angesammelte Wärme wieder preisgeben, wenn ich ihnen gegenüber von meinem Hausrecht Gebrauch machen wollte. Dagegen nehme ich es mit Hadi Hussein und Buschma auf, indem ich mir einen Knoten in mein Taschentuch binde und ihnen von meinem Lager aus damit in schlenkernder Bewegung um die Nase fahre. Bei Sadi Sussein hat das den Erfolg, daß er nun den Mund aufmacht und nicht mehr durch die Nase atmet, während das Schnarchen des biederen Buschma allmählich in ein sanstes Pusten übergeht, das meine Nerven nicht mehr so angreift. Schließlich verträume ich im Halbschlummer meine erste Nacht im Zelt. Doch glaube ich versichern zu können, daß ich bei anderen Gelegenheiten schon süßer geträumt habe.

Als dann heute morgen die Sonne gelb wie eine Apfelsine über dem Rifgebirge wieder auftauchte, sah sie uns bereits beim Einpacken. Zunächst wird das Feldbett abgeschlagen und schnell wieder zu einem Tisch zusammengehaft. Dann tritt der schwedische Vetroleumkocher in Tätigkeit, und während ich das Kaffeewasser zum Sieden bringe und mir schnell ein paar Gier in die Pfanne schlage, packen meine Marokkaner, so schnell es geht, das Gepäck zusammen. Vorher aber breitet Sadi Suffein por dem Belte seinen Gebetsteppich aus, und mit dem Gesicht nach Often gekehrt vollführt er mit aller Andacht feine Gebete. Für ihn bedeutet ja die Reise eine Vilgerfahrt zum heiligen Mulei Idris, und er ift denn auch fehr beforgt um fein Seelenheil, eine Sorge, die ihn für zehn Minuten mehrmals am Tage jeder bürger= lichen Beschäftigung entzieht. Ich glaube, die Pferde könnten vor feinen Augen gestohlen werden, er würde seine beilige Sandlung nicht unterbrechen. Buschma scheint ein ganzer Seide zu sein, denn ihm fällt es nicht ein, das Knie zu beugen, und als ich ihm wegen

seiner mangelhaften Frömmigkeit Vorhaltungen mache, erklärt er, er hätte Hadi Hussein gebeten, für ihn mit zu beten. Nun, wenn das geht, so bitte ich meinerseits ebenfalls den frommen Hadi, mich mit in sein Gebet einzuschließen, was er denn auch in williger Ergebenheit zu tun verspricht.

Übrigens führen wir in der großen Hauptsache durchaus getrennte Rüche. Allerdings habe ich bereits darauf Rücksicht ge= nommen, daß ein Teil des Geschirres doch zur gemeinsamen Ber= stellung der Mahlzeiten benutt werden muß. Infolgedessen verzichte ich von vornherein endgültig auf den Gebrauch von Schweinefett und überhaupt von Rahrungsmitteln, die von diesem unreinen Tier herstammen. Der Marokkaner verabscheut das Schwein in noch heftigerem Maße als der Jude, und zumal ein so heiliger Sadi und Scherif, wie mein Dolmetscher, würde um keinen Preis der Welt Essen angerührt haben, das in einem Topf gekocht wäre, der jemals mit Schweinefett in Berührung gekommen wäre. Auf der anderen Seite benutze ich diese Tatsache gleichzeitig dazu, um meine Leute fernzuhalten von den Konferven, die ich mitführe, und von denen ich samt und sonders behaupte, da wäre überall Schweinefett drin, felbst in den Fruchtkonserven. In der Tat zeitigt diese Mitteilung den Erfolg, daß Sadi Suffein jede Konserven= büchse jekt mit besonderem Respekt betrachtet und sie womöglich mit Papier anfaßt, um seine Haut nicht durch die Berührung au verunreinigen. Wir müssen uns mit dem Aufbruch etwas Zeit nehmen, denn das Zelt ist von dem Tau vollständig durchnäßt und hat ungefähr das Dreifache seines sonstigen Gewichtes angenommen. Ich lasse es daher noch im Winde flattern und eine zeitlang von der Sonne bescheinen. Erft ganz zulett, nachdem schon das Rochgeschirr und die Konservenkiste verladen sind, wird es locker oben über die Tragkörbe gelegt, die über die Flanken meines "Bu Hamara" hinunterhängen, und wir überlassen es der gütigen Sonne, dem Pferde die Last nach und nach zu erleichtern. Unsere Tiere haben während der Nacht mit den Köpfen nach dem Belteingange zu, nach marokkanischer Art an den Borderfüßen an einer Leine befestigt, gestanden. Sie haben gut zu fressen und zu saufen bekommen und wiehern der Sonne entgegen, als es weitergeht - wiederum eine günstige Vorbedeutung, für die ich

dankend quittiere, indem ich ihnen die Hälfe klatsche. Zulett erscheinen auch die Wächter des Dorfes, sechs Mann an der Zahl. Sie erhalten jeder eine Billion. Das ist die kleinste marokkanische Silberminze im Werte eines zwanzigstel Duro. Dann kommt auch der Bauer, der gestern die frische Milch gebracht hat, um sich zu verabschieden. Für frische Milch darf der Marokkaner nach Landessitte keinerlei Bezahlung verlangen, ebenso wie es eine schwere Beleidigung wäre, wenn man die Milch, die unterwegs dargeboten wird, nicht annehmen wollte. Sie wird gereicht als frommes Gastgeschent; das hindert aber nicht, daß der, der sie gereicht hat, erscheint, um ebenfalls ein Trinkgeld entgegenzunehmen.

Um 1/29 Uhr morgens kann es glücklich weitergeben. geht zunächst noch die fleine Sohe, auf der das Dorf liegt, wieder hinunter, und dann breitet sich das Plateau El Charb aus, das sich von einigen niederen Erdfalten durchsett, bis an die Grenze der Landschaft El Ahlot hinzieht, in der El Kfar liegt 1). Wir beabsichtigen, uns ziemlich östlich zu halten, und bewegen uns daher etwa auf der öftlichen Grenze des Charb. Hier im Norden ift die Gharbhochebene nicht so fruchtbar, wie weiter im Süden. Der Boden ist sandig, und weitere Strecken liegen brach. Das Land ist verhältnismäßig dunn bevölfert. Man schätt das Gebiet Maroffos auf mehr als den Umfang des Deutschen Reiches, während die Bevölkerung nur etwa auf ein Achtel derjenigen Deutschlands geschätzt wird. Infolgedessen ist es natürlich ausgeschlossen, daß die Bewohnerschaft auch nur den größeren Teil des Landes unter Rultur erhält. Dazu würden die primitiven Mittel der Beackerung auch schon nicht hinreichen. Somit sucht sich der Marokkaner die= jenigen Streden aus, die ihm ohne weiteres als besonders ergiebig erscheinen. Düngung kennt er nicht oder übt sie jedenfalls nicht. Es befleißigt sich hier noch ausschließlich der Brachwirtschaft und

<sup>1)</sup> Nach andern heißt die ganze Sbene nördlich des Sfebu-Unterlaufs "El Gharb". Indessen dürfte der Ausdruck im engeren Sinne nur richtig sein für das dis zum El Khlot reichende Hochplateau. De Segonzac bezeichnet äußerlich übereinstimmend mit Graf v. Pfeil als El Khard (Ghard) dieses hier oben liegende kleine Plateau, bezeichnet aber die Ssedu-Sbene ebenfalls als "El Gharb", dieses Mal anscheinend absichtlich mit "Gh" anstatt "Rh" im Ansang, was aber in der Sache identisch sein dürfte.

beackert das Brachland wahrscheinlich nur in erheblich längeren Perioden als 10 Jahren, wenigstens hier im Norden des Landes. Weiter im Süden soll man, wie man mir sagt, eine dreijährige Fruchtfolge anwenden. Aber auch dort kennt man keine Düngung; höchstens kennt man in den Ländereien, die an die Flüsse angrenzen,

eine primitive Art der Bewässerung durch Schöpfräder. Die Be= zeichnung "Gharb" ist übrigens durchaus eine Landschaftsbezeichnung. Das ist für Marotko nicht ohne weiteres das übliche: lieber bezeichnet man die verschiedenen Landesteile nach den Kabylen, die sie besiken. Diese Einteilung ift auch für die politische Karte des Landes mehr oder maßgebend. meniaer Namentlich gilt das für die Landstriche, die Blad es Siba sind. In dem Regierungslande, dem Blad el Makhsen, gilt eine Art Provinzialein= teilung unter Paschas, denen wiederum Amine



Ratak mit Boftfact unterwegs.

als Bezirksvorsteher und Schechs als Schulzen unterstehen. Eine verhältnismäßig gute Übersicht über die politische Sinteilung Marokkos findet man in dem französischen Sammelwerk Geographie du Maroc von Canal, das, wenn ich nicht irre, in Algier erschienen ist. Doch sind auch darin noch mancherlei Mißverständnisse und Berwechselungen enthalten, die erst mit der Zeit richtiggestellt werden müssen. Sine durchaus zuverlässige Karte selbst der bekannten Teile Marokkos gibt es bis jetzt noch nicht. Die eingehendsten und meisten geo-

graphischen Borarbeiten dazu haben die Franzosen geleistet, die aber in vollkommener Verkennung der Aufgaben der Wissenschaft und in unsinniger Überschähung des Wertes militärischer Geheimnisse die Ergebnisse ihrer Forschungen größtenteils zurückalten. Es ist sicher, daß im französischen Generalstad noch außerordentlich viel unverarbeitetes geographisches Material über Marokko ruht, von dem dis heute selbst die erwähnte Karte von de Flotte Roquevaire keinen Nußen gezogen hat. Übrigens arbeitet einer unserer trefslichsten deutschen Marokko-Gelehrten, Professor Dr. Paul Schnell in Mühlhausen in Thüringen, an einer neuen Karte Marokkos, deren Erscheinen zweisellos ein wissenschaftliches Ereignis darstellen wird.

Nach einer halben Stunde gelangen wir an einen Fluß Uad el Heschaff und durchwaten nach einer weiteren Stunde ein Flüßchen, das mir als llad el Kharrub bezeichnet wird. Alle diese Flüsse sind Küftenflüsse und strömen direkt zum Atlantischen Dzean. Wir reiten nun auf einer Grashalde hin, die belebt ift von zahlreichen Störchen. Sin und wieder begegnen uns Reisende, teils zu Fuß, teils auf Eseln reitend. Mit besonderer Genugtuung begegnen wir einem Rakak, einem sogenannten Gilboten, der auf dem Rücken eine Strohtasche und in dieser eine Ledertasche trägt, in die wiederum ein versiegelter Postsack eingeschlossen ist mit den Farben schwarz-weiß-rot. Es ist der deutsche Postbote, der von Fas nach Tanger läuft und die Tour (etwa 250 Kilometer) in vier bis fünf Tagen zurücklegt; für einen Fußgänger in der Tat eine schöne Leistung! Im Borbeigeben fragen wir ihn, was es in Fas Neues gibt. Er erzählt uns, daß gerade der Kriegsminister Menebi ausgezogen ist nach Osten, um gegen den Bu Samara nunmehr in höchst eigener Berson ins Feld zu ziehen, und daß die Kabylen hinter El Kfar el Kebir anfangen, unruhig zu werden und Neigung zeigen, sich ebenfalls dem Brätendenten anzuschließen.

Eine wichtige Rolle als Wegmarfen spielen unterwegs einzelne Berge und die zahlreichen Kubbas, die Heiligengräber. Bisher hatten wir stets den Djebel Habib, der zum Nisgebiet gehört, links vor uns liegen. Um 11 Uhr vormittags erreichen wir den Duar Djemma el Harisch. Gegenüber liegt die Kubba des

Sfidi M'hammed el Mudden, des größten Schutzheiligen des Ghardgebietes. Wir bewegen uns nun auf dem Plateau, das im engeren Sinne als das Chard bezeichnet wird. Es wird ziemlich heiß, und die Mittagssonne strahlt erbarmungslos herunter. Ich habe mir vorgenommen, die ganze Tour ohne Handschuhe zu reiten, und gewöhne meine Haut nach und nach an die Luft und die Sonne, indem ich eifrig Gesicht und Hände mit



Frauen und Kinber am Bege.

Baseline einreibe. Am meisten gefährdet ist natürlich die linke Hand, die den Zügel hält, und die ohne dieses Mittel ohne weiteres dem Sonnenbrand zum Opfer fallen würde. Dennoch werde ich es nicht verhindern können, daß die der Lust und dem Licht zugänglichen Stellen sich häuten. Erst wenn die europäische Spidermis herunter ist, ist die Haut so gegen die Sonneneinslüsse geseit, daß sie dann unbedenklich den Strahlen ausgesetzt werden kann. Gerade zur richtigen Zeit kommen wir gegen 1/212 Uhr mittags an einen großen, eingezäunten Apfelsinengarten, wo wir frisch von den Bäumen herunter von dem Besitzer des Gartens die Früchte

erstehen, die uns täglich während des Marsches eine kostbare Labung find und uns fast ganz auf die Mitführung von Ge= tränken unterwegs verzichten lassen. Frisch gelabt, reiten wir dann weiter, und Sadi Suffein benutt die Gelegenheit, um mir zu erzählen, wie er zu seiner weißen Frau gekommen ift. diente als Dienstmädchen in Budapest bei dem Quartierwirt, der die Marokkanertruppe untergebracht hatte, und brannte in Begleitung von zwei anderen weißen Mitschwestern mit der schwarzen Karawane nach Berlin durch, verfolgt von den Rechercheuren der Eltern. In Berlin wollte man sich trauen lassen. Da aber die notwendigen Papiere fehlten, und somit ein deutsches Standes= amt die Cheschließung nicht vollziehen konnte, so trat die jezige Frau Sadi Suffein auf dem türkischen Konfulat in Berlin gum Islam über, und nunmehr vollzog das Konfulat die Cheschließung nach dem Ritus des Islam. Alls die Rechercheure den Verbleib des Paares ausfindig gemacht hatten, war die Cheschließung schon eine vollzogene Tatsache. Run wanderte die Frau mit nach Tanger, wo die Truppe aus den Ersparnissen ihrer Kunftfahrten sich eine fleine Ssuk-Rolonie aufgebaut hat, und hier walteten denn die drei Konvertitinnen ihres Amtes als marokkanische Hausfrauen, bis es der einen von ihnen einfiel, sich zur Abwechselung, von einem Spanier glaube ich, entführen zu lassen. Die beiden anderen aber blieben ihren Männern treu, beschenkten sie mit reichlichem Kindersegen und haben sich vollkommen in ihre Rollen gefunden. Sadj Suffein spricht von seiner Frau und seinen Kindern mit großer Liebe und Zärtlichkeit.

Gegen <sup>3</sup>/<sub>4</sub>1 Uhr haben wir halb links voraus den Djebel Beni Gurfat, ebenfalls eine Erhebung, die zu den Ausläufern des Rifs gezählt zu werden verdient. Bor uns aber haben wir den Blick über die weit sich dehnende Steppe. Es sehlt dem Auge an Bergleichsmomenten, an denen sich die Entfernungen abschätzen lassen. Kein Baum, kein Strauch ist vorhanden. Nur Gras und nochmals Gras, worunter das starke Halfagras besonders auffällt, und allenfalls Dornengestrüpp bietet sich dem Auge, so daß man die Entfernung, die man übersieht, gewöhnlich erheblich überschätzt. Ganz merkwürdige optische Täuschungen äffen das Luge. Die Störche, die in der Entfernung von wenigen hundert



Frauen an ber Felsenquelle.

Metern in der Steppe herumlaufen, sehen aus wie hochbepactte Kamele, die aus weiter Entfernung kommen. Es ist, wie gesagt, sehr schwer, bei dem Mangel jedes Ruhepunktes für das Auge die Größenverhältnisse abzuschäten. Um 1 Uhr mittags reiten wir über die Grenze des Gharb hinweg und kommen nun in die Gegend der Beni Amer, in der auch die Stadt Arfila liegt. Allgemeine Heiterkeit erregt eine Schweineherde, die plöglich am Wege grunzt, und die zu einem kleinen Landgute gehört, das hier in der Nähe ein Spanier aus Arfila sich angelegt hat. Nach einer Biertelftunde find wir an dem Marktplat Gut el Inin Sfidi el Amani. Es ist das nicht etwa eine Ortschaft, sondern nur ein mit Steinen umgrengter Plat bei einem Baume, ber bem ge= nannten Seiligen geweiht ift. Es ift ein Montagsmarkt. Die bevorzugten Markttage in Marokko sind der Montag und Donners= tag. Die Landschaftsbezeichnungen und die Bezeichnungen der Kabylen wechseln hier ziemlich schnell aufeinander. Nach etwa 10 Minuten sind wir an der Grenze des Bezirks Bedaua und haben zu unserer Linken den Duar Bedaua. Die Wohnstätten der Kabylen der Bedaua erstrecken sich nunmehr östlich, während nach Westen die Wohnstätten der Beni Umer liegen. Wieder 10 Minuten weiter sind wir an der Grenze eines Stammes, der den Namen El Khlot führt. Vorerst aber halten wir bei einer Quelle am Wege, die von einem Olivenhain beschattet und die natürlich wieder einem Seiligen geweiht ist, so daß die Kekerhand nicht selbst Wasser schöpfen darf. Sadi Sussein benutt die Rast sofort dazu, um wieder einmal 10 Minuten lang seine Mittags= andacht zu halten. In dem Baffer der Quelle schlängelt fich ein Reptil herum, wie mir vorkommt, eine Schlange, die ich gern gefangen hätte. Aber Buschma gerät bei dem Versuch in Efstase und behauptet, die Schlange sei der Schukgeist dieses Ortes und dürfe um alles in der Welt nicht getötet werden. Das Schreien Buschmas ift so eindringlich, daß selbst Sadj Suffein sein Mittags= gebet abkürzt und nun auch kommt, um mich darüber aufzuklären, daß man eine Schlange um Allahs willen nicht töten dürfe, zumal wenn sie in einer heiligen Quelle herumschwimme. Somit blieb denn die Schlange leben und die Wiffenschaft um eine Beobachtung ärmer. Nach einer halben Stunde reiten wir weiter und paffieren

zunächst eine außerordentlich sandige Straße, in der die Karawanentiere nur schwigend vorwärts kommen. Dann reiten wir an zwei Dörfern vorbei, dem llad Riachi und dem llad Muka, die übrigens samt und sonders aus denselben Ziegenhaarzelten bestehen, wie der Msala el Charbia. Eine langweilige Grassteppe dehnt sich vor uns aus, und erft in einiger Entfernung wird sie begrenzt durch niedrige Höhen, die außerdem mit Unterholz bewachsen sind. Hier ift die Gegend, die der Sultan den europäischen Gesandtschaften in Tanger als Jagdgebiet zur Verfügung gestellt hat. Gelegentlich werden denn auch von Tanger aus derartige Jagderpeditionen arrangiert, bei denen die Hauptfreude in dem Campleben, das sich dann in dieser Gegend entfaltet, besteht. Bereits vorher werden Karawanen ausgesandt mit Zelten und Lebensmitteln, mit auten Betten und Feldkiicheneinrichtung. mit Köchen und Dienerschaft. Um frühen Morgen reitet dann die Kavalkade von Tanger los und legt die Strecke gewöhnlich in schneller Gangart und in einem Tage zurück. Trifft man dann gegen Abend im Camp ein, dann find bereits die Belte aufgeschlagen, und ein feudales Diner entschädigt für die Anstren= gungen des Rittes. Berren und Damen nehmen gleichzeitig an dem Ausfluge teil, und es herrscht dann ein richtiges Wald=, Feld= und Wiesenleben mit Sport und allem, mas dazu gehört. Das, was dem Ding aber den Namen gibt, ist die Sauhak, die gewöhnlich die Hauptbeschäftigung der Herren während der Zeit des Camps bildet. Diese lassen sich den Gber zutreiben und geben ihm dann hoch zu Roß und mit Lanzen bewaffnet zu Leibe, ein aufregender und interessanter Sport, der an die Turniere der alten Ritter erinnert, und der namentlich von dem englischen Teil der Kolonie Tanger gern und ausgiebig geübt wird. Wir reiten heute bis abends 3/45 Uhr und schlagen unser Zelt auf beim Ulad ben Daud. Unterwegs habe ich von einem Araber, der zum Markt nach Tanger wanderte, zwei Kaninchen erstanden, die nun bald in der Pfanne brodeln. Heute geht das Zeltaufschlagen schon etwas schneller vor sich. Wir haben einen tüchtigen Marsch hinter uns, und die zweite Nacht im Zelte werde ich hoffentlich das erste Mal gut schlafen. Die Ausgaben des heutigen Tages belaufen sich wie folgt:

| Apfelsinen                                |         |       |       |      |     |     |    | 0,85 | Beseten |  |
|-------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-----|-----|----|------|---------|--|
| ein Napf Milch .                          |         |       |       |      |     |     |    | 0,25 | "       |  |
| ein Bauer, der eine L                     | 3riicte | über  | r eii | nen  | Gr  | abe | n  |      |         |  |
| ftändig unterhält i                       | ind do  | afür. | prii  | oati | m e | ine | n  |      |         |  |
| Brückenzoll erhebt                        | t       |       |       |      |     |     |    | 0,10 | ,,      |  |
| für 15 Eier                               |         |       |       |      |     |     |    | 1,—  | "       |  |
| für Stroh                                 |         |       |       |      |     |     |    | 1,50 | "       |  |
| eine Bettlerin                            |         |       |       |      |     |     |    | 0,10 | "       |  |
| dem Rakaß, der für mich eine Notiz an den |         |       |       |      |     |     |    |      |         |  |
| Baron von Unger                           | rn = S  | tern  | berg  | g n  | ıit | na  | ch |      |         |  |
| Tanger genomme                            | n hat   |       |       |      |     |     |    | 1,25 | "       |  |
| 2 Kaninchen                               |         |       |       |      |     |     |    | 0,50 | "       |  |
| die Nachtwache beko                       | mmt     | •     | •     |      |     |     |    | 2,00 | 99      |  |
| n '                                       | . ~     |       | ~ ×   |      |     | · · | ~  |      | n       |  |

die Reiseunkosten des heutigen Tages betragen also 7,55 Peseten, ohne die Löhne.

\* \*

## 18. Februar.

Hente sind wir  $^{1}/_{2}$ 8 Uhr morgens aufgebrochen und gelangen nach 10 Minuten an den Dienstagsmarkt Tlata Rissana. Über Grassteppen und schnell auseinandersolgende Erdwälle hinweg passieren wir, ohne daß sonst irgend welche Dinge von Bedeutung sich ereignet hätten, um  $^{3}/_{4}$ 9 Uhr die Ortschaft el Asib Scherif Ssidi Abd es Sselam Bereissul, wie sich schon aus dem Namen ergibt, die Meierei eines Scherisen, und überschreiten um 10 Uhr den kleinen Uad Mkhasen. Gegen  $^{1}/_{2}$ 12 Uhr erblicken wir von der Heinen letzten Schichtenkopfes herab in der Ferne bereits die Minarets von El Ksar el Kebir. Wir haben nun noch etwa 5—6 Kilometer durch flaches Land zu reiten, um gegen  $^{1}/_{2}$ 1 Uhr unter den Wällen von El Ksar einzutressen.

Aus der Ferne gesehen, nimmt sich das Stadtbild recht ansmutig aus. Aus freundlichem Grün tauchen Moscheen, teilweise von hohen Palmen überragt, Minarettürme und blendend weiße Häuser empor. Bei näherer Betrachtung allerdings schwindet der freundliche Eindruck, und ganz und gar ist man enttäuscht, wenn man unmittelbar an die Wälle der Stadt herankommt. Diese sind nicht etwa Besestigungswälle, sondern sie sind nichts weiter

als wallhohe Ablagerungsstätten von allem Unrat, Kadavern, Müll, Unkraut und was sonst eine Stadt wie El Ksar an üblen Dingen produziert. Bon diesem Wall von Mist umgeben liegt die Stadt da, die vermöge ihrer Lage berusen sein könnte, einmal eine der glücklichsten Landstädte Marokkos zu werden, vorausgesetzt, daß von dem Lande erst die schwarze Nacht der Unwissenheit, des Aberglaubens und der klösterlichen Abgeschlossenheit wegsgenommen wird.



heiligtum bei El Kfar el Rebir.

## 19. Februar.

El Ksar ist bereits von den Kömern gegründet worden. Es hieß damals Oppidum novum. Die alten Kömer waren gute Kolonisatoren, und schon allein die Tatsache, daß sie sich diesen Fleck ausgesucht haben zur Errichtung eines Handelsemporiums, deutet darauf hin, daß die Lage von El Ksar eine der günstigsten ist, die eine Herrschernation sich aussuchen konnte; inmitten einer weiten Ebene, die nach Osten hin von über tausend Meter hohen Bergen gegen den in diesen Ländern im Winter vorherrschenden

Oftwind geschickt ist, eine knappe Tagereise vom Meere und dem günstigen Hasen El Araisch entsernt, nicht durch Gebirge eingeengt, ausdehnungssähig, in der Nähe eines großen, in der Zukunst vielleicht schiffbaren Flusses gelegen, Gabelstelle der Straßen Fas-El Ksar-Tanger und Fas-El Ksar-El Araisch! Zur Blütezeit der Araberherrschaft war El Ksar ein Kulturmittelpunkt. Noch heute liegen dort zahlreiche Kuinen von vorarabischen und früh-



Juden ichleppen einen Rabaver nach bem Schindanger.

arabischen Bauwerken, die aus einer Zeit stammen, da die ehemals wissenschaftlich hochgebildeten Araber als die Hauptträger der Kultur angesehen werden konnten, zu einer Zeit, als diese in Europa nach dem Aussterben der freien Forschung des Heidentums in den Banden klösterlicher Scholastis der erheblich größere Bläche bedeckt haben als heute. Nachdem aber die Macht der letzten Europäer, der Portugiesen, in der Schlacht, die 1578 in der Ebene von El Ksar el Kebir stattsand, endgültig gebrochen worden war, scheint auch über die Stadt der Schlummer des alles

erstarrenden Muhammedanismus ausgebreitet worden zu sein. Denn was man heute noch sieht, ist nur der kümmerliche Abglanz vergangener Herrlichkeit, die sich noch in dem Namen ausdrückt.

Die Silhouette der Stadt ist überaus malerisch. Beim Einzug kommt man zunächst auf einen Außenmarkt, der als Raststätte für die großen Kamelskarawanen dient, die El Ksar als Station benutzen. Um diesen Platz herum liegen auch die zahlreichen Fondaks, die Karawanserails, in denen es Stallung gibt für die Tiere und Logis für die Menschen. Wir versuchen es zunächst, in



Außenmarkt von El Rfar el Rebir.

einem solchen Fondak unterzukommen. Aber der Ausenthalt darin ist entsetzlich. Auf einer Leiter steigt man hinauf in eine kleine Kemenate, die uns als Wohnraum dienen soll. Sie starrt von Schmutz und Ungezieser. Ich protestiere daher auf das lebhafteste. Wir ziehen zu einem anderen Fondak. Dort ist es gerade so. Kurzerhand entschließe ich mich, durch die Stadt hindurchzuziehen, um auf der anderen Seite in der Nähe eines Apfelsinengartens und inmitten von Kuinen aus der alten Zeit nahe einem Bächlein, der zu dem im Süden der Stadt vorbeisließenden Uad Lektus sließt, das Zelt aufzuschlagen. Wir machen uns daran, bald steht das Zelt aufgerichtet da, und wir beginnen, unsere Mahlzeit vorzubereiten. Der Makhasni und der Mann mit dem Maultier sind

12

am Ziel angelangt und bekommen den Rest ihrer Löhnung. Mit freundlichem "Slama", der abgekürzten Form für Salem Ulakum, und mit Verbeugungen bis auf die Erde hinunter, die dem guten Trinkgeld gelten, verabschieden sie sich. Sie ziehen zunächst zur Stadt zurück, um sich noch etwas Proviant sür unterwegs mitzunehmen. Dann treten sie gemeinsam die Rückreise nach Tanger an.

Noch während wir mit dem Zeltaufstellen beschäftigt sind, erscheint ein Araber, der sich als Obmann der Wächter vorstellt. Er behauptet, wir miißten unbedingt zwölf Wächter für die Nacht



Eingang gur Medina von El Rfar el Rebir.

haben, denn die Gegend sei sehr unsicher. In der letzten Zeit seien die Kabylen in der Umgegend unruhig geworden, und nächtliche Überfälle seien an der Tagesordnung. Ich din zunächst überzeugt, es soll auf einen plumpen Überteuerungsversuch hinausfommen, zumal der Mann für seine Wächter pro Kopf 1 Pesete verlangt. Ich schieße ihn daher weg und beabsichtige, mir durch Hahi Hussellen. Uls das Zelt aufgerichtet ist, gehe ich mit Hadj Husseln nach der Stadt, um Einkäuse zu besorgen. Unser Pserdefutter ist zu Ende, wir müsseln uns aufs neue verproviantieren. Auch haben sich noch allerhand Kleinigkeiten herausgestellt, die hier beschafft werden müssen. Als wir zurücksehren, erzählt Buschma,

zwei Europäer seien am Belt gewesen und hätten nach mir gefragt. Sie erscheinen denn auch alsbald wieder, und der eine stellt sich vor als der in El Ksar wohnende englische Konsular= agent Mr. Bibi. Er kommt, um mich zu warnen, ich möchte doch nicht im Freien kampieren. Denn dazu sei El Ksar gegenwärtig doch zu unsicher. Er wüßte hier in der Nähe einen sehr sauberen Fondak, der einem Privatmann gehöre, kurglich erst renoviert und unbewohnt sei. Er wolle mich gern dorthin führen. Ich nehme benn auch die freundliche Mitteilung mit Dank entgegen. Schnell werden die Tiere beladen, und nachdem wir zweimal den Weg hin und zurück gemacht haben, sind wir übergesiedelt in ein in der Tat für marokkanische Verhältnisse recht sauberes Gehöft, das auch mehrere Zimmer besitzt, in denen man zur Not logieren kann. Jedenfalls haben wir nun ein festes Dach über uns. und außerdem bildet jeder maroffanische Fondak sozusagen eine kleine Festung für sich. Wir können also unbesorgt einen größeren Teil unseres Gepäcks unten auf dem Hofe lassen und ebenso die Tiere. Außerdem ist in dem Gehöft ein Nachtwächter, der mit Eintritt der Dunkelheit das Tor schließt und insofern einen ganz vertrauen= erwedenden Eindruck macht, als er ein langes Steinschloßgewehr bereit hält, um eventuelle unliebsame Besuche mit einem feurigen Gruß zu bewilltommnen 1).

<sup>1)</sup> Übrigens flarte fich erft wefentlich fpater auf, wie Berr Bibi bagu fam, mir in dieser freundlichen Beise unter die Arme zu greifen. Der Obmann ber Bächter, den ich hatte abweisen laffen mit der Erklärung, ich murde ben Bascha bitten, mir Bächter zu stellen, ging zu Mr. Bibi - ber in El Rfar als Raufmann tätig ift, und in diefer Eigenschaft Korrespondent bes englischen Konfulats in Tanger -, um ihn für seine Zwecke auszunuten und zu verhindern, daß ich andere Bächter bekomme als die, die der Obmann ftellen murbe. Denn er hielt das Beforgen von Bachtern für die Fremden nun einmal für fein wohlbegrundetes Brivileg. wurde mir diefer Mann aber erft viel später, als ich in Fas eines Tages den Befuch eines Landsmannes erhielt, der einige Wochen nach mir dieselbe Tour reifte, und dem in El Rfar folgendes paffierte: Jener felbe Obmann verftand es, dem Reisenden ein Dutend Zeltwächter aufzuschwaten, ebenfalls mit der Begrundung, es wimmele ringsum von Räubern und Dieben. Um frühen Morgen nun erwacht unfer Landsmann von einem fürchterlichen Larm. Er fpringt fofort mit dem Revolver in ber Sand aus dem Belt, fieht aber gu feiner Überraschung, wie feine eigenen Diener ben Obmann ber Bachter mit

Ich beziehe zwei Zimmer in der ersten Stage, zu denen eine schmale, geländerlose Außentreppe mit ungewöhnlich hohen Stusen hinaufführt. An der Erde liegen noch Stein- und Kalkabfälle. Das macht insofern einen guten Sindruck, als insolge des Kalks

allen ihnen innewohnenden Leibeskräften jämmerlich verhauen. Der Kerl hatte gegen Morgen seine Bächter nach Sause geschickt, weil es ja gleich bell murde, und mar dann, als die Zeugen entfernt maren, auf eigene Fauft ftehlen Bei diesem Geschäft hatte ihn einer ber Diener beobachtet, ber fofort Lärm ichlug, und nun mitfamt feinen Rameraden über ben ichurkischen Obmann herfiel. Nachdem diefer zunächst einmal braun und blau geprügelt war - mas man allerdings wegen seiner dunklen Sautfarbe nicht seben konnte —, wurde er zum Bascha gebracht. Dieser ließ ihn ins Gefängnis fteden und wird ihn wohl auch nicht eher wieder frei gelaffen haben, als bis bas gange icone Gelb, bas fich ber Obmann icon früher von ben Europäern zusammengestohlen und ergaunert haben dürfte, in die Sande bes Baschas gemandert ift. — Gewöhnlich allerdings find die europäischen Reisenden selbst baran schuld, wenn sie übers Ohr gehauen und unglaublich überteuert werden. Es ift leicht, in folden Sändern ben großen herrn fpielen und mit Trintgelbern um fich werfen. Um meiften pflegen bas folche Leute ju üben, bie fich in Rulturländern diesen Sochgenuß des Machtbewußtseins nicht so leicht verschaffen können wie in Ländern, in benen das Ansehen des Europäertums dazu verhilft. Aber das Berfahren ift so verfehlt, wie nur irgend möglich. Darin liegt mit ber wichtigfte Grund, daß an ben von Europäern begangenen Stragen die Gingeborenen ihnen gegenüber fo habgierig find, und baß fie vielfach verlangen, mas nur freiwillig gegeben werben follte. Sie benken, ber Europäer ift nur dazu da, Trinkgelder zu geben und alles zehnfach fo hoch zu bezahlen wie ber Gingeborene. Um meiften haben in diefer Beziehung die zahlreichen Gefandtschaftsreifen gefündigt, und es fündigen ferner die Bergnügungsreisenden, die oft nicht miffen, eine wie unendlich tomische Rolle fie in folden Fällen fpielen, und wie lächerlich es ift, in jedem Bettler womöglich die ftolze Arabertype zu feben, die nur deshalb ein Trinkgeld verdient, weil fie dem Fremden neu ift. Ich habe auch bei meinen Dienern ftets von vornberein ftrengftens barauf gehalten, bag mir bie Breife für Lebensmittel, Rorn, Maultiere, Mieten ufw. bis auf ben Bruchteil eines Pfennigs genau angegeben wurden; und ich hatte hier in Marotto mit meinen Leuten nach diefer Richtung hin insofern Glud, als fie vorher noch nie mit Europäern gusammen gereift und daher noch trinkgeldrein waren. Man braucht fich mit der Genauigkeit in diefen Dingen nicht im geringften etwas zu vergeben und tut damit jedem Rachfolger nur einen Gefallen. Bor allen Dingen follte man in folchen Ländern ftets grundfätlich ben Preis für jede Dienstleiftung vorher genauestens verhandeln und ausmachen. Man vermeibet baburch vielen läftigen Streit und Aufenthalt.

voraussichtlich das Ungeziefer verzogen sein dürfte. Wir machen es uns denn auf unseren Strohmatten bequem. Bald schnurren der Petroleumkocher und der Teekessel um die Wette, und auf mehreren Kohlenbecken stehen Töpfe. Wir beabsichtigen heute einmal gut zu leben und uns zu entschädigen sür die schlechte Kost unterwegs. Auf dem Markte haben wir uns wohl verproviantiert. Unsere Ausgaben sind die folgenden:



Gine Strafe in ber Rasba von El Rfar el Rebir.

| ein großer Kochtopf                | 4,—  | Peseten |
|------------------------------------|------|---------|
| ein Pfund Reis                     | 0,20 | "       |
| ein Pfund Mehl                     | 0,40 | "       |
| ein Dutend Apfelfinen              | 0,30 | ,,      |
| drei Pfund frische Rosinen, unter= |      |         |
| wegs aus Langweile auf dem         |      |         |
| Pferde zu knabbern                 | 0,40 | **      |
| ein Pfund frische Feigen           | 0,30 | 71      |
| ein halbes Mut (etwa 20 Liter)     |      |         |
| Gerfte                             | 3,50 | ,       |
|                                    |      |         |

| ein Pfund frische Butter |   |     | 1,50 9 | Beseten |
|--------------------------|---|-----|--------|---------|
| ein Bündel Mohrrüben .   |   |     | 0,15   | **      |
| vier Brote               |   |     | 0,64   | **      |
| ein Strohforb            |   |     | 0,30   |         |
| Petroleumkocher löten .  |   | . • | 0,25   | "       |
| 15 Stück Gier            |   |     | 0,50   | "       |
| ein Bottich Trinkwasser. | ٠ | ٠   | 0,60   | "       |
| ein Bündel Stroh         |   |     | 0,90   | ,,      |
| 11/2 Pfund Hammelfleisch |   |     | 1,25   | "       |
| eine Hammelleber         |   |     | 0,25   | "       |

Dazu kommt, da wir die verhältnismäßig billigen Preise ausnuzen wollen, noch ein zweiter Einkauf:

| ein Mut Gerste                   | 7,   | Peseten |
|----------------------------------|------|---------|
| zwei Pfund Rind= und Hammel=     |      |         |
| fleisch (das marotkanische Pfund |      |         |
| wiegt ca. ein Kilo)              | 1,70 | "       |
| drei Dugend Apfelfinen           | 0,90 | "       |
| 18 Brote                         | 2,90 | "       |
| zwei Pfund Butter                | 3,   | "       |
| zwei Zuckerhiite                 | 3,   | "       |
| zwei Blechdosen                  | 2,   | "       |
| ein neuer Stiel an das Beil      | 1,   | "       |
| ein Pfund Zwiebeln               | 0,20 | "       |
|                                  |      |         |

Summa 37,14 Peseten.

Die wenigen Europäer, die in El Ksar wohnen, waren bisher nicht in der Lage, dem Ort ihr Gepräge zu geben, ähnlich wie es in Tanger geschehen ist. Bielmehr findet man eine rein maroffanische Stadt, die, wie die meisten, in drei Hauptstadtteile zerfällt: die Kasba, die Medina und die Mellah. In den meisten maroffanischen Städten müssen die Juden ein besonderes Biertel bewohnen; so auch hier. Der Jude darf keinen roten "Fez", keinen weißen Turban, keine gelben Pantosseln tragen. Wenn er durch Straßen geht, in denen besondere heilige Moscheen liegen, muß er barsuß gehen. Über das außerordentliche Unpassungs-vermögen der Juden hat es doch bewirkt, daß trog aller Demütigungen sie die eigentlichen Träger des Klein= und Zwischenhandels

sind, nicht nur zwischen Christen und Marokkanern, sondern auch zwischen Marokkanern und Marokkanern. Die Alliance Israelite hat in den letten Jahrzehnten viel für die Juden in Marokko getan. Ihre Bildung ift beffer geworden und dadurch ihr Unteil am europäischen Geschäft außerordentlich gestiegen. Aber man hüte sich vor der Unnahme, daß etwa die Juden imstande wären, eine Bresche in das Bollwerk marokkanischer Indolenz zu legen, durch das die Kultur siegreich ihre Fahnen hindurchtragen könnte. Sie haben sich vollständig in jene Indoleng hineingefunden und ziehen aus ihr Nugen, denken aber gar nicht daran, etwa als Träger europäischer Kultur in Marokko aufzutreten. Ein europäischer Industrie= und Handelsstaat, der wiinscht, in Marokko seinen eigenen Landsleuten und seiner eigenen Induftrie neue Bahnen zu weisen, würde diesen Absichten felbst eine Fallgrube bauen, wenn er etwa den Juden im Lande eine Ausnahme= stellung anweisen wollte gegenüber den Marokfanern.

Hier in El Kfar hören wir auch erstmalig wieder Neuigkeiten über den Aufstand. In einem in der Nachbarschaft befindlichen Fondak ift gerade ein Kaid aus dem Felde eingetroffen, der nach Sause geschickt worden ist, um bei seinem Stamm neuen Zuzug jum Beere des Sultans zu holen. Der Mann brachte Rachrichten von einer Riederlage, die der Kriegsminister Menebi erlitten haben soll. Hadj Hussein versucht ihn auszufragen, aber er bekommt wenig aus ihm heraus; der Raid ist schon erschrocken, daß er sich mit der Niederlage vervlappert hat. Es ist nämlich von Menebi Todesstrafe darauf gesetzt worden, wer andere Nachrichten über den Verlauf des Feldzuges verbreitet, als die von ihm offiziell herausgegebenen. Diese lauten aber stets auf Sieg. Ein großer Teil der widersprechenden Nachrichten, die nach Tanger gelangten, erklärt sich hieraus. Im allgemeinen kann man ruhig annehmen, daß die Siege des Sultans aufgebauscht, die Niederlagen abgeschwächt wurden. Die Wahrheit heraus zu bekommen, ist jedenfalls sehr schwer. Auch die Gegend um El Ksar beginnt jetzt unruhig zu werden. Der Brätendent hat in den Bergen öftlich und füd= öftlich von El Kfar bei den Kabylen Sendbriefe verlesen lassen, die zu einer Altestenversammlung nach einem Heiligtum bei Tetuan einladen; wo der Führer der Aufständigen felbst sich befindet.

weiß man nicht. Ebenso sind die Leute sich hier auch ganz und gar über seine Person im unklaren. Viele behaupten noch, er sei der Bruder des Sultans, Mulei M'hammed. Andere sagen, er sei Djilali es Serhuni und wahrscheinlich ein Nachkomme des heiligen Mulei Jdris des Alteren, der im Serhun begraben liegt. Fedensalls muß der Mann es verstehen, ungemein auf die Phantasie der Leute zu wirken. Es ist auffallend, daß fast jeder Araber,



Seidenweber bei ber Arbeit.

mit dem wir über ihn sprechen, sich nach einigem Zureden als Anhänger von ihm bekennt. Ich habe schon auf der Reise den Eindruck gewonnen, daß Bu Hamara nur zu erscheinen brauchte, um die ganze Gegend zum Abfall zu bringen. Auch im Heere des Sultans ist man angeblich über ihn im unklaren und hat eine abergläubische Furcht vor ihm. So glaubt man steif und fest daran, daß er kugelsest und unverwundbar ist.

Unter diesen Umständen ist für mich eine Bekanntschaft von hohem Interesse, die der Dolmetscher vermittelt. Er stellt mir

einen lang aufgeschoffenen, sich im übrigen von den anderen durch nichts, als durch die ausgesprochen kaffeebraune Hautfarbe unterscheidenden Landsmann aus dem Ssuß vor, der ein berühmter "Hakim" ift. Das bedeutet auf deutsch ein Mittelding zwischen Gelehrten und Zauberer. Ein Zauberer gilt ja für die Bölker auf tieferer Kulturstufe zumeist auch als ein großer Gelehrter, der schon zu Lebzeiten, aber sicherlich einmal nach seinem Tode ein großer heiliger wird. Dieser hatim ist mir deshalb von besonderem Interesse, weil er in dem Rufe steht, derjenige zu sein, der den Bu Hamara fugelfest gemacht haben soll. Er war längere Zeit von El Rfar verschwunden gewesen und wurde nach seiner Riick= fehr auf Befehl des Sultans festgesett. Indessen hatte man ihm nichts nachweisen können, und da sich offenbar auch der Pascha vor seinen übermenschlichen Fähigkeiten fürchtete, so hat er ihn so schnell, als er es nur verantworten konnte, also ganz gegen sonstigen maroffanischen Brauch, wieder losgelassen. Sadi Hussein, der behauptet, etwas freie Ansichten zu besitzen, der im Grunde aber genau so im Aberglauben seiner Landsleute befangen ist, wie diese, hatte die Absicht, ihn eventuell für seine Truppe für die nächste Europa-Tournee zu gewinnen. Dem Gelde gegenüber ist felbst das Berg eines marokkanischen Zauberers nicht von Stein und so wird denn verabredet, daß der Hatim heute nachmittag eine Probe seiner Kunft ablegen soll. Die Sitzung soll stattfinden in dem fleinen, fenfterlosen Raum, der mir als Schlafftätte dient, und der vielleicht ganz gut geeignet ist, das Milieu abzugeben für die Zaubervorstellung, die für die Marokkaner geradezu eine religiöse Zeremonie bedeutet und für mich jedenfalls ein interessantes Reiseerlebnis.

\*

Der Kaum, in dem wir uns befinden, wird erhellt durch ein etwa handbreites und zwei Handbreiten hohes Guckloch, eine Art Schießscharte, die in der Mauer gelassen wurde, sowie durch das Licht, das aus dem Vorraum hineinfällt, dessen Tür nach außen offen ist. Der Hafim schließt zunächst die Außentür, und nun herrscht in dem Raume eine Dämmerstimmung, die den Menschenzgeist für das, was solgen soll, empfänglich macht. Hadi Hussein

und Buschma ergehen sich denn auch in Andachtsschauern auf den Matten, während ich den ganzen Vorbereitungen von meinem Feldstuhl aus mit einiger Stepfis entgegensehe. Zunächst gibt mir der Zauberer einen Rosenkrang in die Sand, damit die Geifter, die er rufen wird, und die selbstverständlich muhammedanischer Religion sind, sich nicht daran stoßen, daß ein Christenhund an dieser heiligen Sache teilnimmt. Bekanntlich sind die Geister dumm — auch die muhammedanischen —, und darum merken sie es nicht, daß ich ein Chrift bin, wenn ich einen muhammedanischen Rosenkrang in der Hand halte. Dann läßt mir der Hakim sagen, ich müsse an das, was er täte und sagte, glauben; sonst folgten ihm die Geister nicht. Ich komme mir beinahe vor, wie wenn ich an einer Spiritistenversammlung teilnähme, bei der auch die erste Vorbedingung ist, daß man an das glaubt, was da vor sich geht. Es liegt also doch eine interkonfessionelle Wahrheit in dem Glaubenssatz, der auch die Grundlage des Christentums ausmacht, daß der Glaube allein schon hinreicht, um felig zu machen und Wunder zu wirken. An was man glaubt, ist ja schließlich einerlei. Run streift sich der Hafim die weiten Armel seiner Djellaba auf. Dann verlangt er Bleiftift und Papier, malt darauf eine Art Schachbrett, auf dessen Felder er Zahlen schreibt, murmelt dann einiges Unverständliches, und plöglich ist das Papier aus seinen Sänden verschwunden. Er behauptet, er hätte den Geiftern die Botschaft gesandt, daß sie nun erscheinen sollten. Das Runftstück ging mit ziemlicher Eleganz vor sich. Ungesichts deffen wirft mir Hadj Huffein schon bedeutungsvolle Blicke zu und überlegt mahr= scheinlich im stillen, welche Gage er dem Hakim für die Tournee nach Europa bieten soll. Es folgt nun ein zweites Kunftstück, das aber auch nichts anderes ift als eine glatte Taschenspielerei. Der Hafim läßt sich meine Uhr geben, die alsbald verschwindet, um sich zur größten Überraschung Buschmas in dessen Ledertasche, von der er untrennbar ist, und mit der er sogar schlafen geht, wiederzufinden. Nun kommt eine dritte Zauberei, die erheblich schwieriger sein soll, als die beiden vorhergehenden. Der Hakim wird nämlich jest den Ofen, der im Zimmer steht, verschwinden lassen. Darunter darf man sich nun nicht etwa einen Ofen von den Dimensionen eines europäischen Kachelofens vorstellen, sondern

es ist das ein Kohlenbeden, das aber bis obenhin gesüllt ist mit glühender Holzkohle. Jedenfalls läßt sich dieser Osen nicht so ohne weiteres in Buschmas Tasche steden. Nach einigem Hokuspokus, der die Ausmerksamkeit von den Hantierungen des Hakim ablenken soll, ist denn auch tatsächlich der Osen verschwunden. Buschma und Hadi Hussellschus vollkommen davon überzeugt, daß



Bubifche Frauen beim Bafden.

wir es hier mit einer großen Zauberei zu tun haben. Infolgebessehen, wagt Habj Hussein nicht die heilige Stimmung zu unterbrechen, um zu dem geschäftlichen Teile überzugehen. Währendbessen hier Habsein langsam im Zimmer herum. Ich muß sagen, ich selbst war über dieses Kunststück verblüfft und überlegte mir, wo denn der Osen geblieben sein könnte. Da sehe ich plöglich an der Stelle, an der der Hasim soeben noch gestanden hat, ein Stückhen glimmende Leinewand zur Erde fallen. Nichts

Gutes ahnend, springe ich sofort auf den Hakim los und hebe ihm, ehe er meine Absicht gewahr wird, die Djellaba in die Höhe. Hätte ich es nicht getan, so wäre das Kerlchen vielleicht im nächsten Moment in Flammen aufgegangen. So sehe ich denn, daß er das Kohlenbecken mit einem leinenen Gürteltuch sich unter der Djellaba auf den Leib gebunden hat. Er ist ein sehr schlanker Berr und verfügt über die Fähigkeit, seinen Bauch, der bei ihm an sich schon eine konkave Linie anstatt einer konveren bildet, er= geblich einzuziehen, so daß man die Verdickung, die durch das Rohlenbecken an seinem Leibe eigentlich hätte hervorgebracht werden müffen, nicht ohne weiteres bemerken konnte. Das Unglück wollte es, daß ein Zipfel des Gürteltuches, mit dem er den Ofen fest= gebunden hatte, über die glühenden Kohlen hinweg lag, so daß jenes Zipfelchen, das heruntergefallen mar, abglühte. Der Erfolg dieser Entlarvung war zunächst der, daß nunmehr der Hakim in größter Eile und ganz offenkundig den Ofen wieder losband und mit der hand sein glimmendes Gewand ausdrückte. Der zweite Erfolg war der, daß die Sitzung damit beendet war, und der dritte, daß Sadj Suffein erklärte, der Sakim sei ein Schwindler und nichts weiter als ein Taschenspieler, der aber nicht im ent= ferntesten mit seiner Kunft an das heranreiche, was er schon auf den europäischen Variétés gesehen hätte. Ganz und gar aber fann sich selbst der aufgeklärt sein wollende Sadi Suffein nicht von dem Zauber dieses Zauberers losmachen. Denn er läßt sich heimlich von ihm ein Amulett schreiben, das er durch ein freund= liches Geschent belohnt und sich durch Buschma sofort über die Achsel in seine Djellaba hineinnähen läßt. Ich komme zufällig hinzu, wie Buschma gerade beim Nähen ift. Sadj Suffein ift fehr verlegen, weil er sich mir gegenüber ein wenig ob seines Aber= glaubens schämt und sich gern als den Aufgeklärten herausspielt. Erst auf eindringliches Befragen gesteht er den Zusammenhang, ist nun aber auch gleich wieder fanatisch und behauptet, dieses Umulett würde ihn sicher vor jedem Unfall unterwegs schützen - und mich auch. Ich möchte daher nicht darüber spotten. Wir wollen abwarten, wer recht behält. Er scheint ganz und gar schon wieder vergeffen zu haben, daß er felbst den hatim, der den Bu Hamara kugelfest gemacht hat, für einen überdies nicht einmal

hervorragend geschickt arbeitenden Taschenspieler erklärt hat. Na, mir soll's recht sein, wenn das Amulett des Hakim uns wirklich Glück bringt!

\* \*

An dem Tragsattel meines "Bu Hamara" paßt ein Gurt nicht. Er muß repariert werden. Wir begeben uns daher in des Judenviertel, in die Mellah, um dort einen Handwerker zu suchen. Es
ist charakteristisch, daß das seinere Handwerk und das Reparaturhandwerk in der Hauptsache in den Händen der Juden liegt. Die Araber üben nur eine ziemlich einseitige Hausindustrie.

El Kfar wird durch ein Bächlein, das zum Leffus fließt, aber gegenwärtig ausgetrocknet ist, in zwei Teile geschieden. Auf dem einen Ufer liegt die Kasba, auf dem andern die Medina und die Mellah. Um in die Mellah zu gelangen, muffen wir zunächst ein Stiick durch die Hauptgeschäftsstraße der Medina gehen. ist eine Gasse von etwa drei bis vier Metern Breite, die aber noch eingeengt ist durch die nach außen heruntergeklappten Läden der Raufhallen rechts und links. Diese heruntergeklappten Läden, auf denen die Waren ausgestellt sind, haben ja den Begriff eines Ladens, wie er uns in der Bedeutung als Kaufladen geläufig ift, geschaffen. Die marokkanischen Kaufläden sind klein. Ihr Fußboden liegt etwa in Tischhöhe über dem Strafenniveau, und wenn ein solcher Raum zwei Meter im Geviert hat, so ist das schon ein großer Laden. Es überwiegen die Händler mit Mehl und Lebensmitteln. Dann gibt es eine ganze Anzahl von Klempnern, die in ihren Läden, die gleichzeitig als Werkstätten dienen, aus Weißblech Töpfe und Büchsen zusammenlöten, aber auch Emaille= und Eisentöpfe europäischer Fabrikation führen. Der Kaufmann oder Handwerker sitt auf einem Fell oder auf einer Matte mit untergeschlagenen Beinen direkt auf dem Boden seines Kaufladens. Ist er ausschließlich Kaufmann, so tut er nichts weiter, als er fikt den Tag über leicht nach vornüber gebeugt in stoischer Ruhe und hängt untätig seinen Gedanken nach, wenn er welche hat. Sonst ftiert er Löcher in die Luft und ist felbst dann nur schwer aus seinem seelischen Gleichgewicht aufzurütteln, wenn ein Käufer fommt und ihn anspricht. Anpreisen und anbieten gibt es nicht.

Das wäre ein Verstoß gegen die Würde des Kaufmannstandes. Er ist ja Fatalist und wartet einsach das Geschäft ab, das an ihn herantritt. Er weiß, will es das Schicksal, daß er etwas verkauft, nun so verkauft er eben, und wenn sich scheindar noch so viele Hindernisse entgegenstellen sollten. Will es das Schicksal nicht,



Gine Judenfamilie in ber Melah von El Rfar el Rebir.

dann nützt alles Anpreisen und Sich=erhitzen nichts; er wird doch nichts los. Darum schlägt er in stoischem Gleichmut die Beine unter und wartet, bis das Schickal so freundlich ist, ihm jemand zu schicken, der ihm auch wirklich etwas abkauft. Etwas lebhaster geht es in den Läden der Handwerker zu. Hier sitzt der Geschäftseinhaber, bisweilen auch noch mit einem Gesellen. Er hämmert

und pocht, wenn er Klempner ist, oder er treibt Kupserblech zu Teekesseln und ziseliert Messingplatten zu Teebrettern, wenn er Kupserschmied ist. In den Seidenläden haspelt und spinnt er die heimische Rohseide, die in der Hauptsache verwendet wird zu den breiten, schweren Brokatgürteln, die von den marokkanischen Frauen getragen werden, und in den Webstuben klappert der Webstuhl. Hier werden teils die Seidenbrokatgürtel gewebt, teils die schweren,



Jubenhaus in der Mellah von El Rfar el Rebir.

naturfarbenen Wollstoffe, aus denen die dicken, landüblichen Djellabas und Burnusse hergestellt werden, die gewöhnlich die Leute vom Lande tragen, während die Städter sich mit Vorliebe mit europäischen Stossen bekleiden. Auch an Läden, in denen europäische Waren verkauft werden, sehlt es nicht. Tee und die kleinen, extra für Marokko angesertigten Zuckerhüte bekommt man überall zu sehen. Die Geschäftszeit dauert dis wenig später als 6 Uhr nachmittags. Dann werden die Läden geschlossen, und nun ruht das Hańdwerk, während der Kausmann sich irgend einen

anderen Plat aussucht, wo er seine Hauptbeschäftigung, das Hocken mit untergeschlagenen Beinen und das Warten auf das günstige Schicksal, fortsetzt.

Wesentlich anders ist das Leben in den israelitischen Bazaren. Hier in El Ksar ist die Trennung zwischen den Muhammedanern und Juden noch nicht so stark ausgeprägt. Den Juden ist es erlaubt, auch in der Medina ihre Läden zu unterhalten. Wohnen müssen sie allerdings in der Mellah. Die jüdischen Geschäftsleute sind den arabischen heftige Konkurrenten, und sie tun zweifellos mehr für das Geschäft, als die Araber. An den jüdischen Bazaren wird man angerufen und aufgefordert zum Kaufen. Bereitwilligst werden die unmöglichsten Gegenstände hervorgekramt und angeboten. Gehandelt und gefeilscht wird unter Aufwand vieler Worte und Gesten nach herzensluft. hier ift von dem Stumpf= finn und der schwülen Untätigkeit, die in den arabischen Bazaren herrscht, nichts zu finden. Roch lebhafter wird der Gegensag, wenn man in die Mellah selbst hinein geht, zu der uns ein kleiner bettelnder Judenjunge führt. Charakteristisch ift es schon, daß die Araberkinder nicht, wohl aber die Judenkinder den Fremden in geradezu unsagbarer Beife mit Nachlaufen, Schreien und Betteln belästigen. Ich glaube, jeder Judenjunge von El Kfar hat mich schon angebettelt, und einer ist darunter, der das Betteln ganz trefflich versteht. Er tut so, als ob er hinkt, hat stets Tränen in den Augen und zieht den rechten Mundwinkel beinahe bis hinauf zum Ohr, um seine Hilfsbedürftigkeit und seine Almosen= würdigkeit anzudeuten. Noch toller wird das, als wir der Wissen= schaft halber in die Mellah gehen und einige israelitische Wohn= häuser besuchen. Diese sind nicht anders gebaut als die arabischen Bäuser, dunkle niedrige Eingänge von der Straße her. Um den fleinen Sof herum aber gruppieren sich die Räume mehrere Etagen hoch. In den Stagen führen die Eingänge aus den Räumen hinaus auf eine Galerie, die rings um den Hof herumführt, und es ist kaum zu glauben, wie stark diese Häuser bevölkert sind. In jedem Raum wohnt womöglich eine andere Familie, die bezüglich des Kindersegens dem Stammvater Jakob nacheifert, der es bekanntlich auf ein Dukend gebracht hat. Artig wird der jüdische Nachwuchs von El Ksar erst mit dem Augenblick, da er photographiert werden soll. Aber auch da hat es seine Schwierig= keiten, die kichernde und drängende Gesellschaft zu veranlassen,



Deutsche Postagentur in El Rfar el Rebir.

einmal einen Augenblick still zu halten. Denn Momentaufnahmen sind in diesen dunklen Höfen nicht möglich. Kaum aber ist die Aufnahme gemacht, da löst sich die Gruppe erneut, und der Ge-Zabel, Marotto.

schäftsgeist Asraels gibt es allen Beteiligten ein: Man hat sich photographieren lassen. Der Fremde hatte also ein Interesse daran gehabt, daß man Modell stand, und das ist eine Leistung, die durchaus und dringend mit einem Trinkgeld belohnt werden muß. Infolgedessen geht die Schreierei und Bettelei nun aufs neue los, fo daß nichts anderes übrig bleibt, als zu flüchten. Erst als wir wieder aus der Mellah heraus find, läßt der Lärm nach. Sier draußen sich ungebührlich aufzuführen, dazu haben die Juden vor den Arabern zu viel Respett, und der Polizeibüttel, der fich in der Nähe des Eingangs zur Mellah aufhält, läßt nicht mit sich spaken. Man weiß gang genau, er betrachtet die Juden, die, wie überall, so auch hier in El Kfar das Geld haben, als be= sonders geeignete Objekte, um sie bei der geringsten Ungebühr zu verhaften und sie dann auszusaugen. Bis der Judenjunge dann wieder losgelassen wird, hat der Bater an den Büttel ichon so viel Lösegeld bezahlen müffen, daß das Betteln sich nicht mehr lohnt.

\* \*

Seute nachmittag sind in der Tat Herr Löhr und Herr Schultheis eingetroffen. Sie haben ihren Blan, über Arfila und El Araisch zu reiten, aufgegeben. Denn sie stießen unterwegs auf Sumpfe und haben sich dann auf denselben Weg gesett, den ich geritten bin. Sie haben einen Makhasni bei sich, von deffen Alutorität ich von nun ab ebenfalls profitieren werde, und sind sehr erfreut darüber, daß sie mit ihren Tieren und Leuten in dem Fondak, den ich bewohne, noch Plat finden. Sie bringen schlechte Nachrichten mit. Die Kabylen, durch deren Gebiete wir auf dem Wege nach Fas reiten sollen, zeigen Neigung zu Unruhen und Räubereien. Die beiden Reisegenossen wollen sich daher einer größeren Maultierfaramane anschließen, mit der zusammen sie bereits einen Teil des Weges gereift find. Mir will dieser Plan durchaus nicht passen. Denn wir find dann nicht allein von der Karawane abhängig mit dem Aufbruch und der Wahl des Nacht= quartiers, sondern wenn es wirklich zu einem Überfall kommen follte, dann ift eine so große Karawane mehr ein hindernis, als daß fie schützte. Die Begleiter der Karawane werden felbst= verständlich in erster Linie ihre eigene Haut und ihre eigenen Tiere in Sicherheit bringen oder verteidigen, und es will mir

scheinen, als läge der Nugen bei diesem Arrangement nur auf Seiten der Karawaniers, die im Gegenteil die Anwesenheit von drei aut bewaffneten Europäern und die Autorität eines Schukfoldaten erheblich beffer schützt, als fie uns Schutz gewähren können. Aber die beiden Herren bestehen auf ihrer Absicht, und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu fügen. Ein Gutes hat das Arrangement. Ich brauche mich nun nicht sonderlich mehr zu forgen um die Beschaffung eines Ersak-Maultiers. Denn das Gepäck, das bisher das Maultier von Tanger her geschleppt hat, und in das wir noch schnell einige schwere Stücken hinein= schmuggeln, die "Bu Hamara" bisher getragen hat, soll auf eine Anzahl leichter bepackter Maultiere der Karamane verteilt werden. Der Karawanier erhält für den Transport der etwa drei Zentner bis Fas 20 Duros. Der Reft des Tages wird dazu benutt, um noch einige Korrespondenzen nach Hause zu schicken. In El Ksar ift eine deutsche Postagentur. Sie befindet sich im Fondak eines israelitischen Großbändlers, der in englischen Stearinlichtern (Price Candles), in französischem Zucker und Griesmehl, in russischem Betroleum, in deutschen Tuch= und Galanteriewaren, in über London bezogenem Zuckerzeug und in Drogen von Sombal-Marfeille arbeitet. Er sieht aus wie der Gentleman-Schimpanse im zoologischen Garten, wenn er trok seiner europäischen Kleidung mit untergeschlagenen Beinen hinter seinem Ladentisch hockt und die harten Duros gählt, während im Hintergrunde stolz das Schild hängt mit der Aufschrift: "Raiserlich Deutsche Post=Agentur". Dieses Schild verleiht ihm ein Unsehen bei den Marokkanern, wie einem fremden Konful. Denn auf dem Schild befindet sich ja ein Wappenadler, und dieses heral= dische Tier ist es, das sehr häufig — wie ich auch schon in Tanger beobachten konnte — namentlich den Leuten vom Lande allerhand Staunen einflößt. Oft habe ich sie beobachtet, wie sie halbe Stunden lang vor dem deutschen Bostschild ftanden und sich den Adler anschauten, den sie sicherlich gern einmal hätten fliegen sehen. Auf ihren Gesichtern malte sich stummes Erstaunen aus, und sie überlegten sich wahrscheinlich, was das wohl für ein merkwürdiges und interessantes Land sein müßte, dieses Deutsch= land, wo solche Bögel lebendig in der Luft herumflatterten.



übergang über ben lad largha.

## Sechîtes Kapitel.

## Mit Eingeborenenkarawane nach sas.

20. Februar.

Mir waren aber zu müde, um uns darum zu bekümmern. Als wir aufstehen, sehen wir, daß auf der Straße draußen ein gewaltiger Menschenauflauf ist. Als wir uns um die Sache bestümmern, sinden wir, daß der Mittelpunkt dieses Aussaufs eine männliche Leiche ist, die mit einer Schußwunde in einer Blutlache liegt, und ersahren nun, daß in der Nacht, während wir hinter den sicheren Mauern unseres Fondat schließen, eine räuberische Kadyle aus den Bergen die Stadt übersallen hat. Sie wollte einen neben dem unsrigen liegenden Fondat und ein alleinstehendes Gehöft berauben. Die Stadt war alarmiert worden, und es hatte ein regelrechtes Gesecht stattgefunden, bei dem zwei Frauen und ein Mann aus der Stadt verwundet, sowie einer der Räuber getötet, und andere, die aber entkommen sind, verwundet wurden. In der Tat, das ist eine handgreisliche Mahnung zur Borsicht,

und ganz so zwecklos ift die Warnung des Mr. Bibi, nicht im Freien zu kampieren, denn doch nicht gewesen. Dieser Zwischenfall verzögert unseren Abmarsch bis zum späten Vormittag. Erst dann wird allmählich angesangen, die Karawanentiere zu bepacken. Es bemächtigen sich unserer doch allerhand ernste Gesühle, als wir nun mit einer Karawane von insgesamt etwa 30 Tieren von El Ksar weiterreiten.

\* \*

Unsere Abreise beginnt gegen 10 Uhr 30 Min. Seute morgen heißt es allgemein, daß die Sendschreiben des Bu Samara ihre Schuldigkeit getan haben. Fast fämtliche Djebella 1) in den um= liegenden Bergen haben den Abfall zu Bu Hamara beschlossen. Es bereitet uns einige Sorge, daß wir durch diese Gebiete hin= durch müffen. Aber Hadj Huffein, der von allen am weitesten herumgekommen ist, behauptet, wir sollten nicht fürchten, daß infolgedessen diese Gebiete unpassierbar seien. Er versichert, auch Leute aus der Stadt, unter denen er verschiedene Freunde besitt, hätten ihm gesagt, wir als Europäer hätten kaum irgend etwas zu befürchten. Die Kabylen, an denen wir vorbeikämen, wüßten sehr genau, daß bei einem Zwischenfall die europäischen Mächte den Makhsen zur Verantwortung ziehen würden, gleichviel, wer nun der Machthaber sei, und daß früher oder später die Stämme, in deren Gebieten der Überfall stattgefunden habe, die für ihre Berhältnisse geradezu unerschwingliche Entschädigungssumme würden aufbringen müffen. Übergroße Angftlichkeit fei in solchen Fällen daher nicht am Plate. Natürlich ift es nicht angenehm, sich damit zu tröften, daß die Kabylen, wenn es zur Entschädigungszahlung fommen sollte, ausgesogen werden, wenn sie einem schon vorher den Kopf und sonst was abgeschnitten haben. Infolgedessen sind wir feineswegs leichtsinnig genug, um die notwendigen Borsichts= maßregeln außer acht zu lassen. Wir halten daher unser Pulver trocken und vermeiden es, auf dem Marsche die Karawane weit auseinanderzuziehen.

<sup>1)</sup> Bergbewohner. Die Gebirge öftlich von El Kfar el Kebir heißen schlechthin El Djebel, "das Gebirge".

Meine Besürchtung, daß der Anschluß an die große Karawane für uns Europäer nur Unzuträglichkeiten mitbringen würde, erweist sich in ihrer Richtigkeit schon am ersten Tage. Wir drei Europäer mit unseren acht zu uns gehörenden Arabern wären uns selbst schon allerhand Schuß gewesen. So müssen wir uns den Bestimmungen des Karawanenmasters sügen. Dieser übernachtet an der Karawanenstraße gewohnheitsmäßig in bestimmten Dörsern, wo er seine Freunde sizen hat, und so stellt sich denn schon jest heraus, daß wir heute nur zwei Stunden und morgen zwölf marschieren müssen, weil die Karawane durchaus bei be-



Rarawane auf bem Mariche.

freundeten Dörfern lagern will, während wir, wenn wir allein gewesen wären, diese unsinnige Marscheinteilung nicht hätten mitzumachen brauchen, da wir schließlich bei jedem zum Wachtdienst verpstlichteten Dorfe hätten unsere Zelte ausschlagen können. Auch die Frage wurde erwogen, ob es nicht vielleicht geraten sei, in marokfanischer Verkleidung zu reisen. Das ist aber noch törichter. Denn das europäische Kleid ist selbst da, wo der Europäer vershaßt ist, der beste Panzer. Will man als Eingeborener reisen und wirklich unerkannt bleiben, so gehört dazu in erster Linie eine absolut akzentlose Beherrschung der Landessprache. Und selbst dann ist das Auge des Eingeborenen noch viel zu wohlgeschult, um in Marokso selbst noch unter dem geschorenen Bart und unter den geheuchelten muhammedanischen Andachten den Europäer und den Christen zu erkennen. In solchen Ländern ist das Prestige der weißen Rasse gewöhnlich start genug, um das Schlimmste zu

verhindern, und kommt es dazu, so hat es meistens noch andere Ursachen. Die Mehrzahl der Fälle, in denen Europäer in Marokko ermordet worden sind, haben Vorgänge zur Ursache, bei denen die Ermordeten sich mit marokkanischen Frauen eingelassen haben. Ein Mord aus gekränkter Sifersucht aber oder wegen Untreue wird niemals so schwer und so straswürdig beurteilt werden können, wie ein Raubmord.



Marottanischer Pflüger aus ber Lettus-Cbene.

Im Süden wird El Ksar eingefäumt von Orangengärten, die ihrerseits wiederum nach Süden hin begrenzt werden von dem Nad Lekkus, übrigens dem ersten größeren Fluß, den wir zu überschreiten haben. Das Wasser reicht unseren Tieren an den tiessten Stellen bis an den Leid. Der Strom durchschneidet eine mehrere Kilometer breite, tiesgründige Alluvialebene. Charakteristisch für die Erosionstätigkeit, die er in dieser jest durch Kultur wenigstens einigermaßen sestgelegten Sbene ausübt, sind die Kuinen einer Brücke, die offenbar erhebliches Alter besitzt, und die heute in etwa einem halben Kilometer Entsernung südlich vom jezigen Lauf des Flusses neben einem Sumpse entlang sührt. Die Annahme ist ziemlich wahrscheinlich, daß der Fluß ehemals unter dieser Brücke entlang geströmt ist, daß er dann aber mit

der Zeit sich in dem weichen Erdreich in der Richtung nach der Stadt zu weitergefressen hat, während auf der anderen Seite die bekannte Erscheinung auftritt, daß sich Erdreich ablagert. Für diesen Vorgang spricht auch schon die Tatsache, daß die Straße von El Ksar zum Uad Lekkus da, wo sie den Fluß trisst, meterhoch über diesen hinweg ragt. Das Pflaster der Straße ist direkt abgebrochen, und die Karawanen haben sich neben ihr einen steil zum Fluß hinabgehenden Weg getreten. Da in dieser Gegend alles dem Zusall anheimgegeben ist, so darf man sich nicht wundern, wenn auch der Flußlauf sich in dieser Weise ungestört verändern konnte.

Die Landschaft, die wir durchziehen, ift durchaus eben. Hier ist alles Land, so weit wir sehen können, unter Kultur genommen. Es macht den Eindruck großer Fruchtbarkeit. Bereits jest steht die griine Saat so hoch auf den Feldern, daß sich ein Rebhuhn darin verstecken fann. Andere Felder sind noch im Rückstand, und wir beobachten mehrsach maroffanische Bauern, die mit dem Ochsenpflug das Land umwenden. Der Pflug ist aus Solz und ohne Führungsfarre, auch ohne irgend welchen Eisenbeschlag. Pflugichar ist geschnitten wie ein sogenannter Kartoffelpflug. wirft das Erdreich nach beiden Seiten hin und radiert daher nur die Oberfläche der, wie es scheint, ziemlich tiefgründigen, ton= haltigen, dunklen Erde, die die Lekkus-Ebene bedeckt. Nach anderthalb Stunden fommen zwei Dörfer in Sicht, die an der Grenze des Stammes Ben Auda liegen. Nach einer Viertelftunde - es ist noch nicht 1/21 llhr mittags - halten wir bereits bei einem der Dörfer, und zwar auf einem großen, diesmal verhältnis= mäßig sauberen Wiesenplan, der von Kakteenhecken umgeben ist. Es ist die erste Station, an der der Master der Karawane seine Freunde sigen hat. Um dieser Freundschaft willen überläßt er uns Europäern, die Rosten für die Nachtwachen allein zu bezahlen, und bittet noch, sie reichlich zu bemessen. Der Ort, bei dem wir lagern, heißt Duar Geridiin.

\* \*



Abladen der Karawanc.

Am Lagerplate herrscht jedesmal ein vergnügliches Treiben. wenn die Tiere abgeladen werden. Der Marokkaner nimmt seinen Tieren grundsäglich die Sättel nicht herunter, weder die Reit= noch die Backfättel, weil er behauptet, sonst erkälteten sich die Tiere in der Nacht den Rücken. Es ist natürlich sicher, daß ein in Schweiß geratener Pferderücken erft trocknen muß, ehe man den Sattel gang herunter nimmt. Aber die Folge der marokfanischen Beterinärpragis ist gewöhnlich die, daß die Tiere große Wundflächen unter den Backfätteln besitzen. Der Bernünftigste von allen ist noch der neue Makhasni, der seinem Tier, nachdem es trocken geworden ift, den Sattel wenigstens zeitweilig abnimmt und ibm erlaubt, sich auf dem Rasen zu wälzen. Besonders die Maultiere fühlen das Bedürfnis, sich nach abgenommener Traglast auf dem Rasen, noch lieber aber im Sande zu wälzen, und folgen ihrem Instinkt trop des Tragsattels, der auf ihrem Rücken gelassen wird. Un sich wäre es in der Tat ein amufantes Schauspiel, zu sehen, wie die Maultiere, sobald sie keine Last mehr auf dem Rücken fühlen, womöglich mit allen Vieren gleichzeitig Bocksprünge machen, hinten ausschlagen, sich beißen und schlieklich mit Wonne sich im Staube wälzen. Wenn aber dann die Tragfättel fich lüften, und man sieht die offenen Wunden auf dem Rücken, in die der Schmutz und der Staub hineinschlagen, dann möchte man am liebsten diese Schinder von Karawaniers verprügeln. Da das aber nicht möglich ist, so bleibt eben nichts anderes übria, als sie der einstmaligen Vergeltung Allahs zu empfehlen. Die Karawane, mit der wir reisen, schleppt in mächtigen Ballen die allerverschiedensten Warengattungen nach Fas, namentlich europäische Kleiderstoffe, Galanterie= waren, die roten Mügen mit Troddeln, die "Fez" heißen, aber fast samt und sonders aus Öfterreich kommen. Auch befinden sich unter den Waren vier europäische Polfterfauteuils für den Sultan. Die Fauteuils sind mit den Sigen aufeinander gelegt und in Latten eingenagelt. Auf dem Marsche bilden fie eine Maultier= laft. Die fämtlichen Ballen werden auf einen großen Saufen zusammengepackt, und darüber hin wird eine weite, stumpfwinklige Beltplane gespannt, die den Karawaniers neben einem spigen Belte gleichzeitig als Schlafftätte dienen foll. Kaum find die Ballen aufgestapelt und das Zelttuch gespannt, da brodelt auch

bereits heißes Waffer, und nun fitt der Mafter mit feinen Leuten auf der Matte seines Zeltes und braut als der Alteste den marokkanischen Labetrunk: Tee mit ungeheuer viel Zucker und Minze. Die Zubereitung des Tees vollzieht sich in gesellschaftlichen Formen. Bunächst sendet der Master seinen Diener zu uns und läßt uns höflichst zum Tee bitten. Als wir in seinem Zelt er= schienen und mit untergeschlagenen Beinen im Kreise der anderen Plat genommen haben, bringt der Diener das Teegeschirr herein. Dem Karawanier als dem Altesten und Würdigsten der anwesenden Araber fällt das Amt zu, den Tee zu bereiten. sehen dieser Zeremonie mit Andacht und schweigend zu, wie die Kinder dem Bater, wenn er seinen Namen schreibt. Zunächst gießt der Mafter aus dem dampfenden Teekessel siedend heißes Wasser in die kleine marokkanische Zinnkanne - made in England —, die damit ausgespült wird. Dann wird das Wasser in fleine, ausdrücklich für den marokkanischen Markt, und zwar in Deutschland gefertigte, buntbemalte Gläser gegoffen. Diese haben die Form von kleinen Wassergläsern mit etwa einem zehntel Liter Inhalt. Auch sie erhalten die lette Säuberung, indem zunächst eins der Gläser mit dem heißen Wasser des Teekannchens vollgegoffen und diefes Waffer dann von Glas zu Glas umgeschüttet wird, weil heißes Wasser ein kostbarer Artikel ist, mit dem man sparen muß. Schließlich wird eins der Teegläser aus der blechernen Teebüchse bis oben hin mit Tee gefüllt. Auch dieser wird vorher mit heißem Wasser flüchtig gewaschen, indem er zunächst in die Kanne geschüttet wird; dann kommt ein wenig heißes Waffer darauf, das aber sofort wieder abgegossen wird, und nun stopft der Mafter die Teekanne fast bis oben an den Rand mit frisch gewaschener grüner Minze voll. Sodann werden vom Zuckerhut mit einem Hammer große Stücke abgeschlagen und ebenfalls noch in die Kanne hineingedrückt. Ein recht großes Stück kommt gang oben auf den Rand der Kanne zu liegen, und es tritt das siedende Wasser in Tätigkeit. Langsam und so kunstgerecht wird es über das oberfte Zuckerstück hinweg gegoffen, daß dieses, sobald die Kanne voll ift, geschmolzen und ebenfalls in der Teekanne ver= schwunden ift. Run gießt der Mafter zunächst sich felbst ein halbes Glas von dem Tee ein, um ihn auf seine Güte zu kosten.

Die Mischung besitzt noch nicht gang seinen Beifall. Sie muß noch etwas ziehen, und Minze-, Zuder- und Teegeschmack müssen erst ordentlich durcheinanderkommen. Er gießt sich also sein Glas mehrmals voll und schüttet es wieder in die Kanne zurück. Dann probiert er nochmals. Die Mischung ist gut. Einzeln füllt er nun jedes Glas und reicht es in genauer Reihenfolge der Würdigkeit den verschiedenen Gästen. Wir probieren den Tee. Er schmeckt außerordentlich siiß, und die Minze schmeckt stark durch. Aber die Art der Zubereitung ist doch nicht übel. Nur verstehe ich noch nicht, den Tee richtig zu trinken. Ich schlucke ihn nämlich völlig geräuschlos. Wenn man aber der Kunft des Masters und Gastgebers Anerkennung schenken will, hat man die Berpflichtung, den Tee im buchstäblichsten Sinne des Wortes fo einzuschlürfen, daß das Ganze flingt wie ein Mittelding zwischen Schnarchen und Gurgeln. Erft dann hat der, der den Tee trinkt, den vollen Genuß, und der, der ihn bereitet hat, die volle Ehre davon. Wenn alle Unwesenden gleichzeitig ihren Tee schlürfen, erfüllt eine wahre Sinfonie von schlürfenden, schlucksenden und schmatzenden Tönen das Zelt. Wie ehrlich ist doch eine solche Freude am Genießen!

Mittlerweile stehen auch unsere Zelte. Wir sühren von jest ab gemeinsame Küche, und Herr Schultheis, der in allen praktischen Künsten Meister zu sein scheint, läßt es sich nicht nehmen, persönlich die Mahlzeiten zu bereiten. Er versteht sich nicht allein auf gewöhnliche Erbswurstsuppe, sondern auch auf Braten, pikante Saucen, Giergüsse über die Gemüse und sogar auf süße Mehlspeisen. Wenn er beim Kochen ist, hat er sür nichts anderes Sinn, und stört man ihn dabei, so wird er ungemütlich. Insdessen, schwindet seine schlechte Laune sofort wieder, wenn man später seine Kochsunst lobt, und das tut man gern, zumal sie wirklich lobenswert ist und man sich um das Abkochen nicht zu bekümmern braucht.

Seit El Ksar sehen wir nur noch verhältnismäßig wenig Zeltdörfer. Hier in dieser Gegend waltet eine andere Bauart vor, nämlich die von bienenkorbartigen Strohhütten. Oberflächlich sollen sich solgende vier Arten von Wohnstätten in Marokko unterscheiden lassen:

- 1. das weißgetünchte, würfelartige, arabische Steinhaus, das den Bautypus für die Städte abgibt;
- 2. das stumpswinklige Ziegenhaarzelt, das auf nomadischen Ursprung hindeuten dürfte;
- 3. die bienenforbartige Strohhütte, bei der der Fußboden gewöhnlich etwa einen halben Meter über der Erde liegt, und zu deren niedrigem Eingang Leiterstusen hinaufsühren;
- 4. die aus Kopfsteinen gemauerte und mit einem Strohdach belegte Steinhütte, die sich namentlich in den Bezirken



Frauen mandern gum Martte.

findet, deren Bewohner sich als Berber oder Breber bezeichnen.

Wie mir Hadj Hussein sagt, sind die bienenkorbartigen Hütten besonders verbreitet in dem Küstengebiet am Utlantischen Ozean, sowie namentlich am unteren Lause des Ssebu.

\* \*

## 21. Februar.

Infolge der Marschdisposition des Masters müssen wir heute bereits um 5 Uhr die Zelte abbrechen und um 6 Uhr marschieren. Es herrscht noch tiese Nacht, und das Zelt muß dem armen "Bu Hamara" noch vollständig durchnäßt aufgepackt werden. Wir ziehen nun durch den östlichen Zipsel des Gebiets der Ben Auda, deren Pascha sich besonderen Ansehens erfreut. Um 7 Uhr 20 Min. passieren wir zwei Dörfer, die sich rechts und links am Wege gegenüber liegen, namens Duar Djereisi. In ihrer Nähe liegen die Ruinen einer ehemals bedeutenden Kasba, Kariat Djereisi, die von dem Sultan Mulei M'hammed vor etwa einem halben Jahrhundert während eines Aufstandes — diese waren auch damals schon in



Das Schiff ber Bufte.

Marokko an der Tagesordnung — zerktört wurde. Diese Gegend ist heute noch ziemlich dicht besiedelt. Zahlreiche Dörser liegen am Wege, einmal sogar drei dicht beieinander, die, wenn ich nicht irre, den gemeinsamen Namen Ulad ben Hada el Hador sühren; und 8 Uhr 15 Min. tressen wir ein bei einem größeren Heiligtum, das als eine wichtige Wegmarke gilt, dem Sied Ssid Mußa Sserat. Es liegt auf dem erhöhten User eines kleinen Flüßchens, dessen Teil ausgetrocknetes Bett weiß ist von Salzablagerungen. In dieser Gegend kommt viel Salz vor, und das Wasser der Bäcklein und Flüsse ist hier salzig. Die Gegend beginnt jest

überhaupt etwas bergiger zu werden. Wir überschreiten die Ausläufer der Berge des "Djebel", deren nördlichste Haupt= erhebung der Diebel Sferfer ift, den wir nun bereits im Rücken haben, die sich dann zusammenziehen um die Stadt Uasan, die Stammburg der erwähnten Schürfa-Familie, und deren wichtigste füdliche Erhebung der Djebel Kort ist, auf den unsere Reise= route direkt los geht. Um 8 Uhr 35 Min, treffen wir bei dem Mlad Embarek ein, und 12 Minuten später passieren wir den Duar el Arbi el Hezmi (?). Es ift ein ziemlich fetter, mergeliger Tonboden, über den wir reiten. Die Sänge der Sügel sind fast überall unter Kultur genommen. Man sieht nur wenig Brach= land, dagegen zahlreiche Dörfer und Leute auf dem Felde. Landschaftlich ist die Tour ziemlich langweilig. Aber wir begegnen zahlreichen Kamelskarawanen, unter denen namentlich diejenigen überwiegen, die zusammengesett sind aus Kamelen und Eseln. Ein Kamel geht in der Stunde etwa vier Kilometer, und das ist langsam genug, um den Eselchen zu erlauben, mitzutrotten. Auf ihren Rücken sigen gewöhnlich die Master und die Karawaniers, die sich einen Esel leisten können, und in den Körben, die rechts und links von ihren Rücken herunter hängen, befindet sich der Soweit die Zeit nicht hingeht mit Be= täaliche Broviant. obachtungen und Feststellungen der Ortsnamen und anderer für die Reiseroute wichtiger Dinge, knabbern wir Rosinen und geröstete Erbsen, die in dieser Zubereitung wie Mandeln schmecken. legentlich zieht auch Herr Löhr eine Mundharmonika aus der Tasche und übt die neuen Walzer, die er während des Aufenthalts in Tanger zu seinem sonstigen musikalischen Bestand hinzugelernt hat. Auch begegnen wir hin und wieder Reisenden, die mit Weib und Kind und Esel sich auf den Weg gemacht haben. Bei uns würde die Frau auf dem Esel reiten und der Mann geben. Bei den Marokkanern, für die der Mann die Krone ber Schöpfung bedeutet, reitet er auf dem Eselchen und die Frau läuft nebenher. Sinten auf dem Rücken, direft über dem Gefäß, hat sie ihr Kind in ein Tuch eingebunden, das um die Hüften geschlungen ist, und auf dem Rücken trägt sie das Gepäck. Stets den Djebel Kort im Auge, gelangen wir nach vierstündigem Marsche zu dem großen Dorfe Ulad Schemakha. Sier beabsichtigen wir zu

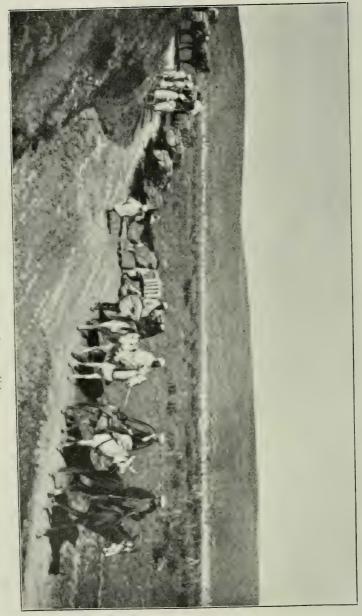

uniere Reifogefellichaft im Stoppengebiet.

raften, weil meine beiden europäischen Reisekameraden, die Un= gestellte der deutschen Firma M. Richter in Fas sind, beabsichtigen. bei der Gelegenheit einen Mokhalatten zu zitieren, der in Schemakha wohnt. Unter Mothalatten versteht man einen Schutbefohlenen. Es ift nämlich in der Madrider Konvention den Vertragsmächten vorbehalten worden, Marokkaner unter ihren Schuk zu stellen. Es gibt zwei Formen der Schutgenossenschaft: Semsale und Mothalatten. Der umfassendere Begriff ist der erste. Unter einem Semfal versteht man einen unter den Schutz einer europäischen Macht gestellten marokkanischen Agenten eines europäischen Saufes. Der Semfal wird namentlich für diejenigen Fälle gebraucht, in benen Europäer Grundeigentum erwerben und andere wichtige Rechtsgeschäfte vornehmen wollen, die sie selbständig nicht ohne weiteres vollziehen können. Ankäufe und sonstige Dinge geschehen dann auf den Namen des Semfals, deffen nominelles Eigentum nunmehr von der betreffenden europäischen Macht genau so geschützt wird, wie wenn es Eigentum des europäischen Hauses wäre, dem der Semfal zugehört. Das Grundeigentum des Semfals ist usancemäßig befreit von Steuern und Abgaben. Das Mokhalattentum erstreckt sich in der Regel hauptsächlich auf die Diener und Bauern. Lettere erhalten vom europäischen Saufe Saatforn und Ackergeräte, bestellen ihre Felder und liefern die Hälfte der Erträge an den Europäer. Auf diese Beise ist das europäische Handelshaus in der Lage, da es sich nicht ohne weiteres in großem Maßstabe auf den Anbau derjenigen Früchte, die es erportieren will, einlassen kann, sich einen ständigen Bezug von Landesprodukten zu sichern. Auch der Mokhalatt genießt gegen= über den marokkanischen Behörden europäischen Schuk. Regierung ift beispielsweise gehalten, dem europäischen Sause, dem der Mokhalatt zugehört, sofort Unzeige zu erstatten, wenn dieser etwa einmal verhaftet werden sollte. Die Schukgenossenschaft ist in Maroffo auch politisch als ein wirksames Mittel zum Einfluß angewendet worden. Namentlich die Franzosen nutten die Schutzgenossenschaft politisch aus, um beispielsweise an der marokkanischen Grenze möglichst viele französische Schutgenoffenschaften zu schaffen, die sich dann in dieser ihrer Eigenschaft vollständig von der marokkanischen Regierung emanzipierten. Als ein derartiges 14 Rabel, Marotto.

politisches Mittel hat beispielsweise Deutschland dieses Privileg der Madrider Konvention niemals angesehen. Im Gegenteil, man macht der deutschen Gesandtschaft sogar vielsach den Borwurf, daß sie viel zu schwierig sei bei der Annahme neuer Schutzenossen, und daß sie dadurch einer sachgemäßen Ausnutzung dieses Privilegs sür die Zwecke der deutschen Handelshäuser, namentlich an der Küste des Atlantischen Dzeans, hinderlich sei. Die deutsche



Frauen aus Schematha.

Gesandtschaft erlaubt den in Marokko ansässigen Deutschen jährlich nur eine bestimmte Zahl neuer Mokhalatten aufzunehmen. Vielleicht ist das politisch ein Fehler, und man täte vielleicht gut, das französsische Prinzip ebenfalls zu versolgen. Denn es ist kein Zweisel, daß jeder neue Mokhalatt (die Zahl der Semsale ist sehr gering) auch den politischen Einfluß Deutschlands in Marokko stärkt. Wahrscheinlich ist die starke Beschränkung ersolgt, weil mit dem Mokhalattentum vielsach Mißbrauch getrieben worden ist. Es ist nämlich vorgekommen, daß junge Ungestellte, die bisher in deutschen

Firmen in Marokko tätig waren, ohne selbst auch nur einen Pfennig zu besitzen sich von der Gesandtschaft eine Anzahl Mokhalattenscheine ausstellen ließen und mit diesen dann ins Land zogen, um sie an Eingeborene zu verhöfern. Sie dachten gar nicht daran, sich etwa Mokhalatten zu schaffen, um durch sie sich den regelmäßigen Bezug von Exportgütern zu sichern. Bielmehr spekulierten sie darauf, daß die Marokkaner derartige Schuthriefe den marokkanischen Behörden gegenüber auszunuten pflegten, um sich Steuer= und Abgabenfreiheit und noch sonstige Vergünstigungen zu verschaffen. Es soll vorgekommen sein, daß jene marokkanischen Bauern derartige Mokhalattenscheine mit 80 Duros pro anno bezahlt haben. Wenn der pfiffige Jüngling 10 Stud folder Schutbriefe an den Mann bringen fann, dann bedeuten diese für ihn 800 Duros im Jahr oder 4000 Beseten (2400 Mark). Damit kann sich ein junger Mann in einer marokkanischen Küstenstadt in der Tat zur Rube segen und braucht dann nur gelegentlich Jagdexpeditionen ins Innere zu unternehmen, um gleichzeitig von seinen Mothalatten die Gelder einzukafsieren. Daß derartige Mißstände nicht zum Unsehen des Deutschen Reiches beitragen, ist selbstverständlich. Aber mir scheint das angewendete Mittel, wegen dieser Mikstände nun auch den reellen deutschen Firmen eine oft sehr fühlbare Beschränfung im Erwerb neuer Mothalatten aufzuerlegen, die Befämpfung eines Übels mit ungeeigneten Mitteln zu fein. Man darf auch dabei das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, und es wäre sicherlich gut, wenn die deutschen Gepflogenheiten bezüglich des Erwerbs von Mokhalatten schon allein aus politischen Gründen einer Revision unterzogen würden. Der Mokhalatt der Firma M. Richter in Schemakha hatte nun seine lette Ernte noch nicht abgeliefert, und als wir mit unserer Karawane in Schemakha erschienen, ahnten die Dorfbewohner nichts Gutes und erklärten gleich, daß der Mokhalatt nicht zu Hause wäre. Dieser aber zog trok seines schlechten Gewissens doch vor, seine Dorfbewohner Lügen zu ftrafen, und erschien alsbald in eigner Person mit vielen Berbeugungen und Kratfüßen. Es dauerte nicht lange, so erschienen auch seine Leute mit frisch in der Pfanne gebackenen flachen Broten, mit Giern und hartem Käse, mit frischer und ranziger Butter, je nach der Geschmacksrichtung, mit Tee, Minze

und Zuder. Mit der marokkanischen Butter ist das so eine Sache. Die frische Butter, die wir bekommen, ist Schasbutter. Sie schmeckt sehr mild, aber ein wenig nach Bock. Die Rindsbutter genießt der Marokkaner nur ungern frisch. Im Gegenteil, er betrachtet alte, das heißt ranzige Butter, geradezu als eine Delikatesse. Es hält daher außerordentlich schwer, frische Rindsbutter zu erhalten, und wenn man sie haben will, muß man sie sich womöglich



Mahlzeit.

besonders von einer Bäuerin aus frischer Sahne bereiten lassen. Der Mokhalatt klagt über die schlechten Zeiten, was bei einem Agrarier nicht wundernimmt, da der Bauer ersahrungsgemäß niemals zufrieden ist. Er verspricht aber alsbald zu liesern, und bei dieser Versicherung muß man sich zunächst beruhigen. Das marokkanische Frühstisch, das wir vorgesetzt erhalten, mundet uns nach dem frühen Ausbruch recht gut. Das in der Pfanne gebackene Brot schmeckt so ähnlich, wie der in Norddeutschland in den Tagen des Brotbackens auf dem Lande übliche Brotkuchen. Nur muß

man beim Kauen vorsichtig sein. Denn das Mehl ist eben erst auf einer steinernen Handmühle gemahlen worden, ist nicht durch Leinewand gestäubt, sondern wurde direkt mit den gleichzeitig abgeriebenen Sandkörnchen vermischt verwendet. Während man das Brot kaut, muß man mit der Junge die Sandkörnchen herausfühlen und sie andauernd während des Essens hinausblasen. Aber bekanntlich wird des Lebens ungemischte Freude keinem Sterblichen zuteil!

Nach anderthalbstündiger Rast brechen wir auf und ziehen zunächst auf den Sügel hinauf, an dem Schemakha lehnt. Dann wandern wir in ziemlich fupiertem Gelände hinauf zu der Wasser= scheide zwischen dem Uad Lekkus und dem bedeutenosten Flusse des Sultanats Fas, dem Sfebu. Nach anderthalb Stunden paffieren wir den Duar Nadla und befinden uns 1 Uhr 45 Min, auf dem breiten Rücken einer Erdwelle und damit auf der Bafferscheide. Zu unserer Rechten liegt der Duar el Haddada und zur Linken der weithin bekannte Sonntagsmarkt Sut el Had Kort. Auf dem breiten Bergesrücken ruht ein kleiner See, der an die Mare der Eifel erinnert. Den Diebel Kort seben wir bereits im Nordoften hinter uns liegen. Die uns (also nach Südwesten hin) qu= gekehrte Seite bildet einen schroffen Steilabfall, der allerdings als solcher nach Südostfüden seine Breitseite fehrt. Der Berg charafterisiert sich also als eine der zahlreichen Schollen, über die wir bisher hinweg gewandert sind, und die sämtlich ihren Steilabfall nach Südostfüden kehren. Öftlich von uns liegen die steilen Berge, innerhalb deren das schon erwähnte Uafan liegt. Ohne Aufenthalt geht es nun den Berg auf der anderen Seite hinunter. Auch dieser zeigt orographisch dieselbe Gigenschaft, wie die bisher überschrittenen Schollen. Der Abstieg nach Süden zu ist steil, während der Aufstieg langsam und all= mählich vor sich ging. Um 2 Uhr 45 Min. sind wir im Tale. Wir passieren zwei Dörfer, links Ulad el Moimi und rechts Ulad el Damit sind wir im Tale des Uad Roat angelangt. eines der größeren nördlichen Rebenflüsse des Uad Sfebu. An der Stelle, da wir durch den Fluß hindurch reiten, ist dieser 5 bis 20 Meter breit. Beim Übergang über einen fo breiten Fluß muß man auf die Tiere acht geben und sie straff im Zügel halten, möglichst in der Weise, daß sie den Kopf hoch nehmen. Sonst kann es passieren, daß die Tiere, die auf den Boden schauen, durch das sließende Wasser beirrt die Empfindung bekommen, als ob ihnen der Boden unter den Füßen entschwindet, und sie das Gleichgewicht verlieren, so daß man vielleicht das Bergnügen hat, ein unfreiwilliges Flußbad zu nehmen. Im Flusse steht ein Gerüft, daß ehedem ein Wasserschöpfrad getragen hat, vermittels dessen die anliegenden Felder bewässert wurden. Es ist jest natürlich, wie so manches in Marosko, Ruine. Um 3 Uhr 10 Min.



Frauen mit Tonfrügen jum Bafferichöpfen.

raften wir bei einem Dorfe, das dicht am Flusse liegt, unter Olivenbäumen, und auch hier zeigen sich die Dorfbewohner freundslich. Sie bringen uns Obst, Eier und Buttermilch, die wir aber unsern Maroffanern überlassen. Diese machen sich denn auch mit Wonne an die Mahlzeit, während "Bu Hamara" neben ihnen weidet. Ich sinde, daß die Maroffaner an sich sehr bescheiden leben können, das heißt, wenn sie sich das Essen selbst kausen müssen, daß sie aber, wenn es ihnen gratis geboten wird, geradezu fressen, bis ihnen der Leib weh tut.

Während sonst in den Dörfern, durch die wir kamen, die Frauen ziemlich versteckt gehalten wurden, sind sie hier verhältnis-

mäßig dreift. Mit großen, tönernen Urnen, die sie auf dem Kopse, auf den Uchseln oder auf dem Rücken sestgebunden tragen, wandern sie zum Flusse, um Wasser zu schöpfen. Sie bleiben aber ganz gemächlich stehen und beschauen sich den Rumi. Während sonst in den Städten die Frauen in der Weise verhüllt sind, daß sie nur die Augen und die übrigens meist recht häßlichen Fußknöchel zeigen, ist die Verschleierung hier auf dem Dorse nur durch ein lockeres Kinntuch markiert. Wenn die Marokkanerinnen mit ihren irdenen Krügen zur Quelle schreiten, machen sie ganz den Sin=



Beltplas bei Rabas.

druck hellenischer Jungfrauen. Bei einer anderen Gelegenheit sah ich inmitten einer trostlosen Wüstenei Frauen und Mädchen aus den umliegenden Dörfern an einem Felsbrunnen Wasser schöpfen. Ich habe das malerische Bild photographiert, und wenn ich es ansehe, erinnert es mich stets an die altbiblischen Geschichten, in denen ja das Wasserholen am Brunnen mit zu den geläufigsten Borwürfen gehört.

Nach dieser zweiten Kast haben wir nun noch einen ganzen Nachmittag in glühendster Sonne zu marschieren. Die Haut hängt uns insolge des Sonnenbrandes geradezu in Fezen vom Gesicht herunter. Indessen konstatiere ich zu meinem Bergnügen, daß meine linke Hand sich bereits abgehäutet hat, und die neue Haut zeigt bis zum Ürmel eine fast kasseebraune Farbe. Streise ich den Ürmel zurück, dann ist die Haut am Urm schneeweiß. Ich kann also jett mit Necht von mir behaupten: meine Hautsarbe ist scheckig. Meine Vaselinekur hat sich übrigens trefslich bewährt. Wenn sich nun auch das Gesicht noch vollständig geschält haben wird, dann bin ich sonnenfest und brauche nicht mehr so ängstlich zu sein, daß ich Sonnenbrandwunden bekommen oder vom Sonnenstich betrossen werde.

Unsere Laune war uns allerdings für den Nachmittag ziemlich verdorben. Die zwölf Stunden, die wir zu reiten hatten, kamen uns allen ziemlich schwer an, und schachmatt waren wir, als wir bereits nach Sonnenuntergang auf einer Söhe angelangt waren, die die Wasserscheide bildet zwischen den beiden Nebenflüffen des Sfebu, dem Uad Roat und dem Uad Uargha. Wir schlagen unsere Zelte auf bei dem Illad Radag. Sier gibt es schönes, kühles Wasser, das wir dazu benuten, um uns hinter dem Rücken unserer Zeltwände vom Kopf bis zu Füßen abzuseifen, eine Tätigkeit, die das Staunen und Entzücken der ganzen Dorfbevölkerung erregt. Auf diese Weise werden wir wieder einiger= maßen frisch. Buschma braucht dazu ein anderes Mittel. Ihm ist sein Tabak ausgegangen, und nun schreit er mit einer Stimme, die durch das ganze Dorf zu hören ist, ob es keinen Tabak gabe. Erst als er eine Handvoll bekommen und sich ein Zigarette gedreht hatte, wird er wieder Mensch und geht mit frischen Kräften daran, die Pferde zu ftriegeln und ihnen den Staub von dem glänzenden Fell herunterzubürsten.

22. Februar.

Es ist Sonntagmorgen, und wir brechen um 7 Uhr auf. Nach einer Stunde passieren wir den Duar Daaf, und nach einer weiteren Stunde sehen wir bereits von einer Anhöhe als schmalen Silberstreisen den largha sich durch das Gelände schlängeln, und gerade vor uns im Hintergrunde beobachten wir erstmalig einen spizen Kegel, den Djebel Tselfat. Tatsächlich haben auch bereits hier in den Bergen die Kämpse begonnen. Die Bewohner der

Dörfer am Djebel Fischtala, einer Gebirgskette im Südosten, hatten ebenfalls die Botschaft des Bu Hamara erhalten, weigerten sich aber, sich auf die Seite des Prätendenten zu stellen. Da wurden sie vor einigen Tagen von den Beni Mesgilda, die auf der Seite des Prätendenten stehen, angegriffen, aus ihren Dörfern vertrieben, und die Dörfer wurden niedergebrannt. Gerade östlich von uns beobachten wir eine Berggruppe. Es ist die, zu der der Djebel Fischtala gehört nebst dem Ras llargha und dem Djebel Branes. Die Gegend wird bewohnt von den Beni llriaghel, mit dem Hauptort llsad Aissa. Um 9 Uhr 15 Min. passieren wir den Duar Kaid ben



Der Uab Uargha.

Abdallah und bald darauf das Heiligtum des Schutzheiligen von Fischtala, des Mulei Bu Schta. Etwa zehn Minuten später befinden wir uns am Norduser des llad llargha, den wir überschreiten, um 9 Uhr 50 Min. bei dem Duar Tgagaa eine Stunde zu rasten. Südlich von uns wohnt der Stamm el Udaia. Es sind das Makhasni. Auch die Bewohner der Landschaften Scherarda, Ulad Djama und des Fahaß sind Makhasni. 20 Minuten nach Aufsbruch fommen wir an den Duar Arb Hamien vorbei. Es soll das eine der schon erwähnten Kolonien von Berbern sein, die nach der französsischen Besetung aus Algier ausgewandert sind. Der Ort Hamien soll an der algierischen Grenze liegen. Während wir weiterzeiten, beobachten wir im Osten den Diebel Tarsut und den Diebel

Beni Alhmed, dessen Bewohner berühmt sind als Bersertiger kunstvoll eingelegter, langschäftiger Gewehre. Um 11 Uhr 50 Min. haben
wir die Wasserscheide zwischen dem Uargha und dem Ssebu überschritten. Hier liegen zahlreiche Dörfer, und das Land ist mit
frischer Saat bestanden, die allerdings noch wesentlich zurück ist
hinter dersenigen in der Nähe von Tanger. Der Djebel Tselsat
hat uns bisher stets als Wegmarke gedient. Indessen sind wir
bereits etwas nach Osten geschwenkt und sehen ihn nun schon
halb rechts vor uns liegen, während geradeaus sich der mächtige
Aussendages geltend macht, auf den wir nun
zusteuern, und der in seinem Innern noch vollständig unersorscht



habjra el lartofa, berühmte Begmarte am Cfebu.

ift, der Djebel Serhun. Gerade vor uns fällt das Gebirge steil nach Norden ab. Dieser Teil wird mir bezeichnet als Djebel Beni Amar. Die Bächlein, die samt und sonders von hier aus schon dirett zum Ssebu rinnen, führen Salz. Auch kommen wir mehrsach an Salzlagern vorbei, die von Maroksanern abgearbeitet wurden. Schließlich öffnet sich das Tal, und wir sehen eine bizarre Felsgruppe vor uns, von der die Araber behaupten, sie sei von den Kömern aufgerichtet worden. Es ist aber tatsächlich nur ein Kalksegel aus hartem Material, der in dieser bizarren Form mitten in der Ssebuebene stehen geblieben ist, während das Wasser die umgebenden weicheren Teile weggeräumt hat. Der Felsen heißt Hadjra el llarksfa und bildet eine berühmte Wegmarke auf dem Wege von Tanger nach Fas. Unmittelbar hinter dem

Felsen zieht sich ein Dorf, Duar el Merhassen, hin, und dieses liegt bereits am User des Ssebu. Die Karawane hat mittlerweile einen anderen Weg gewählt, der etwa 500 Meter stromabwärts den Ssebu schneidet. Ich reite daher stromabwärts am User entlang. Wir passieren noch halbwegs den Duar Ulnier. Dann überschreiten wir den Hauptstrom des nördlichen Marokko auf einer nicht ganz ungefährlichen Furt, auf der das Wasser den Tieren dis an den Leib hinauf reicht, und schlagen unsere Zelte dann auf bei dem Duar Kaid Omar el Mesi. Es ist das ein großes Dorf, wo wir Getreide, Brot und Stroh kaufen können, und wo wir auch für gutes Geld eine Henne erstehen, die alsbald im Topfe schmort. Heute gibt es Huhn in Keis mit Eiersauce.

\* \*

Auf irgend welche Schwierigkeiten sind wir unterwegs bei den Eingeborenen nicht weiter gestoßen. Zwar hörten wir mehr= fach, namentlich nachts, schießen, und erfuhren dann, daß irgend ein Kampf stattgefunden hatte zwischen zwei Kabylen in der Nachbarschaft. Sier herrscht vielfach noch Kampf von Dorf gegen Dorf, und die Neigung, alte Feindschaften zwischen Kabylen oder zwischen seindlichen Dörfern auszutragen, ift in folchen Zeiten, da ein Bu Hamara seine Sendboten ausschickt, leichter vorhanden, als in Zeiten friedlichen Wandels. Wir vermeiden unterwegs alles, das die Muhammedaner in ihren religiöfen Gefühlen verleten könnte. Allerdings verzichte ich nicht darauf, mit meinem Apparat Studien zu machen. Ich habe mich aber vorgesehen, und da ich keinen sogenannten Detektivapparat besitze, so habe ich mir bereits in Tanger für die Zwecke der Inlandreise meinen kleinen Kodak als Detektivapparat ausstaffiert. Ich habe ihn auf eine mittlere Entfernung eingestellt und alle Söhlungen mit Beitungspapier ausgepolftert, dann das Bange doppelt verschnürt, nochmals in Zeitungspapier eingepackt und an den Stellen, an benen die Drücker sigen, sowie an der Hinterwand in das Zeitungs= papier Klappen hineingeschnitten, die mir die Aufnahme, sowie ein Weiterdrehen der Filmrolle gestatten. Mit diesem Apparat fann ich absolut unauffällig hantieren, und das Resultat ist denn auch bereits eine ganz stattliche Anzahl von guten Aufnahmen, besonders von Menschen, auf die ich sehr stolz bin.

\* \*

Die Ssebuebene, in der wir nunmehr unsere Zelte aufgeschlagen haben, dürfte in Zukunft noch einmal eine wichtige Rolle spielen, wenn es sich einmal darum handeln wird, die Landstriche in



Siebu-ilbergang, 2 km unterhalb Sadjra el Nartofa.

Maroffo scstzustellen, die sich zur Kolonisation besonders eignen. Die Kulturbedingungen sind hier ganz ungewöhnlich günstig, ebenso die klimatischen. Dazu kommt, daß der Ssebu mit seinen Nebenslüssen an sich schon das Land ziemlich gut bewässert, und daß namentlich die Zustlüsse verhältnismäßig leicht zu Bewässerungsanlagen herangezogen werden können, so daß dadurch das Land troß seiner Waldarmut doch gegen die krassesten Zusälligkeiten der Witterung geschützt werden könnte. Forscher wie Theobald Fischer und Foachim Graf von Pseil haben bereits auf diese

Möglichkeit hingewiesen. Aber auch in ihrem gegenwärtigen Zustande ist die Ssebuebene die Kornkammer des nördlichen Marokko. Wenn es tropdem möglich ift, daß zu gleicher Zeit der Roggen und die in erster Linie zum Anbau gelangende Gerste in den Dörfern drei= bis viermal so teuer ist, wie in Tanger, so liegt das in der Hauptsache an den mangelnden Berkehrsmöglichkeiten. Die Anlage von Strafen oder die Möglichfeit, auf dem Sfebu Schiffahrt zu treiben, würde geradezu eine wirtschaftliche Revolution berbeizuführen in der Lage sein. Die gegenwärtige Wirtschaftsform ist allerdings noch recht vorweltlicher Natur. Wie der reiche Mann in Marokko sein Geld in die Mauer seines Hauses vergräbt, so vergräbt der Bauer die Überschüsse seiner Getreideernte in Erd= löcher, die bei ihm die Stelle unserer Scheunen vertreten, und er gräbt es wieder aus, wenn er Bedarf darin hat, oder der Berkauf sich lohnt. Solange er zu leben hat, pflegt er allerdings selten an die Aufspeicherung zu rühren, und wenn nach guten Jahren einmal ein schlechtes kommt und er seine Borräte verwenden will, dann paffiert es ihm häufig genug, daß sie verfault oder aus= gewachsen sind. An Eisenbahnen und Bau von Chausseen in Marokko zu denken, erscheint mir noch nicht als das Nächstliegende, um hier einige Wandlung zu schaffen. Ich glaube auch, daß die darauf gerichteten Bemühungen noch längere Zeit vergebliche Arbeit sein würden. Der einfachste und relativ am schnellsten zum Ziele führende Weg, um diesen Teil Marokkos zu erschließen, wäre meiner Auffassung nach die Nukbarmachung dieser bedeutenden Bafferstraße Marokkos, des Siebu. Der Rahn ift in dieser Gegend noch unbekannt. Zwar wird das Mündungsgebiet von marokfanischen Fischerflößen befahren, die in der primitivsten Weise aus aufgeblafenen Ziegenbälgen und darüber gebundenen Steinen ber= gestellt sind. Man kann leicht ermessen, welchen Umschwung auch im Verkehr mit dem Hinterlande bis Fas und eventuell darüber hinaus allein schon die Differenz herbeiführen würde, die sich in den Transportkoften auch für europäische Waren ergeben würde, wenn an die Stelle des teuersten Transportmittels, des Tier= riidens, das billigste, der Wassertransport, gesett würde. Eine Untersuchung des Laufs des Ssebu auf seine Schiff= und Flöß= barkeit hin erscheint mir daher als eine der wichtigsten und zweckdienlichsten Aufgaben, die zunächst einmal in Marotto geleistet werden können. Man darf sich allerdings von europäischen Erfolgen im Lande nicht allzuviel versprechen, so lange die Sicherheit nicht wiederhergestellt und die Verkehrs= und Handelsmöglichkeiten ausgedehnt worden sind. Namentlich von dem Mangel an Straßen und Beförderungsmitteln hängt es ab, daß es eigentliche Märkte in größerem Sinne im Inlande nicht gibt. Sonst hätten ja auch die europäischen Kaufleute, die Produfte der Landwirtschaft er= portieren, nicht nötig, sich mit Mokhalatten abzugeben, wenn die Artifel, die sie exportieren wollen, regelmäßig auf Märkten zu erhandeln wären. Die Folgen dieser Unwegsamkeit sind größer, als es zunächst scheint. Vor allen Dingen leidet die Aufnahme= fähigkeit des Landes für fremde Produkte darunter. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist Marotto für europäische Waren ein Absatgebiet mit nur sehr beschränkten Möglichkeiten, und vor allen Dingen läßt sich nicht absehen, inwieweit eine Ausdehnung des europäischen Geschäftes nach dieser Richtung hin möglich ist, wenn nichts getan wird, um die Kapitalkraft des Landes zu er= höhen. Der Hauptteil der Geschäfte, die unternommen werden, besteht aus Geschäften mit der Regierung. Das private Geschäft in europäischen Sachen ist zumal für den, der etwa mit den Export= ziffern anderer Länder zu rechnen gewohnt ift, fast minimal. Vor allen Dingen steht dem europäischen Import kein entsprechender Export aus Maroffo gegenüber. Die europäischen Waren, die ins Land hineinkommen, werden bezahlt mit dem Kapital des Landes. Marofto selbst lebt also sozusagen à conto seines Kapitals. Un der Aufrechterhaltung dieses Zustandes kann aber kein europäischer Staat ein besonderes Interesse haben. Denn er führt allen= falls zum Staatsbankrott, nicht aber zu größerem Wohlstande, der Bedingung ift für eine größere Aufnahmefähigkeit der Bevölkerung für europäische Produkte. Die Schuld daran liegt natur= gemäß in erster Linie in der maroffanischen Regierung selbst, die glaubt, durch eine große Anzahl teilweise recht kindischer Aussuhr= verbote eine patriarchalische Schutpolitik treiben zu miissen. Nament= lich gilt das für die Ausfuhrverbote von Korn und gewissen Lebens= mitteln, die aufrechterhalten werden mit der naiven Begründung: "Wenn den Leuten erlaubt würde, ihre Produkte zu verkaufen, fo könnte es eintreten, daß sie einmal zu viel verkauften und dann nachher selbst nichts mehr zum Leben hätten." Die Anlage von Straßen müßte daher Hand in Hand gehen mit der Ausshebung von Exportverboten, die, so lange sie bestehen, dem Lande die Möglichkeit nehmen, die Waren, die ins Land hineinkommen, wiederum mit Waren, die im Lande selbst wachsen, und an denen verdient wird, zu bezahlen. Gegenwärtig lebt der marokkanische



Maroffanische Bajder.

Bauer nicht in unserem Sinne, er vegetiert ausschließlich, und da der größte Teil der Bevölkerung Landbevölkerung ist, so ist das Land weder kapitalkräftig, noch auch in Zukunst sonderlich aufnahmesähig. Auf den Märkten im Inlande, an denen wir häusig genug vorbeikommen, spielt der marokkanische Jude eine außerordentliche Kolle. Das ganze innere marokkanische Handelsleben ist sozukagen verseucht vom Judentum, womit nicht gesagt sein soll, daß das Judentum als solches dafür verantwortlich sei, als vielmehr die Indolenz und der Fatalismus der marokkanischen Bevölkerung. Das marokkanische Bolk ist an sich und trot der



Furt über ben lab Sfebu.

Indolenz lafterhaft und zum Wohlleben geneigt. So kommt es, daß der Jude überall als Gelddarleiher gebraucht wird, und daß ihm erlaubt wird, Zinsen dafür zu verlangen, die nach unseren Begriffen enorm sind. Auf jedem Markte kann man irgendwo ein Männlein in schwarzer Djellaba und mit schwarzem "Fez" auf dem Ropfe hocken sehen, der den Bauern und Gelstreibern fleine Darleben gibt, von einer Billion (25 Beseten-Centimos) angefangen. Die Zinsen rechnen von Markttag zu Markttag und betragen wöchentlich für die Billion ungefähr 5 Centimos. Der Rude kennt genau seine Leute, und einem Fremden würde er nicht eher ein Billion darleihen, als bis jemand, dem er vertraut, für ihn gutsagt. Rennt er den Mann aber felbst von früheren Geschäften her als "gut", dann borgt er ihm auch höhere Beträge, und das so lange, wie er Zinsen erhält. Sollte er wirklich einmal späterhin das Kapital nicht zurückbekommen, so kann man annehmen, daß er es bereits längst durch die Zinszahlungen wieder hereinbefommen hat. Außerdem fommt der Schuldner, der den Gläubiger mit dem Kapital aufsigen läßt, bei allen Juden in Berruf, und fein Jude borgt ihm jemals wieder eine Billion, wenigstens nicht zu so billigen Prozenten. Es bleibt dem Abgewiesenen dann zumeist keine andere Rache übrig, als daß er den Juden gelegentlich überfällt, durchprügelt und ausplündert. Un solche Dinge sind die Juden im Verkehr mit den Marokkanern schon durchaus gewöhnt, und sie berechnen sich danach ihren Zins= fuß. Oft begegnen sie uns, wenn sie vom Markte heimkehren. Sie reiten auf einem Eselchen, dem man durch die Rippen blasen fönnte, und bieten ängstlich jedem Menschen, der ihnen begegnet, "Slama" (Friede miteinander!). Manchmal wollen sie sich auch, zumal in unsicheren Zeiten, durchmogeln, wenn sie Angst vor Ausplünderung haben. Dann binden sie sich wohl ein weikes Tuch um ihren schwarzen Judenfez, damit die Leute nicht gleich von weitem sehen, daß da ein Jude angeritten kommt, den auß= zuplündern sich lohnen würde. Freilich ristieren sie dabei wieder, daß sie von irgend einem strenggläubigen Araber durchgeprügelt werden, weil sie sich den Anschein gegeben haben, als seien sie Rechtgläubige, und daß ihnen das weiße Tuch noch obendrein weggenommen wird. Sieht der Jude aber, daß ihm ein Chrift 3abel, Marotto. 15

entgegenkommt, dann fällt ihm gewöhnlich für einige Minuten ein Stein vom Bergen. Er strampelt mit den Sänden in der Luft herum und begrüßt den Christen wie einen alten, lieben Bertrauten, einen Leidensgefährten, allerdings einen von höherer sozialer Stufe, aber doch als eine Art Kollegen. Und in der Tat, für den Muhammedaner sind Chrift und Jude dasselbe. Er nennt sie in einem Atem. Er schätzt sie ungefähr gleich ein, saat zu keinem von beiden jemals "Sfidi" 1), womit er sonst jeden Araber vom Sultan bis zum Stallknecht tituliert. Der einzige Unterschied ist der, daß der Muhammedaner aus Erfahrung weiß, daß der Chrift sich nicht so viel gefallen läßt, wie der Rude. Jedenfalls rate ich keinem Antisemiten, nach Marokko zu reisen. Er würde sich den allerpeinlichsten Angriffen auf sein fein differenziertes Ehr= gefühl aussetzen und von dem Marokkaner mit den Juden als eine und dieselbe Mischpoke in einen und denselben Topf hinein= geworfen werden. Alles das hindert freilich nicht, daß der Araber fich finanziell ganz in den Händen des marokkanischen Juden befindet, und dieser weiß schon, weshalb er sich priigeln und gelegent= lich auch ausplündern läßt. Dafür entschädigt er sich wieder, wenn er daheim in der Mellah ift und seine Beine getroft mit denen reichlichen Kindersegens unter den reichbesetten Tisch In der Tat könnte der Araber den Juden trot aller Verachtung auf die Dauer faum entbehren. Es hat das ver= schiedene Gründe. Einer der wichtigsten liegt darin, daß die Sab= gier der Großen und die Aussaugungspolitik der Regierung es dem wohlhabenden Araber unzweckmäßig erscheinen läßt, zu zeigen, daß er wohlhabend ist. Ferner kommt hinzu, daß der Koran dem Gläubigen das Verleihen von Geld gegen Zinsfuß und überhaupt jeden Handel mit Geld verbietet, so daß der Araber schon aus religiösen Gründen für seine Geldsorgen auf die Vermittelung des Juden angewiesen ift. Es gibt nun in der Tat eine ganze Anzahl von sehr reichen Leuten in Marokko, die ihren Reichtum zumeist in Edelmetall in irgend einer Mauer ihres Hauses aufheben. Hat nun ein jolcher wohlhabender Mann beispielsweise den Wunsch, sich ein Haus zu bauen, dann wird er aus Vorsicht, um

<sup>1)</sup> Serr.

nicht zu zeigen, daß er Geld hat, das etwa die Beamten lüftern machen fönnte, keineswegs etwa dieses Haus von dem Gelde bauen, das er sich an geheimen Stellen vermauert hat; sondern er geht oftentativ in das Judenviertel, nimmt womöglich noch einen Nachbar als Zeugen mit und borgt sich nach vielem Feilschen von einem Juden das Baugeld. Wenn er dann anfängt zu bauen, dann läuft er in der Stadt umher und wehklagt, was das alles



Baffericopfrad mit Maultierbetrieb.

für Geld fostet, und läuft womöglich noch einmal ins Judenviertel, um noch mehr Geld zum Hausbau zu beschaffen. Steht nun das Haus schön und prächtig da, und kommen der Pascha und die Minister und die Beamten und alles das Gesindel, das in Marosto seine Würde zum Geldaussaugen und zum Stehlen benutt, vorbei und überlegen sich schon, auf welche Weise sie es andrehen können, um den reichen Mann, der sich ein so schönes Haus bauen kann, ins Gefängnis zu bringen und sein Gigentum zu ihren Gunsten zu konsiszieren, dann sind die Nachbarn und Freunde des reichen

Mannes da und bringen es unter die Leute: "Ja, meint ihr vielleicht, der darin wohnt, der wäre ein reicher Mann, weil er sich ein so schönes haus bauen kann? Gar keine Spur davon! Wift ihr, wem das Haus in Wirklichkeit gehört? Dem Ben Schimul und dem Abraham Benfaud und dem Isaak Toledano ben Uffana. Das Parterre gehört dem Erften, der erfte Stock dem Zweiten, und für den zweiten Stock hat er sich das Baugeld beim Dritten zusammenborgen muffen. Der Eigentümer - ja was denft ihr - der sitt bei diesen Höllenlöhnen schwer in der Kreide und hat zu ächzen, daß er nur so viel zusammenrafft, um die hohen Rinsen, die Allah verfluchen möge, bezahlen zu können. 11m deswillen muffen seine Kinder und seine Beiber Hunger leiden, und um die Zinsen der letten Woche bezahlen zu können, hat er schon am letten Donnerstagsmarkt seine jüngste und schönste Sklavin verkaufen miissen und hat bei den schlechten Zeiten noch feine 60 Duro dafiir bekommen!" Aber es dauert in einem solchen Falle meistens fein Jahr, dann ift das geborgte Kapital mit Zinsen wieder zurückerstattet, allerdings ganz heimlich; und daß der Jude reinen Mund hält, das bringt das Geschäft so mit sich.

\* \*

Had Huhammed I. und II. sehr gut in seine Rolle hineinsgefunden. Er ist willig und im großen und ganzen zuverlässig. Allerdings habe ich auch ihn erst daran gewöhnen müssen, bei Einkäusen nicht gleich den gesorderten Preis zu bezahlen, sondern streng auf Innehaltung der ortsüblichen Preise zu dringen, und bei Verabredung von irgend welchen Dienstleistungen vorher den Preis auszumachen. Es ist außerordentlich angenehm, wenn man auf einer solchen Reise über einen Dolmetscher versügt, der nicht allein der deutschen Sprache mächtig ist, sondern auch sonst genug von der Welt gesehen hat, um einiges Verständnis zu besigen sür die Arbeit, auf die es sür den Reisenden ansommt. Denn unterwegs wird andauernd beobachtet. Das Feststellen der Ortsenamen ersordert oft außerordentliche Mühe. Unsangs behagte ihm diese seine Tätigkeit nicht recht. Denn er hätte lieber auf seinem

"Bu Hamara" geseffen und sich mit Buschma unterhalten. Aber er gewöhnt sich daran, und ich bin im allgemeinen mit seinen Leistungen als Dolmetscher zufrieden. Da aber feine Rose gang ohne Dornen ift, so ergibt sich bei Sadi Suffein, daß er sich noch nicht so recht in seine Eigenschaft als Diener hineinfügen will. Er ist noch der Ansicht, er sei mehr oder weniger Kamerad und Reisebegleiter. Ich behandle ihn im allgemeinen auch durchaus als solchen, verlange allerdings von ihm die Dienstleistungen, zu denen er verpflichtet ist. Dabei setze ich mich selbst nicht etwa auf den Feldstuhl und lasse meine beiden Schwarzen arbeiten, fondern ich greife selbst überall sehr fräftig mit zu. Es kann nun fein, daß ich ihn in den erften Tagen etwas zu vertraulich be= handelt habe. Das hat er wohl falsch verstanden und zieht außer= dem Nugen daraus, daß er sieht, wie ich mehr oder weniger von ihm abhängig bin. Heute nachmittag nach dem Zeltaufschlagen sett es denn auch einen kleinen Strauk, bei welcher Gelegenheit ich ihm klar mache, daß ich es schließlich bin, auf den es ankommt, nicht er. Vorwand zu diesem Streite gab meine berühmte Erfindung, die einen Reisetisch mit dem Feldbett vereinigt. Sadi Suffein fann, tropdem ich ihn jeden Morgen und jeden Abend in die Geheimnisse dieser sinnreichen Konstruktion erneut eingeweiht habe, sie immer noch nicht recht begreifen. Es ist auch möglich, daß sein strenger, marokkanischer Konservativismus ihn von vornherein gegen diese Ausgeburt europäischen Geistes miktrauisch stimmt, und als er mir nun heute nachmittag mit Buschma zusammen zur Brobe den Mechanismus in aller Ruhe in Funktion seken soll und das nicht gleich fertig bekommt, wirft er plötlich in heller Wut alles zusammen. Er behauptet, derartige Arbeiten könnte ich ihm nicht zumuten. Ich sollte mir das fomplizierte Ding gefälligst selbst aufstellen. Daraufhin werfe ich mich naturgemäß in die Bruft und mache ihm klar, daß er gleichzeitig als Diener und Dolmetscher engagiert sei und infolgedessen auch die Dienerarbeiten zu leisten hätte, die ich von ihm verlangte. Er behauptet aber, er sei in erster Linie Dolmetscher. Auf die Gigenschaft als Diener lege er weniger Wert, und er hätte die Reise nach Fas in erster Linie um des heiligen Mulei Idris willen angetreten, nicht um meinet= willen. Daraufhin erkläre ich ihm denn, diese Auffassung erscheine

mir zwar interessant, aber für meine Person jedenfalls durchaus unverbindlich. Er solle sich jett nun mal gefälligst daran machen und dafiir forgen, daß aus den einzelnen Teilen entweder ein Tisch oder ein Feldbett zustande fäme. Es fällt ihm aber nicht ein, zuzugreifen. Bielmehr zieht er auch die gefamte marok= kanische Dienerschaft der Herren Löhr und Schultheis nunmehr auf maroffanisch in die Diskussion hinein, so daß ich mich ver= anlaßt fühle, ihn zunächst einmal beim Urm zu ergreifen, um den Buls zu fühlen und zu sagen, wenn er jett nicht auf der Stelle still wäre, dann würde ich den Eimer Wasser, den Buschma soeben geholt hat, ihm über den Kopf stülpen. Er faßt diese Drohung als ernst auf und behauptet, dazu wäre ich nicht berechtigt, und er brauchte sich das nicht gefallen zu lassen. Er erbost sich immer mehr und mehr, und schlieklich sage ich ihm, wenn er dieses Benehmen auf der Reise weiter fortsetzen wollte, dann bedauerte ich, auf seine weiteren Dienste verzichten zu müssen. Ich könnte nur einen gehorsamen Diener brauchen. Er hätte zwar einen vollen Monat Vorschuß bekommen; indessen schenkte ich ihm diesen und ersuchte ihn, seinen Stock zu ergreifen und wieder nach Tanger zurückzupilgern. Es gingen ja Karawanen genug, denen er sich anschließen könnte. Diese Wendung erschien ihm nicht angenehm. Aber er wirft sich als stolzer Hadj in die Bruft und ergreift auch tatfächlich seinen Spazierstock, um loszuwandern, tut aber nur so, denn er läßt wohlweislich sein gesamtes Gepäck im Zelte. Er rührt sich auch trotz seines Spazierstockes nicht von der Stelle, sondern erflärt schließlich, ich müßte mir ein anderes Feld= bett anschaffen, eins, das sich direkt zusammenklappen ließe, so daß man damit morgens und abends feine Arbeit hätte. An sich hatte der brave Sadj ja recht. Denn meine Erfindung ist zwar sinn= reich, aber in der Tat höchst unpraktisch; das Zusammenpacken und Aufstellen, sowie die Metamorphose von Tisch zu Bett und umgekehrt erfordert auch bei mehr Geschick, als Hadj Hussein und Buschma es zeigen, einige Arbeit und Zeit. Tropdem muß ich natürlich meine Autorität wahren und sage ihm, das fiele mir gar nicht im Traume ein, im Gegenteil, wir wiirden jett bei jedem Halt auf dem Marsche das Feldbett herunternehmen, und er und Buschma würden es zur Probe ohne meine Beihilfe so

oft aufstellen und abbrechen, bis sie es selbst im Schlafe könnten. Das erscheint nun felbst dem biederen Sadj als ein fauler Wig. Er bricht plöglich in ein homerisches Lachen aus, wirft seinen Spazierstock weg und ruft dem Buschma in seinem Ssukdialekt einige Worte zu, woraufhin denn der Tisch innerhalb weniger als zwei Minuten fix und fertig aufgeschlagen dasteht. Satten also die beiden Schlingel ein Komplott gegen mich geschmiedet, um sich die Arbeit des Aufstellens des Feldbettes vom Salfe zu schaffen! Nun da sie sehen, daß sie damit nicht durchkommen und ich eventuell sogar bereit bin, auf ihre weiteren Dienste zu verzichten, geht es wie der Wind. Im stillen aber nehme ich mir vor, mir in der Tat in Fas eine andere Maschine zu konstruieren, und zwar wahrscheinlich einen sogenannten "Esel" aus Sackleine= wand und zwei Böcken, wie sie meine beiden europäischen Reise= kameraden benuken. Möge nur Allah meinem Sadi Suffein und meinem Buschma anädig sein, daß mir nicht unterwegs doch noch eine andere Erfindung einfällt, und ich ihnen damit wieder Kopfschmerzen bereite. Die dumpfe Stimmung, die geherrscht hat, legt sich sehr bald wieder, zumal ich meinen beiden Ssußmännern Geld gebe, um frische Minze zu kaufen. Da noch einige Stunden Zeit sind bis zum Dunkelwerden, so erhalten sie das Recht, sich von meinem Tee und Zucker ihr Nationalgetränk zu brauen, und dabei vergessen sie die Sorgen, die ihnen nun schon tagelang meine doch so sinnreiche Erfindung bereitet hat.

\* \*

## 23. Februar.

Heute durchwandern wir das Gebiet der Scherarda. Um 7 Uhr morgens brechen wir auf, und zwar herrscht Nebel. Nach einer Viertelstunde sind wir am Duar Ait Jburek. Wir klimmen einen Höhenzug hinauf, der sich noch zwischen uns und dem Serhun-Gebirge befindet, und wandern gegen 8 Uhr vorbei an dem Heiligtum des Ssidi M'hammed Schellah, von dem Hadj Hussein erklärt, er stamme aus dem Ssus. Wir haben den Bergrücken überschritten und kommen um ½11 Uhr gegenüber dem Duar el Kaid Mbarek ben Schlöh in einem verhältnismäßig engen Tale an, das uns nun noch allein von dem uns majestätisch und steil überragenden

Serhun-Gebirge trennt. Der Raid fteht in dem Rufe großer Gaft= lichkeit und soll keinen Fremden, der bei ihm vorspricht, unbewirtet weiterziehen lassen. Der Gebirgsftock des Serhun steigt vor uns prall aus der uns umgebenden Hochebene auf und erhebt sich jekt in imposanter Sohe iiber uns. Dieses Gebirge ift für den geologischen Bau des nördlichen Marotto außerordentlich charakteristisch. Es gilt als durchaus unzugänglich und heilig, vor allen Dingen weil es die Grabstätte Mulei Jdris des Alteren, des Gründers Maroktos, birgt. Auf seiner westlichen Seite allerdings ift es schon mehrfach durchquert worden. Das Gebirge war ehemals eine Hochburg der Römerherrschaft, und die Ruinen von Volubilis, die an der Grenze des verschloffenen Teiles des Gebirges liegen, find häufig von Europäern besucht worden. Man kennt noch eine zweite ehemals römische Niederlassung: Tokolosidia, die auf der anderen Seite des Gebirges in der Richtung auf Meknas zu liegt. Aber in das höchste Stockwerk des heiligen Gebirges ift bisher noch kein Europäer eingedrungen. Es ist das noch eine der reizvollsten Aufgaben, die dem geographischen Reisenden unter den in Marotfo vorhandenen blüht, und es taucht in mir der Wunsch auf, dieses Geheimnis zu lüften, obgleich man mir all= gemein erklärt, eine Durchquerung des Gebirges, die schon mancher Forschungsreisende auf seinem Programm stehen hatte, sei der ge= fährlichen Wege halber untunlich. Wir haben den Tselfat im Rücken gelassen, der übrigens von hier aus durchaus nicht mehr den Eindruck eines spiken Regels macht, sondern vielmehr eine lange, scharf ausgezackte Rette von Söhen bildet, die sich fast auf gleicher Sohe halten mit dem Serhun-Gebirge, und die nach uns zu gekehrt steil abfallen. Um 10 Uhr 45 Min. passieren wir den Mala Bu Kaschusch, und dreiviertel Stunden später, indem wir uns immer mehr den Söhen von Beni Umar nähern, sehen wir links auf einer kegelartigen Bergspitze eine Ansiedelung liegen. Es ist das eine sogenannte Sauia, d. h. ein muhammedanisches Kloster, das Mutterhaus einer angesehenen Ordensbrüderschaft, deren es in Marotto eine ganze Reihe gibt. Der Name des Klofters ift Sauia Ssidi Abdallah ben Brahim. Um 11 Uhr 20 Min. langen wir an bei dem unten im Tale unmittelbar unterhalb des Steil= abfalls gelegenen Mfala Beni Amar, einem Zeltdorfe, bis zu dem



Wüstenstimmung. (Straße zwijchen Beni Amar und Mala Mettes.)

herunter von den hängen des Gebirges Olivenhaine sich hinab= giehen. Soch oben aber über uns fleben zwischen dunklem Olivenlaub in einer Schlucht des Gebirges zwei Felsennester. Es find fleine Städte, die aus steinernen Sütten bestehen und bewohnt find von Berbern. Die Namen der Städte werden mir bezeichnet links, als Kandaka Tsdrana und rechts als Tscher Beni Mansor (?). Sie liegen westlich der Stelle, an der auf mehreren Karten eine Stadt Beni Umar eingezeichnet ift. Indessen scheint das eine Verwechselung zu sein. Soviel ich feststellen konnte, heißt der Mfala unten im Tale Beni Amar. Ebenso heißt die ganze Gegend 1). Wir raften unterhalb des Steilabfalls in einem Olivengarten, dessen Erdreich aber noch ausgiebig für übrigens aut bewässerte Leguminosen = Anpflanzungen verwendet wird, das erste Mal, daß ich in Marokko wirklich intakte Bewässerungs= anlagen gesehen habe. Man sagt mir, daß das Gebirge auch in seinem Innern wohl angebaut ift. Nachdem wir von 11 Uhr 50 Min. bis 12 Uhr 55 Min. geraftet haben, über= schreiten wir nach 15 Minuten einen Pag und damit die Waffer= scheide nach dem lad Mekkes zu. Im hintergrunde aber er= blicken wir erstmalig die Schneegebirge des Mittleren Atlas, die Berge der Beni Uarain, der Chiata und der Ait Juffi. Die Tour, die nun kommt, führt uns durch ein völlig kahles, schroffes, überaus staubiges und ödes Kalkgebirge, über das die Karawanen= straße in nicht endenwollender Länge sich hinzieht. Wenn jemals auf dem Marsche, so wandelt uns hier echte, rechte Büsten= stimmung an. Blendend liegt die Sonne auf dem Kalkstaub.

<sup>1)</sup> Trotter hat allerdings eine hoch oben gelegene Stadt Beni Amar besucht und verzeichnet vor ihr eine Kubba "Ain Alelu". Das würde überseinstimmen mit den Angaben von Rohlfs, der den Djebel Serhun etwa auf halber Höhe im Osten umging und seinen Tagesmarsch bei einer "Ssauia" Ain Alelu begann. Mir wiederum wurde ein Teil des erst nachträglich als Ssauia bezeichneten Ortes Ssidi Abdallah ben Brahim als "Ssauia Ain Ali" an Ort und Stelle angegeben. Die Lage zu der "Stadt" Beni Amar, bezüglich deren ich vermute, daß sie als solche gar nicht existiert, sondern daß die einzeln anders benannten Städtchen, die de Segonzac-als Skhirat und Kenadaq verzeichnet, bisher schlechtweg als "Stadt Beni Amar" bezeichnet wurden, würde nicht der Angabe Trotters widersprechen. Jedensalls ist an dieser Stelle die Kartographie noch etwas unsicher.

Kein Baum, kein Strauch ift zu sehen, allenfalls an den Hängen etwas Dornengestrüpp oder scharfe, kurzblättrige Gräser, die aber über und über von dem weißen Kalkstaub bedeckt sind. Das Bild wird noch weiter dadurch ergänzt, daß der Weg geradezu besät ist mit bleichenden Knochen und Kadavern von gefallenen Maulteren und Kamelen, die da, wo sie gefallen sind, einfach liegen gelassen werden. Die Straße ist ziemlich belebt mit Kamelsfarawanen, die von Fas leer nach der Küste zurücksehren. Um Wege liegt ein Maultier, das eben erst gefallen ist, mit auf-



Meffes-Brude, babinter bas Salgebirge von Mulei Jacub.

getriebenem Leib und schon fast gläsernen Augen im Todeskamps. Ich schlage vor, wir wollen dem armen Tier den Gnadenschuß geben. Herr Löhr warnt mich. Es könnte mir passieren, daß dann der Karawanier zurücklause, behaupte, das Tier hätte sich nur ausruhen sollen, und von mir fordert, ich solle den Schaden erseten. Ich lasse mich auch bereden und reite weiter. Aber ich entschließe mich doch umzukehren; bei der allgemein herrschensden Middigkeit und Schlassheit merkt man nicht, daß ich zurückbleibe. Ich lenke denn auch schließlich mein Pferd wieder um, setze dem Maultier den Revolver direkt auss Blatt und beende durch einen Enadenschuß seine Leiden. Der Schuß, der sich wegen der Nähe des Zieles nicht zum Knall entwickeln kann,

verhallt ungehört mit furzem Anaden. Sofort läßt auch das arme Tier seinen Kopf, den es bis dahin im Todeskampf hin und her geworfen hatte, sinken. Es ist aus mit seinen Leiden, und wenn wir nach einigen Wochen wieder hier vorbeiziehen follten, dann werden seine Knochen gerade so bleichen, wie die seiner anderen Leidensgefährten, die auf diesem Wege des Todes unter ihren Lasten zusammengebrochen sind. In etwas beschleunigter Gangart reite ich den anderen nach. Die gebleichten Knochen, die Kamele, die langsam und schläfrig dahinziehen, die brennende Sonne, der Staub, die Luft über den weißen Kalksteinen, die das Licht hell reflektieren, so daß es zittert wie über einem Schornstein, aus dem die heißen Gase entweichen, stunden= lang feine Abwechselung, so etwas ermüdet und stimmt herab, so daß das frische Wasser des Mekkes, das plöglich von dort unten im Tale uns entgegen glänzt, und über das die erste und einzige Brücke auf dem Wege nach Fas hinwegführt, mir vorkommt wie ein Blick in eine andere Welt. Mein Reitpferd hat wohl dieselbe Empfindung wie ich — die Sehnsucht, aus dieser deprimierenden Um= gebung so schnell wie möglich herauszukommen. Denn es verfällt trok des Sonnenbrandes und des Staubes ganz von felbst in Galopp= sprünge, und bald find wir an der Brücke angelangt, über die hiniiber zu wandern die Karawane eben sich anschickt. Ich sitze ab und er= freue mich an der Gier, mit der mein Pferdchen von dem Wasser des Mekkes trinkt. Gleich oberhalb der Mekkesbrücke, jenseits des zum Ssebu strömenden Flusses, bei dem wir um 1/23 Uhr an= gelangt sind, liegt der Mala Meffes. Sier werden wir das lette Mal auf unserem Ritt nach Fas unsere Zelte aufschlagen. hier aus beträgt die Entfernung bis dahin nur noch etwa 6 Stunden.

\* \*

Das Reisen hierzulande gehört sicherlich nicht zu den Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens. Das Ziel, das den Mut unterwegs und die Ausdauer aufrecht erhält, war bisher stets Fas, die Stadt des heiligen Mulei Jdris, zu dem Hadj Hussein nun schon die ganze Zeit morgens, mittags und abends eifrigst betet. Im übrigen war unterwegs von saftigem, satten Grün, von Wald und blühenden Wiesen, von freundlichen Menschen, von fühlem Trunk und molligen Bauernbetten, von beguemen Wegen, von liebenswürdigen Abenteuern, ja selbst von Tisch und Stühlen außer denen, die man bei fich führt, keine Rede. Aber Sand gibt es unterwegs, zeitweilig sehr viel Sand, und wenn die Sonne darauf brennt, dann flimmert es so schön darüber, dann gittern die Farben und die Gegenstände, die dahinter liegen, so schön, wie kein Pinsel und kein Photographen= fasten es wiederzugeben vermag. In der Ferne taucht ein filberner Streifen auf, der beim Näherkommen breiter und breiter wird und sich schließlich zu einem Fluß verdichtet. Reine Brücke führt darüber hinweg. Auf schmaler Furt sucht sich die Karawane ihren Beg. Wo der Sand aufhört, da fangen Kalk und Mergel mit Staub, nochmals Staub und dreimal Staub an. Aber wenigstens von Zeit zu Zeit kommt man einmal vorbei an einem Hain von Orangenbäumen, wo man die goldenen, erquickenden Früchte für wenig Geld ersteht. Dann läßt man die Tiere weiden, streckt sich in den so lieben Schatten und beißt beherzt in die saftige Frucht. Merkwürdige Gedanken-Affoziationen tauchen auf. Jest ift Winter zu Sause, strenger Winter, die Zeit der gesellschaftlichen Bergnügungen, und so manches Mägdlein mag da zu Hause im geheizten Salon am winterlich verstimmten Klavier sitzen und melodisch das Land preisen, wo ebenfalls die "Zitronen blühn und im dunklen Laub die Goldorangen glühn". Ja, solange man im Salon beim wärmenden Ofen am Klavier sitt und dem Zauber der Tone seine Phantasien über Goldorangen und Liebessehnsucht anvertraut, bleiben die Ideale rein. Wollte man sie wirklich bis hierher tragen, wo in natura über uns die goldenen Früchte im dunklen Laube glüben, so könnten die Adeale unterwegs recht staubig werden. In der Wirklichkeit aus vollen Zügen genießen, das fann nur der, dem eine gütige Fee die goldene Gabe der Phantasie mit in die Wiege gelegt hat, die ihm den Märchenzauber von Tausendundeiner Nacht vorspiegelt, und die es ihm ermöglicht, diese Allusionen auch dann zu wahren, wenn sie in die grelle Sonnenbeleuchtung der afrikanischen Wüste gesetzt werden. Sonft hat er von der Sache keinen Genuft. Die öde Realität, die Sitze und der Staub, der Arger und die Gefahr

verklegen zu leicht das feine Mufter, das die Fäden der Phantasie gewebt haben.

\* \*

## 24. Februar.

So nahe das Ziel vor Augen! Man brennt vor Ungeduld, es zu erreichen. Wir lassen daher heute Karawane Karawane fein. Unfere Leute bleiben mitfamt dem Gepack gurud. Gie können in aller Ruhe die Zelte abbrechen und das Gepäck aufsatteln. Wir drei Europäer reiten morgens um 6 Uhr los, um in schnellerer Gangart und möglichst zur Mittagszeit in Fas ein= zutreffen. Bereits nach 20 Minuten verlassen wir das Tal des Meffes, dem wir bisher noch gefolgt sind, und steigen hinauf zu einem mit Gras bewachsenen Plateau. Zu unserer Linken haben wir ein schroffes, bizarres Kalkgebirge, das sich anschließt an das fleine Kalkgebirge, durch das wir von Beni Amar bis zum Mekkes geritten sind, und das sich dann fortsetzt in den ziemlich hohen Bergen, die Fas im Norden begrenzen, dem Djebel Tghat und dem Djebel Salagh. Nach einer Stunde passieren wir eine Grabstätte bei dem Mfala Diebub. Wir überschreiten ein kleines Salzbächlein, das sich zum Mekkes ergießt, und befinden uns 7 Uhr 22 Min. bei dem Mala Ama, auf der höchsten Terrasse des Hochplateaus, das wir noch übersteigen müssen, ehe wir zu der Hochebene wieder ein wenig hinabsteigen, die vom Uad Fas durchflossen wird. Bis 8 Uhr 15 Min. haben wir andauernd zu steigen. Dann befinden wir uns auf der Hochebene von Fas und haben nach einer halben Stunde bereits den Djebel Tghat zu unserer Linken. Nun geht es vorbei 9 Uhr 15 Min. am Mfala Dujaz. Um 9 Uhr 45 Min. haben wir die höchste Spike des Diebel Tahat, an dessen Fuße wir entlangreiten, direkt über uns, und nach weiteren 10 Minuten genießt man den ersten Blick auf Fas, und zwar sind es zunächst die Minarets von Neu-Fas, dem Stadtteile, in dem der Kompler des Sultanspalastes liegt, die weißleuchtend zu uns hinüberschimmern. Die Ebene ist bedeckt mit zahlreichen Dörfern und Gehöften, sowie mit einer großen Menge von Ruinen, unter denen die markanteste eine zerfallene Wasserhochleitung ist, die die ganze weite Fasebene durchquert, und von den in den

Bergen gelegenen Heilquellen von Mulei Fakub nach einem alten Sultanspalast hinsührt. Um 10 Uhr sind wir an der Stelle des Weges angelangt, da die Straße von Meknas her, die das Serhuns Gedirge an seiner Südseite umgeht, einmündet. Wir sind gut geritten und haben eine volle Stunde von der sonst in Berechnung zu ziehenden Zeit eingeholt. Um 11 Uhr treffen wir ein am westlichen Tore von Fas, dem Bab Ssagma.

Meine beiden Reisegenossen werden von ihren muhammedanischen und israelitischen Geschäftsangestellten und Klienten auf



Westliches Tor von Fas (Bab Sjagma).

Maultieren eingeholt, und mit großem Geleite ziehen wir in die heilige Stadt ein. Die Menge gafft uns an und teilt sich gegenseitig die Neuigkeit mit, nun wären die Allemanspruß — die Deutschen — auch wieder da. Bon Unfreundlichkeit merken wir keine Spur, im Gegenteil, ich din überrascht über die Freude, die mehrere arabische Geschäftsfreunde der Firma Nichter an den Tag legen, daß die beiden Herren wieder eingetroffen sind. Sie scheuen sich nicht einmal, diese öffentlich zu begrüßen, was sie im allzgemeinen ihrer Landsleute wegen gern vermeiden, weil sie nur ungern öffentlich wissen lassen wollen, daß sie mit den Christen Geschäfte machten. Die kühle Temperatur, die in den Straßen

der Stadt herrscht, berührt uns, gegenüber der sengenden Hitze da draußen, seltsam. Wir steigen zunächst ab in dem schönen Hause, in dem das deutsche Konsulat untergebracht ist, einem ermieteten Prinzenpalast, und erfrischen uns an den Orangen, die im Garten des Konsulats stehen, und die auch bereits einmal der Kaiserlichen Oberrechnungsfammer einige Sorgen bereitet haben. Es fam nämlich einmal an das Konsulat seitens der Oberrechnungsfammer eine Anfrage, was denn aus den Erträgen der Orangenbäume würde, die den Konsulatsgarten bewaldeten. Nun, diese Frage könnte nunmehr auch ich der Kaiserlichen Oberrechnungsfammer beantworten: Sie werden radikal ausgegessen!





Telbmache.

# Siebentes Kapitel.

## Ein Monat in sas.

as deutsche Konsulat, wo wir zunächst abgestiegen sind, ist, wie gesagt, ein marokkanischer Prinzenpalast, der für die Zwecke des Konsulats gemietet worden ist. Vor seiner Abreise aus Fas hatte Herr Löhr die Türen des Amtsgebäudes versiegelt. Die Siegel sind unverlett. Herr Löhr löst sie ab und findet auch innen alles unverändert. Das Grundstück ist unbewohnt. kanntlich ist Deutschland der einzige Staat, der das Recht hat, einen Berufskonful, und zwar direkt am Hoflager des Sultans, zu unterhalten. Demaufolge residiert auch der deutsche Berufs= konful je nach dem Orte, wo sich das Hoflager des Sultans be= findet, in Fas oder in Marrakesch. Allerdings macht das Reich gegenwärtig von diesem Rechte keinen Gebrauch. Der deutsche Konful für Fas, Herr Lüderig, sigt nach wie vor in Tanger. Er hat bisher noch nicht den Auftrag erhalten, in Fas felbst die Kührung des Konfulats wieder zu übernehmen. Statt dessen Babel, Marotto. 16

nimmt Herr Löhr als provisorischer Verweser des Konsulats seine Geschäfte von heute ab wieder wahr. Das Grundstück wird als



Garten und Amtsgebäude bes beutschen Konfulats in Fas.

ein sogenannter Riat bezeichnet, das heißt ein Gartengrundstück. Wir würden vielleicht auf gut deutsch sagen ein Villengrundstück, im Gegensag zu der geschlossenen Bauweise, die sonst in Fas vor-

herrscht. Der rechteckige Garten, der ungefähr doppelt so lang wie breit ist, ift eingeschlossen von hohen Mauern. Un den beiden Querseiten stehen die Gebäude, und zwar an der Ostseite das einstöckige Haus, das die Bureauräume des Konfulats beherbergt, und an der Westseite ein zweistöckiges Gebäude mit schönen, hoben Räumen, die dem Berufskonful als Wohnung dienen follen. Der im Amtsgebäude als Amtslokal eingerichtete Raum enthält einen Schreibtisch, einige Bücherreale und eine Angahl von Aftenkisten. Un der Wand sind mehrere Karten von Marokko angenagelt. Dazu tommen einige Stühle. Das ist die ganze Einrichtung. Das Wohnhaus ist vollständig leer bis auf einen Tisch und einige Stühle. Bon Eingang zu Eingang zieht sich der Länge nach durch den Apfelsinengarten hindurch ein breiter, von einer niedrigen Mauer eingerahmter Weg, der mit blauen und weißen Tonplatten gepflastert ist, die mosaikartig zusammengesett sind; in den beiden Rotunden, die vor den Gebäuden liegen, plätschert ein Springbrunnen. Die Tonplatten werden in Fas fabriziert und gehen von hier aus bisweilen in Karawanenladungen ins Land. Ja selbst Mr. Harris hat sich eine derartige Karawanenladung nach Tanger kommen laffen, um dort sein Haus damit zu belegen. Vielleicht ließe sich für unsere Tonwarenindustrie an diese marokkanische Liebhaberei anknüpfen, vorausgesett, daß der Transport die Ware nicht zu teuer macht. Das deutsche Konsulat gilt als eins der schönften marokkanischen Privathäuser von Fas. Freilich sind die Bewohner des Konsulats auch nicht unbedingt Berren dieses Plages. Denn erstens ist es in dem Mietskontrakte unterfagt worden, daß auf dem Gebäude die deutsche Flagge ge= hift wird. Selbst so weit muffen die europäischen Mächte in Marokko in ihren Konzessionen gegenüber muhammedanischem Aberglauben gehen, daß es ihnen nicht einmal auf dem Boden. der selbst staatsrechtlich als der ihrige betrachtet wird, erlaubt ist. ihre Flaggen hissen zu können, weil sonst das Bolk sich darüber zu sehr aufregen würde. Dieses soll angeblich eine geradezu aber= wizige Angst davor haben, daß eine fremde Flagge aufgezogen wird, weil es glaubt, daß das Land, über dem eine fremde Flagge weht, durch diese sozusagen im Bann gehalten wird in der Beise, daß die Besitzer der Flagge eine geheimnisvolle Macht über das

Land und seine Bewohner ausüben. Wenn man den Glauben an Amulette und Beschwörungen damit zusammenhält, so ist diese Ertlärung sehr wohl verständlich. Aber auch sonst sind die Bewohner des Konsulats in der Versügung über das gemietete Grundstück und seine Baulichkeiten behindert. In dem Mietsfontrakte steht nämlich auch, daß es verboten ist, das Dach des Hauses zu besteigen. Dieses Verbot gilt sür Männer in Fas



Schutsolbaten bes beutschen Konsulats in Fas.

ganz allgemein. Die Sitte verbietet es, auf die Dächer zu steigen und sich dort aufzuhalten. Denn die Dächer gehören den Frauen und sind schließlich auch die einzige Möglichkeit für diese armen Geschöpfe, um unverschleiert Licht und Luft genießen zu können. Jedes Ding hat zwei Seiten, und so wird es dem deutschen Konsul wahrscheinlich auch nicht gerade unangenehm sein, wenn ihm hier in Fas keiner aufs Dach steigen kann.

Während unserer Rast im Konsulat ist nun auch die Karawane angekommen, von der sich unsere Leute getrennt haben, um direkt hinunterzuziehen nach dem im unteren Stadtteil gelegenen Miat, der den Herren Löhr und Schultheis als Wohnung dient. Auch wir besteigen wieder unsere Pferde und reiten nun durch das Straßengewirr von Fas. Hier oben in dem neueren Stadt= teile sind die Straßen noch mit Kopfsteinen gepflastert. Je mehr wir aber bergab steigen nach den älteren Stadteilen zu, um so schlechter werden die Wege. Die Steinpslasterung hört zum Teil ganz auf, und an ihre Stelle treten Schmutz und sumpfige Löcher.



Strafe in Fas (obere Stadt).

Gelegentlich hören wir das Wasser des llad Fas rauschen, das von einer älteren, weniger indolenten Generation, als die jezige ist, in einem weitverzweigten System kanalisiert und durch die ganze Stadt geleitet wurde, um in den Häusern die Springsbrunnen zu speisen, die gleichzeitig als Wasserleitung dienen. Es sind zwei Leitungssysteme, und zwar dient das eine System der Zuführung von gutem Wasser, während das andere das versbrauchte Wasser, sowie Unrat und Schmutzwasser ausnimmt, somit also als Abwässerkanalisation dient. Nach und nach kommen wir in das Viertel, wo die Karuinin liegt. In den Straßen herrscht

ziemliches Gedränge. Aber man hört wenig laute Tone. Die Leute geben still und fast ohne einander anzusehen ihren Weg. Jeder einzelne macht den Eindruck von etwas Unheimlichem. Das einzige Rufen und Schreien kommt aus dem Munde der Efels= und Maultiertreiber, die andauernd "Balak" (Vorsicht) rufen, um die Passanten zu veranlassen, zur Seite zu treten und die mit Säcken und allerhand Waren, sowie Hausgerät und sonstigen Dingen beladenen Tiere durchzulaffen. Da die Strafen fehr eng sind, so muß man sich vorsichtig an solchen Lasttieren vorbei= schlängeln. Denn es ist unangenehm, wenn man plöglich mit dem Tragfattel eines solchen Tieres in Berührung kommt. Besonders gilt es, auf die Kniee Obacht zu geben, und daß man nicht etwa entweder von den Lasten an die Mauer herangedrängt wird oder aber an den scharfen Türkanten und Mauerecken sich Schaden tut. Wir biegen ein in eine ganz schmale, tunnelartige Gaffe, in der sich zwei Reiter nicht ausweichen können, und die überhaut ist von den anliegenden Häusern. Rach einer furzen Weile halten wir vor einem Tor. Hier ift das Geschäftslokal der Firma M. Richter, in dem sich auch die deutsche Postagentur befindet. Herr Schultheis ist mit dem israelitischen Geschäfts= dolmetscher bereits vorausgegangen und hat das Grundstück ge= öffnet. Auch er findet hier alles in guter Ordnung, und er er= öffnet sofort wieder den Postdienst, der in der Zwischenzeit von einer Hilfsstelle aus der Mellah heraus unterhalten worden war. Dann haben wir noch einmal eine ziemlich steile Straße hinunter= zureiten und kommen nun vorbei bei zahlreichen Kesselschmieden, Färbern, sonstigen Sandwerfern und Sändlern. Wir überschreiten eine kleine Brücke, unter der ein Urm des lad Fas hindurchfließt, und befinden uns nun ungefähr auf der tiefsten Stelle der Stadt. Nochmals geht es unter mehreren Holztoren hinweg durch schmale und enge Gäßlein, die dunkel und überbaut sind, und in denen Die Pferde müffen geführt wir nicht einmal reiten können. werden, und die Menschen, denen wir begegnen, drücken sich dicht an die Wände heran, damit wir und die Tiere nur überhaupt vorbei können. Dann halten wir wieder vor einem dunklen Tor. Herr Löhr flopft und ruft auf marokkanisch ein Wort der Berftändigung. Bon innen antwortet eine weibliche Stimme. Es ift

die marokkanische Dienerin, die gleichzeitig die Wirtschaft beforgt. Sie ist die Witwe eines Scherifen, der befreundet war mit dem Privatgendarmen, der zur Bewachung des Grundstücks engagiert ift. Unter vielen "Slama" und Berbeugungen bewillfommnet sie ihre Herren, und bald erscheint auch mit freudigem Geschrei ein kleiner, schwarzer Krauskopf, ihr Söhnchen, das freudig den Ankömmlingen die Patschhand entgegenstreckt. Unsere Pferde finden Plak in dem Stalle, der zum Grundstück gehört. Es ist das ebenfalls ein Gartenarundstück wie das Konsulat, mit Nebengebäuden, Mosaikplattengang, Apfelsinenbäumen und Springbrunnen. Sadi Suffein und Buschma erhalten vorläufig einen über dem Pferdestall liegenden Raum zum Wohnen angewiesen. Unten im Saus befindet sich ein nach marokkanischer Art eingerichteter Empfangs= falon. Un den Wänden entlang liegen direft auf den Mosaif= fliesen des Bodens dicke Stroppolster mit Kissen. In der Mitte steht ein Tisch mit einigen Stühlen, und im Sintergrund in einem Nebenraum sieht man Schränke und Hausgerät, Müde laffen wir uns zunächst auf den Strohmatragen nieder, die mit weißem Leinen überzogen sind. Der Schukfoldat, der das Grundstück bewacht, macht sich mit der arabischen Dienerin daran, den Tee zu bereiten, und bald erquicken wir uns an Tee und Brot, an frischer Butter und an guten europäischen Konserven, die den Vorräten des Haufes entnommen sind. Auch für Hadi Gussein und Buschma forgen die Diener. Während Buschma Pferdefutter einkauft und die Tiere versorgt, reinigt sich Hadi Huffein von Ropf bis zu Füßen, und dann geht er nach der Moschee des heiligen Mulei Idris, um dort seine Waschungen vorzunehmen und mehrere Stunden lang im Gebete zuzubringen. Sein größter Bergens= wunsch, auch einmal in der Mulei Jdris von Fas, nächst Mekka einem der größten heiligtümer des Muhammedanismus, beten zu dürfen, ist erfüllt. Bon den einstmals 785 Moscheen, die Fas enthielt, sind zwar gegenwärtig nur noch 130 vorhanden, immerhin genug, um den religiösen Bedürfnissen des frommen Sadj in aus= giebigem Maße zu genügen.

25. Februar.

Wir haben allesamt Ruhe nötig nach den Anstrengungen der Reise. Die beiden deutschen Herren haben die Freundlichkeit geshabt, mir ihre Wohnung anzubieten. Indessen habe ich im beidersseitigen Interesse gedankt und din auf der Suche nach einer eigenen kleinen Wohnung. Ich wollte in meiner Zeit möglichst unbeschränkt bleiben, weil ich beabsichtige, in Fas selbst und in der Umgegend, unabhängig von den Mahlzeiten, meine Ausstlüge zu unternehmen. Mit Dank aber nehme ich die ständige Gins



Blid auf Fas von Guben.

ladung für die Abendmahlzeiten an, denen sich, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, dann regelmäßig ein kleiner Stat ansichtießen soll. In Fas eine Wohnung zu bekommen, die für Europäer einigermaßen passend erscheint, hält sehr schwer. Es soll aber eine kleine Wohnung vorhanden sein, die auch schon von europäischen Durchreisenden benutzt worden ist, und zwar bei einem Uraber, der mir als ein Freund der Europäer geschildert wird. Der Zusall will es, daß das kein anderer ist, als der selbe Ssidi Omar, auf dessen Fingernägel nicht allein er, sondern so ziemlich die ganze europäische Presse stolz sein kamara-Ausstand

heraus, die die Authentik der spanischen Gesandtschaft in Tanger ausmachten, deren ständiger eingeborener Konfularagent er ist. In der Tat waren seine Fingernägel fruchtbar und nährten nicht allein den spanischen Gesandten in Tanger, sondern auch den schon früher erwähnten spanischen Journalisten von altem Abel, sowie zahlreiche andere europäische Journalisten, die mit ihm zu= sammen die Authentik der spanischen Gesandtschaft im Pokern anzulegen pflegen. Ich miete die Wohnung. Sie hat einen separaten Aufgang von der Straße her. Man gelangt zu ihr vermittels einer fehr langen Treppe mit schmalen, hohen Stufen, einer sogenannten Hühnerstiege. Sie ist sehr klein und besteht zunächst aus einem wenige Quadratmeter großen, mit roten Ziegelsteinen gepflasterten Patio. Das ganze Licht, das in die Wohnung hineinfällt, kommt durch das Oberlicht des Patio, der sich direkt nach dem Himmel öffnet. Um ihn herum liegen drei schmale, ebenfalls mit Ziegelsteinen gepflasterte Räume, von denen ich den größten für mich belege. Der folgende dient als Kiiche, der dritte als Schlafstelle für Hadj Huffein und Buschma. Die Pferde kommen unten in den Stall, in dem auch die Tiere des Ssidi Omar stehen. Andessen bedinge ich mir aus, daß ich im Hofe noch einen verschließbaren Nebenraum bekomme, um dort mein Pferdefutter aufzubewahren. Denn sonst sehe ich voraus, daß ich in der Zeit, da ich hier wohne, auch die Maultiere und Esel des europäerfreundlichen Ssidi Omar Brada werde füttern müssen.

26. Februar.

Die Zeiten, in denen der Sultan sich genötigt sah, den in Fas sich aufhaltenden Fremden Schutzwachen zur persönlichen Begleitung und Bewachung mitzugeben, scheinen vorbei zu sein. Ich bewege mich, allerdings stets in Begleitung von Hadj Hussein, unbehelligt und friedlich in der ganzen Stadt. Wir vermeiden nur die Viertel und Straßen, an denen besonders heilige Moscheen liegen. In der Tat ist Fas eine außerordentlich interessante Stadt, in der man maroffanisches Leben an der Quelle studieren kann. Vor allen Dingen ist die Stadt ziemlich reich an Haus-

industrie. Die allerverschiedensten Gewerbe werden hier noch mit ziemlicher Kunftfertigkeit geübt, vor allen Dingen die Berftellung von Lederarbeiten, Taschen, Wolldecken, Seidengürteln, kunstvoll eingelegten Gewehren, sowie Messing- und Aupferschmiedearbeiten, die sehr häufig mit feiner Ziselierarbeit versehen sind. Außerdem ist Fas ein ziemlich bedeutender Markt für Südfrüchte und Stapel= plat für allerhand europäische Waren. Von Fas aus gehen die außerordentlich stark begangenen Karawanenstraßen nach Often in das Gebiet der gegenwärtig im Aufstand befindlichen Kabylen und nach Südosten über den Hohen Atlas hinweg nach den Diese Verbindung ist besonders wichtig. Sahara-Dasen. reicht bis hinunter nach Timbuktu und ist die Straffe, auf der seinerzeit Lenz gewandert ift. Aus dem Siiden kommen Rosinen, Feigen und namentlich Datteln von einer hervorragenden Gukig= feit und Größe, ferner Mandeln und die beliebten Erdnüffe. Auch bewegt sich auf dieser Straße noch ein ziemlich ausgiebiger Handel mit Menschenfleisch. Die Sklaverei steht in Marokko noch in vollster Blüte, und der Stlavenhandel wird in einer ganzen Reihe von Fondats auch in Fas ausgeübt. Indessen sehen es die Araber nur sehr ungern, wenn Europäer solche Orte besuchen, in denen die aus dem Sudan importierten Schwarzen verauktioniert werden. Einen ganzen Stadtteil für sich nimmt ein die große Karuinin, eine Moschee, die, wenn man den Marokkanern glauben will, eine geradezu fabelhafte Ausdehnung besitt und gleichzeitig das Heim einer berühmten muhammedanischen theologischen Fakultät ift. Dem Christen allerdings ist es allenfalls nur möglich, ge= legentlich im Vorbeigehen durch das offene Tor einen Blick hinein zu werfen in die Tempelhallen mit ihrem reichen Mosaikbelag, mit ihren Brunnen, an denen die frommen Moslemiten ihre rituellen Waschungen vornehmen, mit ihren Säulengängen und in Marmor oder Gips ausgearbeiteten, reich mit Arabesken verzierten Säulenkapitälen und Rundbogen. Es ist ganz unvermeid= lich, an der Karuinin vorbeizugehen. Denn sie liegt gerade in einem Stadtteile, durch den die Hauptverkehrsadern der Stadt hindurchführen. Aber allseitig werde ich gewarnt und gebeten, nicht den Stadtteil zu betreten, in dem die Moschee von Mulei Idris liegt, in der dieser selbst begraben ist. Übrigens müssen

zwei Mulei Idris unterschieden werden, nämlich Mulei Idris der Jüngere, der Begründer von Fas, und Mulei Idris der Altere,



Strafe in Sas el Djebib.

der Begründer des marokkanischen Reichs. Dieser letztere ist der Bater des Gründers von Fas und liegt begraben im heiligen Serhun-Gedirge in einer Moschee, deren Heiligkeit noch einen Grad

höher steht, als die Heiligkeit der Moschee des Mulei Fdris in Fas. Ihre Heiligkeit kommt gleich hinter dem Erab des Propheten. Fas selbst leitet der Sage nach seinen Namen daher, daß an der Stelle, auf der es jett steht, Mulei Jdris der Jüngere, nachdem er Allah um ein Zeichen gebeten hatte, wo die neue Stadt stehen sollte, ein Beil fand. Beil heißt auf marokkanisch:



Berlaben von Munition vor ber Baffenfabrit bes Gultans.

Fas, dasselbe Wort wie der Stadtname, der übrigens von den Marokkanern an Ort und Stelle mit langgedehntem a und euphonischem angehängten i ausgesprochen wird: Fasi. Wenn wir in Deutschland den Stadtnamen "Fez" schreiben und womöglich auch das "z" noch als solches aussprechen, so ist das genau eine solche Beugung, wie wenn die Franzosen die nördliche Hauptstadt des chinesischen Reichs, die Bai Tsing heißt, "Pekin" schreiben und aussprechen.

Ich habe mir vorgenommen, nicht nur in der Stadt selbst mich gehörig umzutun, sondern auch zu versuchen, ob es mir gelingt,

auf Grund von Winkelmessungen, die ich von den sich gegenübersliegenden beiden Bastionen bei Fas aufzunehmen gedenke, zwischen denen die Stadt liegt, eine wenigstens annähernd richtige kartosgraphische Festlegung der wichtigsten Punkte der Stadt vorzunehmen.

\* \*

#### 27. Februar.

Heute habe ich mit Hadi Hussein einen Ausstlug zu Pferde in die Umgebung der Stadt unternommen. Wir haben versucht, Fas auf der Südseite zu umreiten, und es ist uns das gelungen. Wir ritten denselben Weg, auf dem wir eingezogen waren, zurück,



Bom Had Jas unterspülte Stadtmauer von Jas.

vorbei an dem Gebäude des deutschen Konsulats, dann vorbei an den Lagerstätten der Kabylen und weiterhin unter den mannigsachen Toren hindurch, durch die man zu dem neuen Stadtteil von Fas gelangt, Fas el Djedid, in dem auch der Komplex des Sultanspalastes liegt. Wir ritten vorbei an der Wassenstätels Sultans, vor der gerade Kamelskarawanen mit Gewehrbündeln und Patronenkisten beladen wurden, um der Sultansarmee, die unter dem Kriegsminister Menedi im Osten von Fas dem Bu Hamara gegenüber im Felde liegt, neue Munition zuzussihren. Dann reiten wir hinaus aus der Stadt. Nun haben wir zu unserer Linken den Sultanspalast mit seinen zahlreichen Baulich-

feiten, Moscheen und zinnenumkränzten Mauern. Wir reiten an ihm entlang nach Süden hin und überschreiten die Stelle, an der der llad Fas in den Sultanspalast geleitet ist. Der Sultanspalast heißt auf marokkanisch so viel wie: "Bater der Spring-



brunnen", eine blumenreiche Bezeichnung dafür, daß das Wasser, das unten in der Stadt die Springbrunnen speist, diese löbliche Tätigkeit erst aussührt, nachdem es den Sultanspalast wieder verlassen hat. Dann, als wir an der südlichsten Ecke des Pa-lastes angelangt sind, kreuzen wir eine Kunststraße, die einzige,

Tonofen im Suben ber Mellah. (Die Füllung über ber Tir ift gestützt burch Maultierknochen.)

die in Marokko existiert, und die aus dem Sultanspalast heraus zu dem in einigen Kilometern Entsernung inmitten eines großen Gartens gelegenen Sommerpalast des Sultans führt. Das ist die Straße, die der Sultan sich hat bauen lassen, um darauf sein



Die Sübbastion von Fas.

Automobil zu tummeln. Wir reiten aber weiter, nunmehr an der Südseite der Stadt entlang, in östlicher Richtung und kommen bald an einen auf hohen Rundbogen ruhenden Aquädukt, unter dessen Bogen wir durchziehen. Es ist eine Trinkwasserzuleitung,

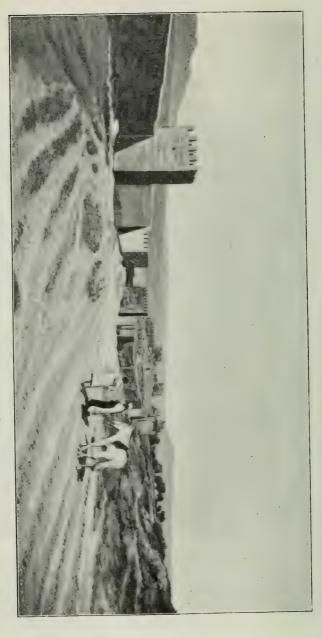

Mauerpartie und Heiligengrüber am Bab el Ftuh von Fas.

die aus den Bergen im Siidosten der Stadt kommt. An der Stelle, an der die Hochleitung in den Sultanspalast hineintritt, tritt auch ein Arm des llad Kas wieder aus dem Sultanspalast heraus und fließt mit starkem Gefälle an der Südseite der Stadt entlang, um späterhin die Abfliisse der beiden schon erwähnten Kanalleitungen von Fas wieder aufzunehmen. Die Erosions= tätigkeit des Fluffes ist an dieser Stelle enorm. Da man noch keinen Versuch gemacht hat, seiner nagenden Tätigkeit Einhalt zu bieten, so hat er mit der Reit sogar die Mauer der Stadt angefressen und unterspült, so daß diese schließlich zusammengebrochen und teilweise hinuntergestürzt ist. Die Gegend ist hier außer= ordentlich quellenreich. Von allen Seiten her sickert das Wasser aus dem Boden beraus und strömt in Kaskaden dem rauschenden Flusse zu, der erst dann sich etwas beruhigt, als er unterhalb ber weißen Säufer der Mellah, die sich an den Sultanspalaft nach Siidosten hin anschließen, die Talsohle erreicht, so daß sein Gefälle jett wesentlich geringer wird. Hier schlängelt er sich vorbei an den Tonöfen, die der Fabrikation der schon erwähnten Mosaikplatten dienen. Die Öfen bestehen selbst aus Ton und Ralt, der hier zum Teil sogar als feiner Sinter ansteht und hier fowohl wie im Norden der Stadt direkt in den Söhlungen ge= brannt wird, aus denen heraus er gewonnen wird, so daß man fehr häufig die Berge rauchen sieht. In Ermangelung von Gifen hat man, um dem Gewölbe Halt zu geben, Knochen von gefallenen Maultieren und Pferden gesammelt und diese mit in den Ton hinein verarbeitet. Dann fließt der Uad Fas weiter durch Wiesen und Acker, häufig begrenzt von Drangen- und Olivengärten. Diesen südlichen Teil von Fas könnte man sozusagen als das Villenviertel ansprechen. Hier liegen zahlreiche Riats von wohl= habenden Maroffanern. Schließlich wendet sich der Fluß wieder etwas nördlich und durchfließt den unteren Stadtteil, um erst an dessen öftlicher Seite wieder hinauszutreten, nachdem er die Alb= wässer des Kanalsystems wieder aufgenommen hat. Nach etwa 5 Kilometern ergießt er sich dann in den Sfebu. Wir aber reiten nun durch einen kleinen Olivenhain weiter und gelangen zu der Südbaftion, die rechter Hand auf einer Höhe sich erhebt, während zu unserer Linken die Stadtmauer sich in malerischer Babel, Marotto. 17

Berfallenheit mit ihren zahlreichen Zinnen und Türmen weiter fortsett. Die Siidbaftion ift, wie es scheint, eine Art Rüftkammer. Ihre Eingänge sind vollständig vermauert. Sie diente bis vor furzem noch als Stützpunkt einer M'halla, eines Feldlagers von Sultansfoldaten. Die Truppen des Gultans find aber ins Feld gezogen, und in der Rähe von Fas liegt nur noch eine verhältnis= mäßig fleine M'halla, und zwar auf der Sügelfette, die im Süden ber Stadt liegt. Wir find soeben zwischen dieser Sügelkette, die zu unserer Rechten bleibt, und der Stadt hindurchgeritten. Von der Südbaftion aus feben wir die zahlreichen weißen Zelte zu uns hiniiberblinken, in der Mitte das stets aufgeschlagene Sultans= zelt auf einem freien Plat, rings herum die Zelte der Regulären und in besonderen Lagern, einen zweiten Ring bildend, die Einzel= lager der verbündeten oder zur Heeresfolge verpflichteten Kabylen. Wir wollen uns heute nicht aufhalten, sondern reiten gleich weiter nach dem Bab Ftuh. Die Stätten zu unserer Rechten sind wieder einmal im höchsten Grade heilig. Die Berglehne ist besetzt mit Mausoleen, die ungefähr so aussehen, wie die kleinen Garten= häuschen aus der Zeit des Wilhelm Meister. Sier liegen die zahlreichen Oberpriefter des heiligen Mulei Idris begraben, und diese Gegend bildet für die frommen Muhammedaner Orte der Wallfahrt und des heiligen Erschauerns. Auch mein Sadj Huffein ist wieder einmal vor Frömmigkeit gang aus dem Säuschen. Er benukt die Gelegenheit, um schnell nach einem der Heiligtümer zu laufen, bei dem eine wundertätige Quelle entspringt, in der er sich Sände und Gesicht wäscht, und er kann es sich trot dieser nunmehr im vollsten Maße genossenen Gebenedeitheit nicht ver= sagen, sich noch einmal Gesicht und Hände zu waschen, als wir auf der ftaubigen Strafe über den Abfluß dieser Quelle hinmegichreiten. Diefer Abfluß ift in Stein gefaßt und iiberdeckt. Aber an einer Stelle haben die Karawanen die Deckplatte eingetreten, und nun strömt das heilige Wasser unverdeckt weiter, verunreinigt vom Strafenstaub. Schlieflich reiten wir durch das Bab Ftuh wieder in die Stadt hinein, und zwar an einer Stelle, die bedeckt ist mit Ruinen und Trümmern alter Heiligtümer und Paläste. In der Blütezeit von Fas war diefer große freie Raum, der sich hier innerhalb der alten Stadtmauern befindet, bedeckt mit Baulich= keiten aller Urt. Fas ift gegen früher fehr zurückgegangen und stellt heute eigentlich nur noch den Abglanz ehemaliger Größe dar. Nach einer Weile, nachdem wir zahlreiche Garfüchen paffiert haben, die dem Karawanenverkehr dienen, dringen wir wieder ein, dies= mal von Often ber, in die fühlen, engen Gaffen der Stadt. Wir genießen bei der Sige, die draußen herrscht, gern diesen Begen= fak. Hadi Huffein aber benutt die Gelegenheit, um wieder einmal



Stäbtifder (urfprünglich arabifder) Sausbau.

wird. Hadi Huffein hat sich von Ssidi Omar einen marokkanischen Reitsattel geliehen, und "Bu Ha= mara" ist nun auf mein Reitpferd so eifersüchtig, daß er, wenn's zum Trab kommt, gleich wieder in Fantasiagalopp verfällt, so daß Hadi Huffein, der fein sicherer Reiter ift, allerhand Mühre hat, ihn zu bändigen. Im übrigen verstehe ich mich mit Hadj Huffein jetzt ausgezeichnet. Unsere Kameradschaft geht sogar so weit, daß ich ihm regelmäßig die Zügel halte, wenn er plöglich verschwinden muß, um zu beten, und ich kann versichern, daß er gegenwärtig so viel betet, daß ich glaube, er betet schon Borrat für die Sünden, die er erst noch begehen will.

\* \*

28. Februar.

Wenn man unterwegs auf Reisen irgendwo längeren Aufentshalt hat und besitzt gleichzeitig die löbliche Absicht, zu arbeiten, dann soll man, zumal wenn man so viele neue Eindriicke zu verarbeiten hat, sich die Zeit sehr vorsichtig und genau einteilen; sonst kommt man überhaupt zu nichts. Diesem Prinzip entsprechend lebe ich nun, seitdem ich im Hause Ssidi Omar Brada's wohne, und zwar sieht das Skelett der täglichen Verrichtungen ungefähr so aus:

Morgens um 6 Uhr steht Buschma auf und füttert die Pferde. 11m 7 11hr hat er mich zu wecken. Bährenddeffen hat bereits Sadi Suffein den Petroleumapparat in Tätigkeit gefett, und sobald ich aufgestanden bin, wird der Tee bereitet. Herr Löhr hat mir eins feiner Feldbetten geliehen, einen jogenannten "Gfel". Meine eigene Feldbettkonstruktion ift gur Befriedigung meiner beiden Mohren außer Tätigkeit getreten. Gleich nach dem Aufsteben er= folgt die allgemeine und besondere Waschung, die so sehr das Interesse der Kinder und gelegentlich auch der Weiber des Ssidi Omar erregt, daß sie bereits von früher Morgenstunde an das Oberlichtfenster meines Patio umftreichen, und wenn der Moment gefommen ift, ganz verstohlen heranschleichen und mucksmäuschen= still die Köpfe heranstecken. Sie denken, ich bemerke das nicht, und infolgedessen tue ich auch so, als ob ich es nicht bemerkte, und sprike nur von Zeit zu Zeit das mir von Buschma bereit gestellte Basserglas im Schwunge nach oben aus, woraufhin dann allgemeines Areischen und Flüchten erfolgt. Die Kommunifation durch das Oberlichtfenster des Patio ist namentlich für Buschma ziemlich bequem. Er hat sich bereits mit einem der Beiber Ssidi Omars insoweit angefreundet, daß sie ihm gelegent= lich auf seinen Wunsch von oben herunter Zwirn und Nadel reichte. Bu einer größeren Unnäherung fommt es allerdings nicht. Denn zwischen ihm und den Solden auf dem Dache befindet sich ein eisernes Gitter, das das Loch nach oben hin verschließt.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen bleibt man im heißen Klima körperlich und geistig frischer, wenn man die Mittagsmahl= zeit gang übergeht und ftatt deffen zwei Frühftücke einnimmt. Nach diesem Prinzip wird versahren und zum Tee nur Brot mit frischer Butter genossen. Ich beziehe meine frische Butter, die hier ebenfalls zu den größten Seltenheiten gehört, bei demfelben deutschen Mokhalatten, der auch für die Firma M. Richter die frische Butter ausdrücklich zubereitet. Sie kostet das marokkanische Pfund — also ungefähr so viel wie zwei Pfund bei uns —. 21/2 Peseten. Nachdem der Tag mit dem ersten Frühstlick ein= geleitet ift, setze ich mich gewöhnlich hin und mache Aufzeichnungen. schreibe Briefe, furz und gut, vollführe in der Kühle des Vormittags diejenigen Arbeiten, die erfordern, daß man die Gedanken beisammen hat. Mittlerweile geht Sadj Suffein auf den Markt, das heißt in die Strafe, wo die Rleisch= und Gemüsebanke find, und besorgt eine ordentliche Portion Fleisch. Allerdings gibt es nur Sammel= oder Rindfleisch. Indessen habe ich mir eine besondere Fertigkeit angeeignet in der Zubereitung von Roaftbeef. Auch verstehe ich sehr kräftige Rindsleischbouillon à la jardinière mit Ei abgezogen zu fochen. Eine besondere Geschicklichkeit aber besitze ich in der Herstellung von geschmorten Hammel= oder Rinds= lebern mit brauner Sauce. Niemals paffiert es mir, daß eine Leber im Schmoren hart wird, weil ich das Geheimnis besitze, daß ich die Leber erst dann salze, wenn sie angerichtet werden foll. Reibt man sie, wie so manche unserer Hausfrauen, vorher mit Salz ein, so wird sie ohne weiteres hart. Zu meinem Bedauern muß ich allerdings darauf verzichten, sie zu spicken. Denn ich muß damit rechnen, daß gelegentlich auch Sadi Suffein und Buschma aus meinem Topf mit zu essen bekommen, und Hadi Suffein speziell würde mich, glaube ich, ermorden, wenn ich seine hier in Fas beim heiligen Mulei Foris nun so schön aufgefrischte Gottgefälligkeit durch böswillige Beimischung von Schweinefett verunreinigen wollte. Bisweilen, wenn ich mit meinen Arbeiten schnell genug fertig werde oder nicht dazu disponiert bin, begleite ich Sadi Suffein und überzeuge mich regelmäßig auf Seller und Pfennig oder, wie man hier eher sagen müßte, bis auf den "Flusch" genau über die Marktpreise. Hadi Huffein weiß auch

recht aut, daß er mich mit den Einfäufen nicht bemogeln fann, weil ich die Preise ganz genau kenne, und macht infolgedessen auch aar keinen Bersuch dazu. Zurückgekehrt geht es an die Zubereitung des zweiten Frühstücks, das bei uns das Mittagessen vertritt. Dieses wird spätestens um 11 Uhr eingenommen. Mittler= weile hat Buschma satteln müssen. Er bleibt gewöhnlich zu Hause, während ich mit Sadi Suffein zusammen Ausflüge unternehme. Bisweilen gehen wir auch zu Fuß. Aber gewöhnlich ift das Reiten praktischer. Denn die Entfernungen in der Stadt sind doch ziemlich erheblich, und außerdem genießt ein Reiter bei den Marokfanern immer mehr Unsehen, als ein Fußgänger. Auch darauf müssen wir achten, schon deshalb, weil ich die Autorität meines Hadi Huffein, der auch hier unter den Arabern als Scherif und Hadj eine Rolle spielt, schon um meinetwillen nicht verringern möchte. Ich komme mit meinen Ausflügen dann zwar gerade in die Mittagssonne hinein. Aber ich habe mich bereits so aut afklimatisiert, daß mich diese nicht mehr sonderlich berührt. Gegen 3 oder 4 Uhr kehren wir zurück in unser Heim. Gewöhnlich wird schnell noch ein wenig geschlafen. Während dessen gehen Sadi Huffein und Buschma erneut auf den Markt, um für sich noch Effen einzukaufen. Ich halte sie mit den Mahlzeiten so gut, daß sie sich über mich nicht beflagen können. Im Gegenteil, sie ver= sichern, daß sie mit der Verpflegung, die ich für unterwegs auf meine Rechnung genommen habe, in hohem Grade zufrieden sind. Vor dem Essen versehlt Sadj Sussein natürlich nicht, erst noch einmal beten zu gehen. Wenn er dann zurückfehrt, dann hat Buschma schon auf marokkanische Art bereitetes Sammel= fleisch mit Rosinen oder Rindsleisch mit vielem Grünfram, nament= lich mit sehr viel Zwiebeln, im Topfe schmoren, und kurz nach 6 Uhr können meine Leute dann ihre Mahlzeit halten. Das ist auch die Zeit, um die ich mich in den Riat der Firma M. Richter begebe, wo nunmehr wieder die Kunft und Geschicklichkeit des Herrn Schultheis gemeinsam mit derjenigen der marokkanischen Dienerin waltet, um fürstliche Diners zu bereiten. Wenn - wie gewöhnlich - mehrere Gänge gekocht werden follen, dann paffiert es, daß nicht weniger als vier Kohlenbecken in Gang sind, und daß dann alle Sände gemeinsam zugreifen. Herr Schultheis reibt

Mehl an die Buttersauce; Herr Löhr macht Bratkartosseln; die Marokkanerin beaufsichtigt den Braten, und ich schlage Schnee zur süßen Speise. So sind alle Hände beschäftigt, und wenn wir uns dann am reichbesetzen Tisch niedersetzen und zum Magenschluß auch noch gehörig in die Schlackwurst und den schönen Schweineschinken einhauen, dann wandelt uns das volle Bewußtsein an, daß wir tagsüber unsere Pflicht getan haben und nun abends den Lohn dafür erhalten, und in diesem Bewußtsein unterhalten wir uns über die neuesten Ausstandsgerüchte, über die Eindrücke



Scherarba-Raferne vor dem Bab el Mahrut in Sas.

des Tages und über dieses und jenes. Wenn uns aber einmal Augenblicke der Abspannung ergreisen, dann räumen wir wohl auch den Tisch ganz ab und eröffnen das Spiel mit einer Frage, die uns gleich beim ersten Reizen Nachdenken bereitet, sowie noch sehr häufig bei den folgenden: Wer hat gegeben?

1. März.

Geftern habe ich mit Hadj Hussein Fas von der Nordseite her besichtigt. Wir sind hinaufgestiegen zur sogenannten Nordbastion und sind dann über die lad Fasbriicke im Osten der Stadt durch das Tor Bab Ssidi Bu Jida wieder zurückgekehrt. Ich bin so weit orientiert, daß ich heute bereits dazu übergehe, mir eine Art Nivelliertisch zu konstruieren. Ich mache das in der Weise, daß ich zunächst zu den Tischlern gehe, die ihre Werkstätten untershalb des Hügels haben, auf dem die Mulei Idris liegt. Dort kause ich mir ein kreisrundes Tischbrettchen, dessen ursprünglicher Zweck seiner Schraube bohre ich mir an der unteren Seite dieses Brettes einer Schraube bohre ich mir an der unteren Seite dieses Brettes ein Gewinde hinein und kann nun die Schraube des Stativs meines photographischen Apparates hineintreiben. Der Meßtisch soll dazu dienen, um von beiden Bastionen aus durch Peilungen die hervorragendsten Punkte des Stadtbildes sestzulegen, so daß danach ein Grundriß der Stadt gezeichnet iverden kann. Morgen soll die Arbeit beginnen.

Eben war Ssidi Omar Brada bei mir. Er hat sich wieder eine Nachricht über den Buhamara-Aufstand aus den Fingern gessogen. Er meldet, wenn ich nicht irre, nunmehr bereits zum sechsten Male, daß Bu Hamara gesangengenommen worden ist, und bittet mich, da der in der Mellah praktizierende spanische Arzt, der ihm sonst diese Gefälligkeit immer leistet, nicht zur Hand ist, an seiner Statt in europäischen Lettern auf den Brief die Abreisen: "An Seine Erzellenz den Herrn Spanischen Gesandten in Tanger." Ich habe ihm die Gefälligkeit erwiesen und fühle mich nunmehr mitschuldig an der Authentit der spanischen Gesandtschaft in Tanger, so daß ich jest aushören werde, mich darüber zu motieren; sonst haben andere eventuell ein Recht, auch mich als Helfershelfer zur Berantwortung zu ziehen.

4. März.

Die beiden letzten Tage habe ich dazu verwendet, um die geplante Arbeit auszuführen. Der Grundriß von Fas, den ich infolge meiner Peilungen erhalte, weicht in vieler Beziehung ab von den bisher bekannten Konturen des Stadtbildes. Allerdings entbehre ich außerordentlich den Mangel an wissenschaftlichen Instrumenten. Ich hatte ja bei meiner Abreise aus Europa gar keine Ahnung davon, daß ich mich hier in Maroffo mit geos

graphischen Aufnahmen beschäftigen würde, und habe infolgedessen so gut wie gar kein wissenschaftliches Handwerkszeug bei mir. Es



Markt unterhalb ber Nordbastion von Jas.

ist nur gut, daß ich mein Reißzeug und eine gute Handbussole mit habe. Aber in dieser Gegend, wo so weuig geographische Originalarbeiten vorliegen, kann ein Fachgeograph vielleicht auch

Lagepkan von Bas. Gezeichnet nach Beilungen von ben beiben Baftionen aus.



Die schwarz ausgefüllten Kunkte — meistens Minarels von Moscheen – tonnken von beiden Naskionen aus identifiziert werden, edenso dürkte die Lage der Jore richtig sein. Der Nest ist ergänzt an der Hand von freibändig gezeichneten Eroquis.

Plid auf Alt=Fas von der Sübbastion aus.

mit den harmlosen Beobachtungen etwas ansangen, die ich versschicht habe, hier anzustellen, und die ich eventuell auch noch fortzussehen beabsichtige. Auf solche dummen Gedanken komme ich selbstverständlich nur deshalb, weil weder Bu Hamara noch Menebi nicht das geringste von sich hören lassen.

\* \*



Garten und Edurfapalaft im Rordoften von Jas.

5. März.

Der Gründer von Fas hat sich in der Tat keine üble Lage herausgesucht für seine Gründung. Die Stadt liegt am Abhange einer Hochebene, die selbst sehr quellenreich und außerdem bewässert ist von einem Flusse, der in den südwestlich von Fas gelegenen Bergen von Sstru entspringt. Allerdings ist die Lage von Fas für unsere europäischen Auffassungen insofern ziemlich ungünstig, als die Straßen in der Stadt zum Teil ziemlich erhebliche Steigungen zu überwinden haben. In dem engen Straßengewirr

selbst sich zurechtzufinden, hält außerordentlich schwer. Es sind alles winklige enge Gäßlein mit unendlich vielen Biegungen und Krümmungen, und es würden feinere Instrumente als diejenigen,



Das Bab el Djief mit ber Schähelstätte.

über die ich verfüge, dazu gehören, um fartographisch in dieses Straßengewirr einige Ordnung zu bringen. Ich muß mich damit begnügen, eine Anzahl von Hauptpunkten, so gut es geht, fest= zulegen und die weitere Ergänzung des von mir auf Grund dieser

Messungen gezeichneten Lageplanes sachverständigen Nachfolgern überlassen. Topographisch wird die Stadt durch den Uad Fas in zwei ungleiche Teile zerlegt. Der Flußlauf selbst bezeichnet den geometrischen Ort der tiefstgelegenen Stellen der Stadt. Er wird auch auf seinem Verlauf durch die Stadt beiderseitig von Höhen eingeengt. Sein Gefälle ift auch in der Stadt felbst noch ziemlich erheblich. Nach Stadtteilen gesprochen, zerfällt Fas in das im Westen und demzufolge höchstgelegene Neu-Fas (Fas el Djedid), bessen östlichster Kompler der Sultanspalast ist, während im Siiden direkt an den Dar el Mathsen, wie an Neu-Fas angrenzend, das Judenviertel, die Mellah, liegt. Bon Guden gesehen erscheint die Mellah mit ihren iiber den Fluß hinweg hochragenden weißen Säufern äußerst malerisch. Der älteste Teil der Stadt liegt zu beiden Seiten des Nad Fas. Die linke Seite des Fluffes ift noch vollbesett mit Baulichkeiten, während das rechte Ufer zwar, soweit es an den Fluß direkt angrenzt, noch voll bebaut ist; aber nach Often hin ist der bis zur Stadtmauer freigelassene Raum im Güden bedeckt mit Ruinen und im Norden besetzt mit Gärten, Palästen und Privathäusern. Besonders malerisch liegt in der nordöstlichen Ecke ein Schürfapalast. Auch nördlich der heutigen Stadtmauer, und zwar östlich von der sogenannten Nordbaftion, scheint die Stadt früher sich ausgedehnt zu haben. Denn auch hier stehen noch zahlreiche Ruinen von Balästen und von Mauerteilen. Sozusagen den Mittelpunkt der Stadt bildet die Mulei Jdris mit einem besonderen Biertel, wo die wichtigsten Basare liegen. Die Mauerumgrenzung der Stadt zeigt im ganzen acht Tore. Wenn man bei dem Bab Ssagma, durch das wir eingeritten sind, beginnt und der Drehung des Uhrzeigers entsprechend um die Stadt herum geht, findet man zunächst nach Nordwesten bin das Bab Mahruf. Dieses ift für den Verkehr mit Tanger, El Araisch, Rabat und Meknas noch wichtiger als jenes, da es den Karawanen gestattet, bereits auf einem wesentlich fürzeren Bege die Stadt zu verlassen. Es folgt dann im Nordwesten das Bab el Giga, an der Oftseite das Bab el Ssidi Bu Jida. Durch dieses Tor bewegt sich der Berkehr nach Tetuan hin und den nördlicher im Aufstand befindlichen Rabylen. Die Siidseite ift am reichsten mit Toren besetzt. Es

sind der Reihenfolge nach das Bab el Ftuh, das besonders dem Berkehr nach dem Hohen Utlas und nach den dahintergelegenen Dasen bis hinunter zum Tafilalet, dem Baterland der herrschensden Sultansdynastie, dient. Der Weg führt zunächst nach der großen Ssebubrücke, wo dann die Straße nach Tasa abgabelt. Durch das malerisch gelegene Bab el Djedid (das neue Tor), sowie durch das Bab el Hadid (das eiserne Tor) geht der Verkehr in der Richtung nach Sseru. Es solgt dann das Bab el Djiës. Dieses ist das Tor, das zum Judenviertel sührt. Hier vor dem



Pferdemartt vor dem Bab Mahrut.

Bab el Djiëf ist auch der Schindanger von Fas, das "Golgatha" der Bibel. Vor dem Bab el Djiëf türmen sich Schutt und Müllshausen auf in derselben Weise, wie sie El Ksar umgeben. Hier ist auch der Ort, wo die gefallenen Tiere hingeschleppt werden. Der Ausenthalt oder die Benuzung dieses Tores, durch das sich allerdings ein ziemlich lebhaster Versehr ergießt, ist für Europäer wenig angenehm. Die in großer Jahl hier liegenden verwesenden Kadaver verpesten die Lust in höherem Maße, als es selbst eine abgehärtete europäische Nase vertragen kann. Wenn man will, hätte Fas sogar noch zwei weitere Tore, und zwar sowohl auf der Süds wie auf der Nordseite des Sultanspalastes je eins.

In das füdliche Tor mündet die erwähnte Kunftstraße, die den Sultanspalast mit dem Sommerpalast verbindet, und das Tor an der Nordseite benutt der Sultan, wenn er die Stadt sonstwie verläft. Indes sind diese beiden Tore nicht öffentlicher Natur und rechnen daher bei der Aufzählung nicht mit. Der Blick, den man namentlich von den beiden Bastionen aus über Fas genießt, ist überaus malerisch. Eine außerordentliche Menge von Minarets streckt sich zum himmel, und es ist selbst für jemanden, der Orts= kenntnisse besitzt, schwer, sich durchaus zu orientieren. Auf meinem Lageplan habe ich auch nur die charakteristischen Punkte bezeichnet, die sich sowohl von der Südbastion wie von der Nordbastion gleichmäßig mit Sicherheit als die selben erkennen laffen. Um in dem Strafengewirr der inneren Stadt wenigstens einige Unhalte= punkte zu haben, muß man sich merken, daß zwei Sauptverkehrs= straßen sich südlich der Karuinin (das Wort bedeutet: Moschee der Kairnaner) und westlich der Mulei Jdris freuzen, und zwar führt die eine Straße vom Bab Mahruk zum Bab el Ftuh. Diese ift am meisten begangen. Die zweite ift die Strafe, die vom Bab el Gifa nach dem Bab el Hadid und teils durch die Stadt, teils außen herum nach dem Bab el Djiëf führt. Selten aller= dings sieht man größere Karawanen den Weg durch die Straßen der Stadt mählen. Diese ziehen gewöhnlich entweder im Norden oder im Giiden um die Stadt herum. Die Straffen wären zu eng. Die wenigen Europäer, die in Fas wohnen, stehen zumeist in den Diensten des Sultans und haben von diesem in Fas el Djedid ihre Dienstwohnungen angewiesen erhalten. Nur Mc Lean besitt ein schönes Privathaus auf einem Sügel zwischen dem Bab el Djedid und dem Bab el Ftuh. Es ist ihm vom Sultan geschenkt worden und soll das einzige Haus in Fas sein, das in der Hauptsache europäisch möbliert ist.

6. März.

Der kaiserliche Gesandte in Tanger hatte die Güte, mir ein Einführungsschreiben an den marofkanischen Minister des Auswärtigen mitzugeben, Abd el Kerim ben Sliman. Auch marokkanische Minister und Würdenträger sassen sich nicht ohne weiteres

fprechen. Herr Löhr, als Verweser des Konfulats, hat die Freundlichfeit, einen seiner Konsulatssoldaten in das haus des Ministers zu schicken, um mich zur Audienz anzumelden. Der Minister läßt antworten, er sehe meinem Besuch in den nächsten Tagen von 2 Uhr nachmittags an entgegen. Bis zu dieser Reit hat er täglich Vortrag beim Sultan. Abd el Kerim ben Sliman ist einer jener alten und erfahrenen Diplomaten, die schon manchen Strauß mit der europäischen Diplomatie ausgefochten haben. Er ift eine ber Säulen der konservativen Partei, steht aber in dem Ruf, über außerordentliche diplomatische Eleganz zu verfügen. Er ist so= aufagen der Großvezier, der Reichstanzler von Maroffo. Seine diplomatischen Fähigkeiten geben auch schon aus der Tatsache hervor, daß er es meines Wiffens von allen Ministern am längsten verstanden hat, sich zu halten. Der Kriegsminister Menebi da= gegen, dem man nachsagt, er arbeite in seine eigene Tasche, und von dem man sogar behauptet, er sei insgeheim englischer Schutzgenosse und habe das ganze Geld, das er während seiner Umts= zeit zusammengerafft hat, in Londoner Banken sicher deponiert. fteht auf erheblich schwächeren Füßen. Abd el Kerim ben Sliman ift zweifellos diejenige Personlichkeit in Marokko, die die Seele der marokkanischen Diplomatie bildet. Diplomaten in Tanger sagten mir schon, sie seien geradezu verblüfft gewesen, mit welcher Geschicklichkeit und Eleganz er Verhandlungen, die gelegentlich in Tanger mit ihm geführt wurden, geleitet habe, und vor allen Dingen mit welcher Gewandtheit er den zahlreichen Fallen und Schlingen, die ihm gestellt wurden, aus dem Bege gegangen sei. Es ist mir allerdings sehr interessant, diese Versönlichkeit kennen zu lernen. Ich hoffe durch seine Vermittelung auch eine Audienz beim Sultan zu erhalten. Es ift nicht meine Absicht, diese Besuche nur aus reiner Neugierde zu unternehmen. Vielmehr will ich sowohl den Minister wie den Sultan bitten, mir die Er= laubnis zu erteilen, eine Untersuchung des Ssebuflusses vorzunehmen. Es erscheint mir als ein dankenswertes Ziel, von Fas aus den Ssebu hinunterzusahren, bei dieser Gelegenheit eine Aufnahme des Fluflaufes zu machen und gleichzeitig durch Lotungen festzustellen, ob der Fluß eventuell tauglich wäre als Wasserstraße nach Fas. Der Sfebu läuft in etwa 5 Kilometern Entfernung Zabel, Marotto. 18

öftlich von Fas vorbei. Das Problem, den Sebulauf als Wasserstraße nach Fas zu benutzen, erscheint mir wesentlich leichter durchszuführen, als der Bau von Sisenbahnen. Allerdings verkenne ich nicht, daß die Schwierigkeiten auch nach dieser Richtung hin sehr groß sind. Denn gerade der Flußlauf zwischen Fas und dem Felsen Hadjra el llarkofa, bei dem ich den Ssebu übers



Angehörige bes Stammes Cemmur tehren aus dem Felbe gurud.

schritten habe, durchstließt die Gebiete, die auch zu friedlichen Zeiten als gefährlich gelten, und deren Bewohner gegenwärtig Anhänger des Bu Hamara sind. Eine weitere Schwierigkeit wäre die, in Fas ein Fahrzeug zu erhalten, vermittels dessen man die Fahrt unternehmen könnte. Ich sagte schon, daß der Kahn in diesen Gegenden unbekannt ist. Allerdings sind dem Sultan von europäsischen Gesandtschaftsreisen unter den zahlreichen bei diesen Gelegens heiten üblichen Geschenken auch Kähne und sogar Motorboote mits-

gebracht worden, die nach einer kurzen Besichtigung in Magazinen aufgestapelt wurden, die für die Aufnahme folder Geschenke dienen. Ich hege die fühne Hoffnung, daß der Sultan eventuell in seiner Menschenfreundlichkeit so weit geben wird, mir die Benutung eines diefer Boote zu dem gedachten Zwecke zur Verfügung zu stellen. Sollte das nicht der Fall sein, so ließe sich ja immer noch ein Floß zusammenzimmern, das man mit frischen Rinds= häuten, die in Fas nicht teuer zu haben sind, überziehen könnte, so daß es eventuell vom Ufer aus geschleppt und wenigstens zu Lotungen benutzt werden könnte. Sollte auch dieser Plan sich als eitel herausstellen, so bleibt immer noch eine, wenn auch verhältnismäßig oberflächliche Art der Untersuchung der Wasser= tiefen übrig, wie sie, von den Russen ständig angewendet wird auf dem Amur. Ich würde mir danach einen Stab am unteren Ende mit Gisen beschweren lassen, dann von unten aus gerechnet einen leicht sichtbaren Maßstab anbringen und am oberen Rande des Stabes eine dunne Leine. Dieser Stab wäre in der Weise zu verwenden, daß man zunächst die Leine wie beim Tiefloten zusammenrafft und alsdann den Stab, so weit man will, in den Fluß hineinschleudert, während man die Leine an ihrem Ende festhält. Infolge der Beschwerung würde das untere Ende hinunter= finken. Der Stab murde also im Fluffe aufrecht fteben, aller= dings von der Strömung schief gelegt werden. Indeffen würde das ja für die Tiefenberechnung nicht schlimm sein. Man könnte dann am Stab die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ablesen und den ungefähren Neigungswinkel des Stabes meffen. Die zum Fluggrund senkrecht stehende Kathete wäre damit festgelegt und stellte die jeweilige Wassertiefe dar. Diese Methode ift meines Wiffens felten angewendet worden. Sollte ich felbst nicht dazu kommen, sie auszusiihren, so kann vielleicht ein anderer aus ihr Nuken ziehen.

7. März.

Heute habe ich nun mit Hadi Husseln zusammen einen kleinen Ausflug unternommen nach dem Sebu. Man warnte mich auf das lebhafteste, den Kitt zu wagen, weil dieser Weg andauernd belebt

ift von Soldaten und Kabylen, die die rückwärtige Verbindung unterhalten mit der jenseits des Ssebu im Hiainagediet liegenden M'halla des Kriegsministers Menedi. Es soll in der Tat selbst in Begleitung eines sprachfundigen Marokkaners gefährlich sein, zumal ohne Begleitung eines Makhasni, gegenwärtig von Fas aus nach Osten zu reiten, und es wurden auch in den letzten Tagen zahlreiche liberfälle gerade auf diesem Wege gemeldet.



Die Brüde über ben Uad Fas öftlich ber Stadt.

Aber was fann das helfen! Erfahrungsgemäß sieht die Gefahr, wenn man ihr ins Auge sieht, niemals so schlimm aus, als wenn man sie von weitem betrachtet, und hier in Fas scheinen die Leute, die Araber sowohl wie die Europäer, besonders ängstlicher Natur zu sein. Wir sind denn auch losgeritten und wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Wir ritten hinaus aus dem Bab el Gießa. Bon hier aus sührt eine Straße um die Nordostecke von Fas in weitem Bogen herum, indem sie sich auf dem linken User des llad Fas hält, dessen Krümmung nach Südosten solgt und schließelich einmündet gerade an der Stelle, wo auch der weniger stark

begangene Weg durch das Bab es Ssidi Bu Jida, der auf dem rechten lad Fasufer entlang führt, den Fluß erreicht. Es ist das die Stelle, an der der llad Fas von einer Brücke überwölbt wird. Wenn man vom Bab el Giega herkommt, braucht man nicht über die lad Kasbrücke zu reiten, sondern der Weg sett sich auf dem linken Flukufer fort und folgt dann der Berglehne, die sich als eine Vorhöhe des zur Linken über uns hoch droben thronenden Djebel Salagh darftellt. Rach etwa zwei weiteren Kilometern gabelt sich der Weg erneut. Der nach Norden führende Zweig folgt dem Sfebu auf seinem linken Ufer, während der nach rechts abzweigende Weg zu der großen Ssebubrücke führt und über diese hinweg, dem Ssebu auf seinem rechten Ufer strom= aufwärts folgend, in das Gebiet der Ait Jussi, der Beni larain, der Hiaina, der Chiata usw. nach Tasa und darüber hinaus. Wir wollten diese Strake nur ungern reiten und zogen es daber vor, durch Weinberge und Gärten hindurch nach Siiden zu reiten, bis wir auf die Hauptkaramanenstraße zur Ssebubrücke gelangten, die am Bab el Ftuh beginnt. Auch diese Straße ift außerordentlich belebt von Soldaten und namentlich von Troßfnechten, die nach Fas wandern, um für die im Felde liegende M'halla des Kriegs= ministers Lebensmittel und Munition zu holen. Es heißt, daß die Truppen des Sultans außerordentlich schlecht verpflegt seien, daß in der M'halla nahezu Hungersnot und eine ganz außer= gewöhnliche Teuerung herrsche. Die Preise für Korn und Stroh follen nahezu fünsmal so hoch sein als in Fas. Das fühlen besonders die Kabylen, die zur Heerfolge verpflichtet sind und gleichzeitig dazu, sich selbst und ihr Pferd im Felde zu erhalten. Aus diesem Grunde hat sich auch der Sultan bereits veranlagt gesehen, sowohl seinen Regulären, wie namentlich den Kabylen, ziemlich erhebliche Teuerungszuschüsse zu zahlen. Er hat indessen nicht verhindern können, daß Unzufriedene einfach die M'halla verlassen und sich auf den Weg gemacht haben, um zurück= zuziehen nach ihrer Heimat. Solchen Unzufriedenen begegnen wir häufig. Besonders zahlreich sind darunter die Angehörigen der Rabyle der Semmur, die als eine der gefährlichsten und bos= artigsten in Maroffo gilt, und die überhaupt jest zum ersten Male dem Sultan Heerfolge geleiftet hat. Es find in der Tat geradezu

unheimliche Gestalten, die uns begegnen, so ganz unbeleckt von Kultur, in gröbsten Leinewandfitteln und Schafwollgeweben. Gewöhnlich führen sie nichts weiter mit sich als das, was sie auf dem Leibe haben, ihr Gewehr, hinten am Sattel einen Sack mit Korn



für das Pferd und am Sattel irgendwo angebunden einen Teefessel zum Wassersochen oder jene charakteristische kleine dielbauchige marokkanische Teekanne aus Zinn, die mittels eines Bastsadens irgendwo sestgeknüpst ist. Schließlich gelangen wir ohne weitere Behelligung an den Ssebu und zwar an die Stelle, bei der dieser

Die große Sfebubrite bei Gas

überspannt wird von einer schweren, steinernen Brücke, die auf mächtigen Rundbogen ruht. Insgesamt zähle ich fünf solche Bogen.

Hier wäre also die Stelle, wo eventuell einmal der Flußhafen von Fas zu liegen fäme. Raum und Platz genug, um entsprechende Baulichkeiten hier aufzuführen, ift vorhanden.

In der Tat scheint mir der einfachste und am schnellsten zum Riele führende Weg, Nordmaroffo zu erschließen, der zu fein, die Nutbarmachung der bedeutendsten Wasserstraße des Landes, eben des Ssebu, zu betreiben. Der Fluß ift meiner überzeugung nach bereits in seinem gegenwärtigen Zustand bis iber Fas hinaus für flachgehende Fahrzeuge schiffbar. Es ist mir nicht bekannt, ob er gur römischen oder portugiesischen Zeit als Straße benutt worden ift. Eine an einer Ssebutriimmung am Unterlauf befindliche, wie sich aus Inschriften ergibt, auf die Römer zurückführende Befestigung, die Joachim Graf von Pfeil festgestellt hat, scheint dafür zu sprechen. Auch hier an der Ssebubrücke, die doch schon den Oberlauf des Fluffes überspannt, reicht die Waffertiefe durch= aus hin, um Schiffahrt zu erlauben. Es wäre alfo die Möglich= feit vorhanden, Waren bis 5 Kilometer unter die Mauern von Fas zu bringen mittels eines Wasserweges, der zur sofortigen Benutzung bereit steht, sobald der Fanatismus der Bevölkerung diese gestattet. Dem aber zu begegnen ist in erster Linie Sache Außerdem ist es mit dem Fanatismus der Bedes Sultans. völkerung in Marokko auch nicht so schlimm. Wir haben ja ähn= liche Erfahrungen bereits beim Bahnbau in China gemacht, der ursprünglich auch angeblich nicht möglich sein sollte, weil die Gräber und die Unveräußerlichkeit der Gräber dieses unbedingt verhindern sollten. In der Praris hat sich schließlich herausgestellt, daß ein chinesisches Grab nicht mehr wert ist als 20 Mark. Auch in Maroffo ist das Geld ein Zauberwort, das manche Türen öffnet. Schließlich müßte man in dem Vertrag, der die Freigabe dieses Basserweges und die Eröffnung des Mündungshafens des Siebu, Meheding, festlegt, der maroffanischen Regierung die Berpflichtung auferlegen, für jeden Schaden aufzukommen, den die Unwohner dem freien Verkehr oder dem europäischen Gut, das auf dem Siebu transportiert wird, zufügen würden. Ich bin überzeugt, die Unsicher= heit am Sfebu würde fehr plöklich aufhören. Bisher wird fie von

den regierenden Kreisen stets nur als Vorwand genommen, um derartige Ideen überhaupt von vornherein abzuwenden. Schwierig= feiten mit den Unwohnern würden sich auch nur für den Anfang er= geben, da mit der Zeit die Anwohner des Fluffes schon aus der Schiff= fahrt ihren Ruken ziehen würden. Auch der Widerstand der Karawaniers und der bei dem Karawanenbetrieb beschäftigten Leute, die durch die Eröffnung des Sfebu natürlich eine ftarke Beeinträchtigung erleiden würden, würde sich meines Erachtens dadurch überwinden lassen, daß diese auf den Anschluftrouten von Fas nach dem Innern durchaus Ersak finden würden, wenn Fas noch in größerem Makstabe Stavelplak für europäische Waren würde, und wenn diese Waren wesentlich billiger, als bisher, nach Fas gebracht werden könnten. Denn man darf nicht etwa annehmen, daß die Waren, die nach Fas gebracht werden, dort auch alle zum größten Teil verbraucht werden. Es laufen hier zahlreiche, sehr bedeutende Karawanenstraßen aus dem Innern zusammen. Die hauptsächlichsten sind, worauf ich wiederholt hinweise, die Straßen nach den Dasen Tafilalet und Tuat, nach den Schilderungen der Eingeborenen überaus fruchtbare Länder, sowie die Strafen nach Tasa und den Gebieten, die in der Faltung zwischen dem Rifgebirge im Norden und dem Kleinen Atlas im Siiden liegen. Fas ist nach wie vor das Handelszentrum für Nordmaroffo und sein Sahara-Dasen-Hinterland, und es wird das bleiben, auch wenn die Franzosen zum Bau ihrer sogenannten Saharabahn schreiten sollten, die vorderhand immer noch nichts anderes ist als eine schöne Adec. Während aber heute noch zwischen dem Meere und damit der Aultur Europas einerseits und Fas anderer= feits eine ganze Welt liegt, ein Karawanenweg von mehr denn 200 Kilometern, so daß uns selbst der ferne Often näher erreichbar erscheint, als die Hauptstadt des Schürfareiches, so würde durch die Eröffnung der Schiffahrt auf dem lad Sfebu Fas mit einem Male in den Arcis der europäischen Kultur gezogen werden. Es müßte eben der Mündungshafen Meheding neu belebt werden. Dort wären die europäischen Waren umzuladen auf Flußleichter, die dann durch Dampfpinassen, so wie es in China geschieht, in ganzen Zügen hinaufgeschleppt werden könnten bis nach Fas. Darauf hinzuarbeiten ist meines Erachtens ein Weg, der Nuken verspricht, und wer an solchen zunächst liegenden Problemen mitarbeitet und ihnen zu ihrer Lösung verhilft, der leistet in der Tat praktische Kolonialarbeit, die dem Grundsatz gerecht wird, daß in Ländern, wie Marokko, das Allereinsachste und Nächstliegende eben das Praktischeste ist, wie schließlich überall. Wozu einem Kinde eine Dampsmaschine in die ungeschiekten Hände geben, das noch nicht gelernt hat, mit Papierkähnen zu spielen, die es auf der Wasserlache herumschwimmen lassen kann? Von Guropa und selbst von der Küste aus sehen sich solche Dinge ganz anders an, und mit dem gern zum Vorwand genommenen Fanatismus der



Lazareth der Kabylen in Jas.

Bevölferung wird der Sultan schon allein fertig werden, wenn er sich nur erst dazu entschlossen haben wird. Allerdings müßte dieser Widerstand erst prinzipiell gebrochen werden durch ein energisches und möglichst einmütiges Berlangen europäischer Mächte. Es geht aber Maroko schließlich ähnlich wie China: Weil jeder sür sich allein den Borteil haben will, kommt es zu keinem gemeinsamen energischen Schritt, und so wird es denn diesen Ländern erlaubt, weiterhin den Schein der Selbständigkeit aufrecht zu ershalten. Will man in Maroko wirklich etwas durchsehen, dann muß man sich sowieso an die Aufsassung gewöhnen, daß ohne Repressatien im Wege der ungestörten Entwicklung keine wirkslichen Fortschritte möglich sind.

Übrigens erwähne ich noch, daß der Prätendent zu der Zeit, als die Europäer nach der Kiiste zurückberusen wurden, mit seiner M'halla bereits auf den Bergen gelagert hat, die sich hier auf dem rechten Ssebuuser erheben, während die Sultanstruppen die Ssebubrücke und das linke Ssebuuser besetz hielten. Die Feuerstätten und Zeltpläge der Sultansm'halla sind noch deutlich zu erkennen. Gegenwärtig allerdings liegt an der Ssebubrücke nicht einmal mehr eine Feldwache. Die Länge der Brücke beträgt 360 Schritt. Es sind das etwa 288 Meter, während die Breite des Wasserlaufs an dieser Stelle 30 Schritt, also etwa 24 Meter beträgt.

Wir sind zurückgekehrt durch das Bab el Ftuh. Ich bin froh, den Ritt unternommen zu haben. Nun bin ich wenigstens sür morgen vorbereitet auf die Audienz bei Abd el Kerim ben Sliman.

8. März.

Seute ift der Tag meiner Audienz beim Minister. Besondere Toilettevorbereitungen sind zu diesem Zweck nicht nötig. Zwar gibt es Leute, die felbst hier in Fas es fertig gebracht haben, zu derartigen Besuchen sich in einen schwarzen Frack und hohen Hut zu verkapseln. Wer indessen längere Zeit hier wohnt, gewöhnt sich derartige europäische Marotten ab. In einem Lande, in dem felbst die Mitglieder der deutschen Gesandtschaft in Tanger das Reitkostüm auch für die Umtsstunden in Mode gebracht haben, und wo in der Tat das einzige übliche Fortbewegungsmittel das Reittier ist, ändern sich auch die Etikettefragen. Um meinem Befuch besonderes Unsehen zu geben, gibt Herr Löhr mir einen Konsulatssoldaten als Vorreiter mit, während hinter mir her mein Dolmetscher Hadi Huffein auf "Bu Hamara" reitet. Das Haus des Ministers liegt im Süden der Stadt an einem Hügel und in einer Gegend, die besett ift von zahlreichen Riats vornehmer und wohlhabender Marokkaner. Es ift bereits 2 Uhr, als wir an dem Tor seines Balastes ankommen. Der Klöppel fällt mit heftigem Schlag gegen die Tür, und ein schwarzer, kleiner Türhüter, ein sudanesischer Stlave, öffnet das Tor. Gin zweiter Sklavenjunge wird herbeigerufen, der unsere Pferde hält, und wir nehmen einst=

weilen Plat in der kühlen Vorhalle des Palastes. Man holt uns besonders mehrere europäische Stühle Wiener Fabrikates her, damit wir uns nach europäischer Art darauf setzen können. Aus der Vorhalle führt die Treppe hinauf in die höher gelegenen Gemächer. Es ist indessen nicht möglich, von hier aus einen Überblick zu gewinnen über die Bauart des Palastes. Nach einer kleinen



Die Bache gieht im Gultanspalaft auf.

Weile ertönen neue, furze Schläge am Tor, und furz darauf erscheint der Minister, der soeben von seinem Vortrag beim Sultan zurückgekehrt ist. Bereits in der Vorhalle begrüßt er mich und sührt mich und den Dolmetscher gleich persönlich hinauf in ein Zimmer, das anscheinend für europäische Besuche ausdrücklich nach europäischer Art eingerichtet ist. Es ist allerdings sehr einsach möbliert. Sin Tisch mit einer ziemlich ordinären europäischen Tischdecke darüber steht in der Mitte des zweisensterigen Raumes. Ilm den Tisch herum stehen vier Stühle. Sine Schwarzwälderuhr

tickt an der Wand, und an der schmalen Seite des Zimmers liegt nach marokkanischer Art ein Polster auf den Mosaikfliesen. Der Minister ift von untersetzter Statur. Seine Hautfarbe ist tief dunkelbraun. Man sieht es ihm auf den ersten Blick an, daß er schwarzes Blut in sich hat. Die Sklaverei bringt es mit sich, daß in den Adern der meisten vornehmen marokkanischen Geschlechter sudanesisches Blut fließt. Die Bewegungen des Ministers sind furz, schnell, aber geschmeidig und elegant. Zwei helle und lebhafte Augen sitzen ihm im Ropf, und sein Mund ist fein, fast europäisch geschnitten. Seine Lippen sind trotz des schwarzen · Blutes schmal und fein. Ich überreiche dem Minister zunächst das arabisch geschriebene Einführungsschreiben des deutschen Gesandten. Flink zieht der Minister ein Brillenfutteral unter der Diellaba hervor. Er ist weitsichtig und braucht zum Lesen eine Brille. Dann lädt er uns mit liebenswürdiger Miene und in der Tat eleganter Handbewegung ein, auf den Stühlen Blatz zu nehmen. Er selbst läßt sich an der Breitseite des Tisches nieder. Ich sitze ihm gegenüber, und der Dolmetscher sitzt an der Schmal= seite. Nun entschuldigt er sich mit einer kurzen Berbeugung und vertieft sich dann in das Studium des Ginführungsschreibens. Wenn ich nicht sehr irre, soll darin stehen, ich sei dem deutschen Gesandten durch seine vorgesetzte Behörde besonders empfohlen worden, und er bäte auch den Minister des Auswärtigen, meine Absichten und Studien in Maroffo nach Möglichkeit zu fördern. Alls er den Brief gelesen hat, steckt er ihn mit saint der Brille in sein Brillenfutteral, und nun beginnt durch Vermittlung des Dolmetschers die Unterhaltung. Zunächst heißt mich Abd el Kerim ben Sliman herzlich im Lande Marokko willkommen, trägt mir in einem Atem die freundlichsten Briife für den deutschen Befandten auf, erkundigt sich nach dessen Wohlergehen und fragt gleichzeitig, wie es mir im Lande gefällt. Ich versichere natürlich: "Ausgezeichnet!" Dann geht die Unterhaltung über auf meine Abssichten im Lande, und ich erzähle ihm, wie schön es doch sei, wenn man anstatt nach Fas zu reiten, sich nur einfach auf einen Dampfer segen könnte und auf dem Ssebu entlang bis nach Fas fahren könnte. Er meint auch, das sei an sich vielleicht eine gang schöne Idee. Alls ich nun weitergehe und meine, es sei allerdings

noch nicht festgestellt, ob das möglich sei, pflichtet er mir bei und knüpft einige Fragen an über die deutschen Schiffe, von denen er gehört hätte, sie seien sehr schön. Ich frage ihn, ob er schon einmal auf einem Schiffe gefahren ist. Er bejaht das, und ich nehme diese Wendung jum Anlaß, um wieder auf mein Sfebu= Thema zurückzukommen. Ich sage ihm, es würde mich außer= ordentlich interessieren, festzustellen, ob es möglich sei, auf dem Sfebu Schiffahrt zu betreiben, und ich beabsichtigte auf dem Sfebu Lotungen zu unternehmen. Da zieht er ein sehr bedenkliches Gesicht und meint, das sei aber jett zur Kriegszeit kaum möglich. Denn der Sfebu fließe durch Gegenden, die fehr gefährlich feien, und es sei ganz ausgeschlossen, jest dahin zu reisen. Bei dieser Auffassung bleibt er auch und meint, es gäbe ja aber sonst in Maroffo so viele schöne Gegenden, in denen man reisen könnte; warum ich mir denn gerade die gefährlichsten aussuchen wollte. Mit einer geschickten Wendung schweift er erneut von dem Thema ab und erkundigt sich, ob ich Kinder habe, eine Frage, die die Höflichkeit gebietet, und die ich mahrheitsgemäß verneine. Daraufbin fühlt sich Sadi Suffein als Kenner marokkanischer Söflichkeits= pflichten gleich gehalten, in meinem Namen sich zu erkundigen, ob der Minister Kinder hat und, da diese Frage bejaht wird, wie deren Befinden ift. Wir sind nun wieder auf dem Gebiet der diplomatischen Höflichkeiten angelangt, und es muß ein erneuter Unlaß gefunden werden, um von dem neutralen Gebiet geschickt abzuschweifen und wieder auf den Kernpunkt der Sache zu kommen. Ich habe mir für die Audienz bereits in der Erwartung, daß mein Vorschlag, eine Ssebu-Untersuchung vorzunehmen, auf Widerstand stoßen follte, noch eine zweite Aufgabe zurechtgelegt, die mir nicht weniger Schweiftropfen wert erscheint. Es ift nämlich der Versuch, erstmalig in das bisher in seinen obersten Schichten noch unbekannte heilige Serhungebirge einzudringen. Ich bringe daher das Gespräch auf diese Frage und bin erfreut, daß der Minister hier einlenkt. Er meint, im Serhungebirge zu reisen, sei zwar auch sehr gefährlich. Aber das wäre schon eher möglich. Nur müßte ich mich natürlich von den heiligen Stätten, namentlich von Mulei Jdris, fern halten. Allerdings könne er mir auch da noch fein Versprechen geben. Er würde indessen dem Sultan über

meine Wünsche Bericht erstatten. Diese Bemerkung ift der geeignete Moment, um ihn zu bitten, eventuell zu vermitteln, daß ich vom Sultan perfönlich in Audienz empfangen würde. Er erflärt sich bereit, auch den Sultan darum zu bitten, und nickt mir freundlich und wohlwollend bei dieser Gelegenheit zu. Mittlerweile hat ein Diener ein Präsentierbrett hereingebracht, das bestanden ist mit europäischem Geschirr und mit Ruchentellern. Eine große, übrigens nach europäischem Geschmack ziemlich gewöhn= liche Kaffeekanne enthält Tee. Dazu gibt es richtige Porzellan= kaffeetaffen mit Benkeln. Auf das Porzellan find Blümchen gemalt. Es ist durchaus kein feines Borzellan, sondern Ware, wie man sie eventuell in den Würfelbuden auf der Bogelwiese ge= winnen fann. Gine Zuderdose ift gehäuft voll mit Bürfelzuder, und in einem kleinen Kännchen befindet sich sogar frische Milch. Albd el Kerim ben Sliman ift fehr erstaunt, daß ich auf die Milch zum Tee verzichte. Ilm seine eigene Kenntnis europäischer Sitten und Gebräuche besonders zu dokumentieren, spricht er dagegen der Milchfanne sehr reichlich zu. Der Ruchen, den wir erhalten, ift teils europäischen Ursprungs, teils marokkanisch. Der Kuchen europäischen Ursprungs besteht aus Cafes und Waffeln. Der marottanische Auchen dagegen ift ein trockenes, völlig fettloses Ge= bäck mit Honigfüllung oder mit Zuckerguß. Da wir nun einmal nach europäischer Art Tee trinken, so halten wir uns lieber an die Cafes und die Waffeln. Nachdem wir in aller Gemütsruhe uns bei Tee und Ruchen gelabt haben, eine Gelegenheit, bei der auch Abd el Kerim ben Sliman fleißig zulangt und noch fleißiger zum Zulangen nötigt, und nachdem er sich auch noch ziemlich ein= gebend mit meinem Dolmetscher unterhalten hat, der natürlich nicht verfehlt, auf feine Gigenschaften als Scherif und Sabi gebührend hinzuweisen, beenden wir die Audienz. Abd el Kerim ben Sliman reicht mir nach europäischer Art die Sand, die schmal, weich und fein ist, und schüttelt mir die meinige so jovial wie möglich. Bom Dolmetscher verabschiedet er sich in marokkanischer Urt. Gie reichen sich schnell die Sande. Jeder von beiden versucht mit einer turzen, hastigen Verbeugung dem andern die Hand zu füffen. Jeder von beiden weiß felbstverständlich, daß der andere das nicht zulaffen wird. Somit laffen fie die Bande wieder los,

und jeder führt schnell seine Hand zum Munde, um die Stelle, an der der andere gedrückt hat, zu füssen. Hiernach begleitet uns der Minister die Treppe hinunter wiederum bis in die Vorhalle und verabschiedet sich in der freundlichsten Weise, uns im übrigen seiner Dienerschaft überlassend. Da ein Europäer ohne weiteres für diese ein großer Herr ist, so erfordert es das Brestige, daß man dem Hausmarschall, den Wachsoldaten, dem Türöffner und dem Pferdehüter jedem ein angemeffenes Trinkgeld in die Sand briickt, von einem Duro angefangen und dem Rang entsprechend bis hinunter zu einer Pesete. Was erreicht werden konnte, ist erreicht. Wenn ich auch jett schon einsehe, daß ich meine Ssebu= Plane wohl werde aufgeben müffen, so werde ich doch versuchen, eventuell dem Sultan gegenüber nochmals den Plan in Borichlag zu bringen, oder aber sonst mich dessen zu versichern, daß ich dann wenigstens auf der geplanten Serhunreise unter dem Schuke des Sultans und mit Geleitsbriefen des Sultans reisen kann. Aller= dings bin ich meiner Sache noch nicht sicher, ob man mir tatsächlich erlauben wird, mich überall im Serhun frei zu bewegen, und ob diese Erlaubnis mir späterhin tatsächlich etwas nützen wird, da ja doch die Bewohner des Serhun dem Sultan nur dem Namen nach unterstehen, indessen nur außerordentlich unsichere Untertanen find, von denen man nicht weiß, ob fie auf die Sultansgeleitsbriefe überhaupt irgend welche Rücksicht nehmen werden.

\* \*

## 9. März.

Wer selten über die Grenzen seiner Kultur hinaussommt und stets daheim von allen ihren Errungenschaften täglich Gestrauch macht, dürste auch nur selten in das volle Bewußtsein dessen konmen, was diese Errungenschaften für ihn bedeuten. Zu Hause ist man schon unzusrieden, wenn einmal ein Brief, dessen Eintressen man mit der ersten Bestellung erwartet hat, erst mit der zweiten eintrisst; und wenn ein Schnellzug einmal sünf Misnuten Berspätung hat, dann schimpst man womöglich schon über die Unzulänglichseit der Bahnen. Wie ganz anders genießt man so etwas in fremden Ländern! Erst dort lernt man richtig schähen, wie schön und gut eigentlich alles zu Hause ist, wenn

man es draußen hat entbehren müssen. Ober ist es nicht etwa an sich schon eine große Sache, daß man hier in Fas mit ziemlicher Pünktlichkeit Briefe erhält, die nur acht oder neun Tage



Das beutsche Postamt in Fas.

früher von der Heimat weggegangen sind? Unter diesem Gesichts= punkte hat die deutsche Post, die es sich zur Aufgabe macht, im friedlichen Wege des Verkehrs dem deutschen Ansehen in derartigen

Ländern vorzügliche Dienste zu leiften, für uns hier in Fas besonderes Interesse. Das Postamt befindet sich in dem Geschäfts= lokale der deutschen Firma M. Richter. Das Saus selbst bedeckt etwa 50 Quadratmeter. Es besteht aus einem quadratischen Hof, an dessen Border= und Rückseite die Räumlichkeiten liegen. Das Saus hat zwei Stagen. Bu den oberen Stockwerken gelangt man vermittels einer Treppe, sowie auf Galerien, die in Etagenhöhe um den Sof herumführen. Die Räumlichkeiten selbst sind ziem= lich klein. Den Eingang zu ihnen bilden kunstvolle maurische Tore, die durch hohe Klapptüren geschlossen werden können, die nach außen aufschlagen. Nach den Borschriften der deutschen Reichs= post soll der Dienstraum abgeschlossen sein von dem Raum, der dem Publikum zugänglich ift. Das wird hier in der Beise erreicht, daß die großen Torflügel halb geöffnet werden, so daß sie zur Mauer ungefähr senkrecht stehen. Dann hat man aus Brettern eine Art Ladentisch gezimmert. Dieser wird durch Haken an die Torkanten angehängt. Über diesen primitiven Tisch hinmeg voll= zieht sich nun der amtliche Verkehr. Auch dafür ist gesorgt, daß die Postoffiziale gelegentlich nicht etwa, um aus ihrem Amtslokal herauszugelangen, über den Ladentisch hinweg springen müssen. Denn in dem einen Torflügel befindet sich noch eine kleine Tür, durch die der Verkehr möglich ist. Im hintergrunde des Umts= lokals an der Wand hängt das deutsche Postschild, darunter ein Regulator, der die Amtszeit darftellt. Allerdings ift diese ziem= lich willfürlich und richtet sich im allgemeinen nach den Gebet= rufen von den Minarets herunter, und die Rufe zum Gebet richten sich wieder nach dem Stande der Sonne. Auch sonst sind im Umtslokale die üblichen Instrumente vorhanden, wie der Bost= ftempel, der sich befleißigt, als richtige Orthographie für den Namen Fas das dialektische "Fes" in den Handel zu bringen, das Stempelfissen, die festgeschraubte eiserne Truhe, in der sich die Marken befinden, die Briefwagen und was sonst notwendig ist. Bakete allerdings werden nicht befördert: doch geht man in der Liberalität sehr weit und erlaubt, daß ganz handliche Pakete noch als Briefe, als Muster ohne Wert oder als Drucksachen mit unterschlüpfen. Der Lichthof dient als Aufenthaltsort für das Bublikum, das denn auch lebhaft das deutsche Vostamt frequen= Zabel, Marotto. 19

tiert und es namentlich für Geldsendungen allen anderen bevoraugt. Besonders gespannt erwartet man die Unkunft des Rakak, der dreimal in der Woche zwischen Tanger und Fas verkehrt. Der Rakak trifft selten mit größeren Verspätungen ein. Man kann im allgemeinen, wenn nicht gerade sehr schlechte Wege sind, darauf rechnen, daß er pünktlich da ist. Es ist mit ihm vereinbart, daß er für jede überfällige Stunde Berspätung eine Strafe zu gahlen hat. Diese Strafe wird aber selten diktiert. Denn die Läufer sind im allgemeinen außerordentlich zuverläffig. Diejenigen, die die Reit nicht abwarten können, siken dann schon in dem Lichthofe des Postamts und halten die Tür im Auge, durch die der Rakaß erwartet wird. Wenn er dann staubbedeckt eintritt, zeigen alle Gesichter plötlich Freude, und nun braucht man sich nur noch in Geduld zu fassen, bis die Bost durchsortiert ift. Der Rafak ift gewöhnlich ein kleines, vom Wetter tiefgebräuntes Männ= lein, schlank und dünn, dem man es faum zutraut, daß er den Weg nach Tanger in durchschnittlich 41/2 Tagen zurücklegt. Seine Ausrüftung ist so einfach wie nur irgend möglich. Außer dem offiziellen Bostsack, den er in einer Strohtasche auf dem Rücken trägt, hat er um die Schulter einen Brotbeutel hängen. Er lebt unterwegs ausschließlich von marokkanischem Brot und von getrockneten Früchten. Seine nachten Füße find bekleidet von den iiblichen marokkanischen Lederpantoffeln, an denen aber das Sackenleder über den Hacken gezogen wird sonst ist das Hackenleder eingeschlagen und bildet einen Teil der Sohle). Über den Leder= pantoffeln trägt er noch dicke Strohsandalen, die ihm erlauben, sicher und tapfer auszugreifen. Sofort wird ihm der Postsack abgenommen. Die Briefe werden fortiert und gestempelt. Be= wöhnlich werden zunächst vier Haufen sortiert: erstens die Post, die durch einen schon bereitstehenden Anschluß-Rataß nach Mefnas gelangt, zweitens die Post, die durch die Filialagentur in der Mellah zur Verteilung fommt, drittens die für Fas bestimmte Europäerpost, viertens die marokkanische Bost. Diese lettere wandert sofort in die Brieftasche des schon wartenden marotfa= nischen Postboten. Auf die europäisch adressierten Briefe werden noch schnell von dem marokkanischen Postschreiber unter Vermitt= lung des israelitischen Dolmetschers die Namen der Adressaten in Arabisch aufgeschrieben. Dann erhält sie ebenfalls der Postbote, und nun wandert dieser los, während wir in Hast die Brieftuverts aufreißen, die uns schon hier ausgehändigt werden, und die uns die Nachrichten aus der Heimat übermitteln.

\* \*

10. März.

Das Mufterlager eines europäischen Handelshauses in Marokko sieht recht buntscheckig aus. Das Geschäft ist selbstverständlich ausschließlich Engrosgeschäft und in der Hauptsache auch nur Kommissionsgeschäft. Der Bertreter in Fas übermittelt die Aufträge der Araber direkt an die europäischen Firmen, und diese führen sie wiederum durch Vermittlung des Kommissionshauses in Fas direkt an die Befteller aus. Unter den Muftern finden sich alle möglichen Artikel vertreten. In erster Linie sind es allerdings Galanterie= und billige Bedarfswaren, sogenannte fancy und peace goods. Dahin gehören in erster Linie eiserne Werfzeuge, Glas= und Wachsperlen, Teegläser, meist mit sehr einfacher bunter Bemalung, Teefessel, Eisenblech= und Emaillewaren, rote und schwarze Kopfbedeckungen, die roten für die Araber, die schwarzen für die Juden, dann besonders europäische Kleiderstoffe und Leinenwaren. Ein ziemlich wichtiger Artikel für Marokko ist eine Urt ungemufterter Gardinenftoff, der als Stoff für marokfanische Frauenkleider dient; dann folgen nach marokkanischen Mustern gearbeitete kupferne, silberne oder versilberte Schmuck= gegenstände für Frauen, europäische Spiegel, Kämme und Bürsten, europäische Feuerzeuge, ferner besonders Messer, Scheren und Betroleumlampen und noch viele andere Dinge. Allerdings scheinen hier ausschließlich ganz billige Sachen zu gehen. Denn von Qualitätswaren sieht man nur sehr wenig.

Interessant ist es, wenn dann die marokkanischen Kausleute erscheinen, um bei dem Europäer ihre Muster sich auszusuchen und danach Bestellungen zu machen. Man muß große Geduld haben bei diesen Sinkäusen. Denn lange dauert es, bis sich der marokkanische Kausmann für dieses oder jenes Muster entschlossen hat. Hat er das aber getan, dann ist er auch sofort bereit, die Waren in festen Austrag zu geben. Allerdings tut er es nicht,

ohne daß er dem Fabrikanten an den Preisen herumkorrigiert. Der Agent muß daher grundsäglich höhere Preise fordern, als sie ihm aufgegeben sind, um dem marokkanischen Kausmann Spielzaum zu lassen, noch etwas abzuhandeln und dem europäischen Fabrikanten, sich etwas abhandeln zu lassen. Auch die Zahlungszgebräuche der Marokkaner sind für europäische Verhältnisse nicht sonderlich angenehm. Die Leute geben zwar Wechsel. Aber es



Maroftanische Frauen mit Rind.

ist geradezu Sitte oder, besser gesagt, Unsitte, daß diese Wechsel nie am Fälligkeitsdatum eingelöst werden. Sie werden zwar einsgelöst, aber gewöhnlich erst nach einem längeren Ziel. Daher kommt es, daß es ganz ausgeschlossen ist, daß ein Kanossementseverkehr, wie er z. B. mit den ostasiatischen Häfen besteht, möglich wäre. Das maroksanische Geschäft hat außerdem auch noch weitere Schwierigkeiten. Die Marokkaner sühren zwar europäische Waren, lassen sich aber nicht gern merken, daß sie persönlich mit den

Christen Geschäfte machen. Daher kommt es sehr häusig vor, daß besonders angesehene Kausseute, darunter vor allen Dingen auch die Einkäuser für den Hof, direkt darum bitten, man möchte ihnen die Muster an irgend einem dritten Orte privatim oder gar unter Ausschluß der Öffentlichkeit heimlich vorlegen, nur damit die Landsleute es nicht merken, daß sie mit den Christen Geschäfte machen. Das würde ihr Ansehen bei den konservativen und orthodog=muhammedanisch gesinnten Herrschaften arg herabmindern. Für einen großen Teil unserer Industrie, namentlich für die Maschinenbranche und für andere sehr wichtige deutsche Industrien ist vorderhand in Marokko, wenigstens im Junern des Landes, noch kein Markt vorhanden. Sen erst beginnt der Markt sich sür Nähmaschinen zu erschließen, und das ist bekanntlich ein Artikel, der auch in anderen ähnlich gearteten Ländern gewöhnlich der weiteren Maschinenindustrie erst als Schrittmacher dient.

\* \*

## 11. März.

Es gibt wohl wenige Dinge, über die man sich im allgemeinen so verkehrten Vorstellungen hingibt, wie das Leben der Frauen in streng muhammedanischen Ländern, zumal in Marokko. Gar mancher stellt sich das Frauenleben hierzulande so vor, wie etwa in Konstantinopel, wo die Verschleierung des Frauenantlikes nur noch sozusagen pro forma vollführt wird, und wo auch die muhammedanischen Frauen sich Freiheiten gestatten, die nach ftrenggläubigen Begriffen durchaus unzuläffig find. lande, in der Hochburg des orthodogen Muhammedanismus, ist das alles ganz anders. Die Frauen, denen man auf den Straßen begegnet, sind eingehüllt in ein schweres, naturfarbenes, wollenes Tuch, das sie sich zunächst um die Stirn und dann um den ganzen Körper einschließlich des Gesichtes legen, nachdem sie sich vorher um das Gesicht bis zu den Augen hinauf ein leinenes Tuch gebunden haben. Es ist also von einer wandelnden Frau nichts weiter zu sehen, als die Umhüllung und oben, da wo das Gesicht ift, ein ganz schmaler Streifen, aus dem zwei schwarze Augen hervorlugen, während unten von den Füßen nur der Hacken und der Knöchel frei bleiben. Die Zehen stecken in Bantoffeln.

die bei wohlhabenderen Frauen bisweilen gestickt oder mit Brokat verziert sind. Die Stellung der marokkanischen Frau ist in der Hauptsache nicht anders, als die eines Bermögensobjektes. Sie sind in der Tat bedauernswert, diese Geschöpfe. Solange sie



jung sind und den Mann fesseln, geht es ihnen ja wohl gut. Gelingt es ihnen, sich besonders in der Gunst des Mannes zu erhalten, so daß sie dessen ausgesprochene Favoritinnen werden, so tut ihnen der Mann wohl auch eine besondere Ehre an, indem er sie nach und nach mästet, bis sie so umsangreich und die werden,

Beim Teetrinken.

daß sie kaum mehr durch die schmalen Türen hindurch kommen und fich nicht mehr felbständig auf der Strafe bewegen fonnen. Gine gemäftete Frau gilt für den Marotfaner als der Ausdruck besonderer Wohlhabenheit. Der Ruhm, eine gemästete Frau zu besiken, bedeutet für ihn so viel, wie für den Amerikaner der Titel "Millionär". Gelingt es den Frauen aber nicht, sich der= artig dem Mann beliebt und unentbehrlich zu machen, so werden fie, wenn sie alter werden, zu Arbeitstieren begradiert. Sehr häufig kommt es bei der leichten Lösbarkeit der marokkanischen Chen auch vor, daß der Mann die Frau, wenn sie ihm nicht mehr gefällt, fortschickt. Derartige, ehemals wohlhabende, dann aber entlassene Frauen gibt es in Marokko sehr viel, und sie sind darauf angewiesen, sich kümmerlich durch niedere Dienstleistungen ihren Unterhalt für den Lebensabend zu erwerben. Allerdings einen Vorzug besitzen die Frauen vor den Männern: ihnen gehört das Dach des Hauses, und wenn die Sonne nachläßt am Spät= nachmittag, dann sind die Dächer von Fas belebt von Frauen, die sich dort oben ergehen und ihres Daseins, das sie in einer besseren Form nicht kennen, erfreuen. Dann kann man in der Tat allerhand Studien machen. Von der zweiten Etage des Wohnhauses der Firma M. Richter aus übersieht man eine Reihe von Dächern der Nachbarschaft. Auf diesen herrscht dann buntes Treiben. Natürlich sind die Frauen hier nicht verschleiert. Aber fie sehen doch gang anders aus, als etwa auf den Bildern, die man in Tanger von marokkanischen Frauen kauft. Auf diesen Bildern erscheint die angeblich marokkanische Frau hingegossen auf Polstern. Sie trägt ein reich gesticktes Gewand, das oben womöglich noch weit offen ist und die ganze Büste freiläßt. Aufmachung macht überhaupt den Eindruck, als sei das Bild aufgenommen worden in irgend einer intimen Ecfe des Harems eines marokkanischen Großen, wobei es der Künstler verstanden hat, das haremsleben gerade von seiner reizvollsten Seite zu erfassen. Aber diese Bilder sind Liigen. Es handelt sich da um gar keine Marotkanerinnen als Modelle, sondern es sind jüdische Schön= heiten, die vom Photographen in marokkanische Kostiime gesteckt sind, und die ihren Leib als Modell für verführerische marokkanische Frauenbilder herleihen. Das marokkanische Frauengewand ist hoch=

geschlossen. Es besteht aus mehreren Untergewändern, über die dann ein aus einer Art engmaschigen Spachtelstoff gearbeitetes Gewand geworsen wird, ein Gewand mit namentlich nach unten weit offenen Ürmeln. Es wird zusammengehalten am Halse durch einen gestickten Bund, in der Taille durch einen unförmig breiten

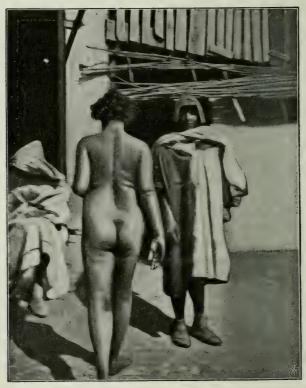

Radte Beilige in ben Strafen von Jas.

Brokatgürtel, und im übrigen ist es vorn vom Halse der Länge nach dis hinunter geknöpst mit Knöpsen, die sich als kunstvoll verschlungene dicke Anoten aus Seidenschnüren darstellen. Um den Kopf tragen die marokkanischen Frauen ein buntes Seidentuch, das über der Stirn von einer Ugraffe im Haar gehalten wird, und dessen langes Ende über den Kücken hinunterfällt. Das Haar

der Marokkanerinnen ist in einem Anoten auf dem Kopfe fest= gesteckt. Nur bei den jungen Mädchen sieht man haar, das in einer furzen Flechte herunterhängt. Auf den Dächern von Fas treiben dann die Frauen allerlei Allotria. Sie spielen Nachlaufen. Sie ulfen sich von Dach zu Dach mit Scherzreden an. Bisweilen erschallen die Dächer aber auch von Schreien, Schimpfen und Keifen, wobei, wie mir gesagt wird, bisweilen die allerriskantesten Ausdrücke fallen. Es ist charafteristisch für das Verhältnis der Geschlechter in Maroffo, daß es den Frauen nachgesehen wird, wenn sie Ausdrücke der allerunzweideutiasten Art gebrauchen. Es wird ihnen das nachgesehen, weil sie eben nur Frauen und damit nur minderwertige Geschöpfe sind. Ein Bollmensch, also ein Mann, würde naturgemäß derartige unanständige Dinge niemals fagen, die überläßt er den Frauen. Die Auffassungen find eben hierzulande in dieser Beziehung gerade umgekehrt, als bei uns. Bewundernswert ift übrigens die Geschicklichkeit, die die Frauen von Fas im Klettern besitzen. Mehrmals habe ich beobachtet, daß sie über ganze Straßenzüge hin ihre Wanderungen von Dach zu Dach ausgeführt haben. Man merkt es, fie kennen die Örtlichkeiten ganz genau. Schwindelfrei steigen sie von Mauerloch zu Mauerloch an ganz senfrechten Wänden hinauf und hinunter. Ungelehnte Balken benutzen sie, um daran hinunterzurutschen oder auf ein höher gelegenes plattes Dach hinaufzuklettern. Kurzum, die Dächer von Fas sind ihnen von Kindheit an so vertraut ge= worden, daß ihnen wahrscheinlich selbst ein auf Diebsjagden ge= schulter Berliner Kriminalschutzmann im Ernstfalle nicht würde folgen können.

Bei alledem war ich um so erstaunter, als ich eines Tages in dem in der Nähe des Sultanspalastes gelegenen Stadtteil einer vollständig nackten Frau begegnete, die aber von keinem Menschen beachtet wurde. Es war eine Fresinnige. Für den Muhammedaner gelten die Frren als heilig und unter dem besonderen Schuße Allahs stehend. Zwar hatte der Sultan ihr verschiedentlich Kleider geschickt, die sie aber stets zurückgewiesen hatte. Somit ist sie zu einer ständigen Type dieses Stadtteils geworden, und niemand nimmt an ihr Anstoß. Als Pendant gibt es übrigens in unserem

Stadtteil einen nackten Mann, der ebenfalls als ein Heiliger ge= ehrt und durch Almosen unterhalten wird.

\* \*

12. März.

Seute sind wir bei einem Schutgenossen der deutschen Firma zu einem marokkanischen Gastmahl eingeladen. Er bewohnt ein Haus, das ehedem der Familie des Sultans gehörte, und zwar ift es das Geburtshaus des Baters des regierenden Sultans, des tatkräftigen Mulei Haffan. Das Haus, das eines der vornehmften Privathäuser von Fas ist, liegt ebenfalls in einer engen Gasse in dem Stadtteil rechts vom lad Fas. Man tritt ein durch eine fleine Pforte, und von dieser aus erst gelangt man durch einen dunklen Raum nach dem Lichthof, der allerdings einer der schönsten ift, den ich je bei maroffanischen Bauten gesehen habe. Geradezu berühmt ist das Mosaik, das hier liegt. Die Anordnung des Hofes ift ebenfalls wieder quadratisch. In der Mitte des Licht= hofes befindet sich eine Wasserschale, in der ein Springbrunnen plätschert. Die Schale ruht auf einem niedrigen Fuße und steht inmitten eines sechsseitigen Impluviums. Auch die Seitenwände sind bis zu etwa einem Meter Sohe aus Mosaik gearbeitet. In ihrer Mitte befinden sich Nischen. In sie hineingemauert sind mosaitbelegte Wassertröge, in die das Wasser aus der Rückwand der Nische, die ebenfalls mit Mosaik belegt ist, durch ein Wasser= rohr zuströmt. Von unten auf gehen nun schlanke Säulen nach oben. Sie tragen die Galerien, die um den Lichthof herum führen, und werden nach oben hin durch mehrfach unterbrochene maurische Torbogen zusammengefaßt. Die Säulen sind am Sockel ebenfalls mit zartem Mosaik belegt, während die Kapitäle und die Torbogen verziert sind mit Mustern, die in den Gips hineingeschnitten und dann bunt ausgemalt sind. Das Ganze macht einen durchaus edlen und wohlgefälligen Eindruck. Die Galerien, die um den Sof in Etagenhöhe herumführen, find verhältnismäßig breit. Bon ihnen aus gelangt man direft in die an den Seiten gelegenen Räumlichkeiten. Einer dieser Räume, in den wir eintreten, dient bem Sausherrn als Wohnung. Er ift belegt mit dicken Polftern. Un den Wänden stehen zinnerne und silberne Gerätschaften, die teils zur Bereitung des Tees dienen, teils wohlriechende Wässer enthalten, mit denen man sich Gesicht und Hände einreibt. Diesem

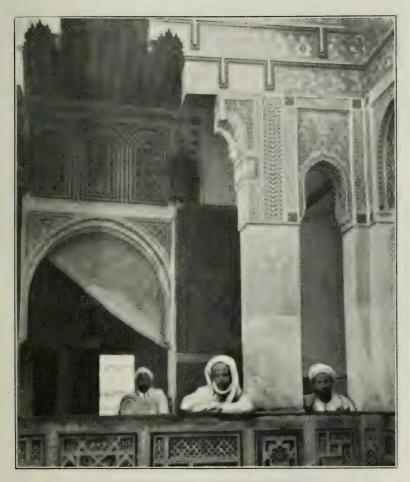

Sm Geburtshaus bes Gultans Mulei Saffan.

Raum gegeniiber liegt der Eingang zu den Frauengemächern. Die Torflügel sind angelehnt, und hinter dem Spalt sieht man neugierige Frauenaugen, die sich die Fremden betrachten, und hört Kichern, das aber sofort verstummt, als der Hausherr uns

nach jener Seite der Galerie führt und in seinem Vertrauen zu uns Fremden sogar so weit geht, daß er uns eintreten läßt in den Raum, den man bei uns als Harem zu bezeichnen pflegt. Auch dieser Raum ist nicht anders eingerichtet, als der des Haußherrn. Nur wird der echt orientalische Sindruck etwas beeinträchtigt durch eine mächtige europäische Petroleumlampe, die von der Decke herunterhängt. Die Frauen aber, die wir eben noch in diesem Raum vermuteten, sind verschwunden. Sie sind in einen Nebenzaum gestüchtet, und man hört von dort ihr Kichern. In diesen Raum aber einzutreten würde selbst eine noch so gute Freundsschaft mit dem Haußherrn nicht gestatten.

Nachdem man uns nun die Herrlichkeiten des Hauses gezeigt hat, geht man zu etwas realeren Genüssen über. Wir kehren zurück in das Gemach des Hausherrn und nehmen mit untergeschlagenen Beinen, so gut es geht, auf den ausgebreiteten Polstern Plag. Alsbald erscheint auch ein Diener mit einem Kohlenbecken, das auf einem eisernen Dreifuß ruht. Auf dem Rohlenbecken steht ein Teefessel mit bereits vorgewärmtem Wasser. Bei seinem zweiten Erscheinen bringt er die Gerätschaften herbei, die zur Bereitung des Tees dienen, und sett sie nieder vor dem ältesten und würdigften der anwesenden Marokkaner. Der hausherr selbst ift ein jüngerer Mann. Die maroffanische Sitte verbietet es ihm, sich zu setzen. Ja, sie verbietet ihm sogar, bei dem Gastmahl, das nun folgt, mit zu effen. Er muß während der ganzen Zeit fteben und zusehen, wie die Gäfte sich an den guten Sachen wohl= tun. Die Zubereitung des Tees erfolgt in der üblichen würdigen und zeremoniellen Weise. Eine Unterhaltung kommt erst dann wieder in Fluß, als das Konzert des Teefchlürfens beendet ift. Nun wird sich eine Weile über allerhand Dinge unterhalten. Als der Tee ausgetrunken ist, kommt der Diener wieder herein und räumt das überflüffige Geschirr weg. Sodann stellt er in die Mitte ein niedriges, rundes Tischen, auf das nunmehr die Speisen= schüffeln aufgetragen werden. Es erscheint denn auch alsbald eine große, mächtige Schüffel mit Außkuffu. Das ist eine marokkanische Nationalspeise, die bereitet wird aus gekochtem und gut gewürztem Hammelfleisch und einer Art dicken Graupen, die von den maroffanischen Frauen aus Mehl gerollt werden. Jeder bekommt

auf die Stelle des Tisches, der er am nächsten sitt, ein halbes Brot hingelegt, und nun könnte man zulangen. Vorher aber erscheint erst noch eine schwarze Sklavin mit einem großen, kupfernen Waschbecken und einem kupfernen Wasserkessel. Der Reihe nach stellt sie das Becken vor die Gäste hin und überschüttet aus dem Wafferkeffel jedem die Hände mit gewärmtem Wasser. Nachdem man sich die Hände genügend abgewaschen hat, fommt das Handtuch an die Reihe, das ebenfalls von Mann zu Mann wandert. Nun erft ift es an der Zeit, zuzugreifen, und zwar geschieht das ohne Messer, Gabel und Löffel. Man greift, wie einstens auch die alten Germanen das taten, direkt mit den Fingern in die Schüffel hinein und führt das Effen zum Munde. Das ist fo unappetitlich nicht, wie es vielleicht ohne weiteres erscheinen könnte. Im Gegenteil, es sieht ganz appetitlich aus, wenn der Araber zunächst sich ein Stück Brot abbricht, dieses auf den Daumen legt, um es gewiffermaßen als Löffel zu benuten, und dann mit zwei Fingern das Fleisch oder die Graupen darauf schaufelt, um als= dann das Gange mit drei Fingern sauber zum Munde zu führen. Außerdem achtet jeder durchaus die Rechte des anderen. Jeder nimmt das Essen nur von der Seite weg, die ihm am nächsten liegt, und es ift nicht etwa gestattet, wenn an einer anderen Stelle ein besonders gutes Stück liegt, in das fremde Revier hinein sich Übergriffe zu gestatten und den Bissen dem Nachbar zu entführen. Wohl aber ift es erlaubt, wenn man auf seinem eigenen Gebiete sich an ein recht gutes Stück Fleisch herangegessen hat, dieses fauber mit zwei Fingern zu ergreifen und es auf den Blat eines anderen zu legen, dem man dadurch eine besondere Ehre antun will. Da wir Europäer als die Gäste diejenigen sind, die man besonders ehren will, so können wir uns vor guten Stücken, die auf unseren Unteil auf der Fleischschüssel gelegt werden, gar nicht retten, und bemühen uns, diese unsererseits nun wiederum höflichst einem anderen anzubieten, dem wir auch etwas Gutes zukommen lassen wollen. Nachdem man sich an diesem Gang gelabt hat, erscheint die schwarze Sklavin mit der Waschschüffel und dem Handtuch aufs neue. Man wäscht sich das Fett von den Fingern sauber hinunter. Die Marokkaner haben darin eine solche Ge= wandtheit, daß sie dazu nur ausschließlich die eine Sand brauchen,

mit der sie in die Speisenschüffel hineingegriffen haben. Während es bei uns heißt: "Eine Hand wäscht die andere", könnte man bei ihnen sagen: "Gin Finger wäscht den andern". Es fommt nun eine zweite Schüffel, und zwar ift das ein Gericht, das auch unseren Begriffen durchaus geläufig ist: Huhn mit Reis. Das Huhn kommt ganz auf den Tisch. Es ist so weich gekocht, daß man mit den Fingern ganz bequem das Fleisch von den Knöcheln ablösen kann. Natürlich sind sofort wieder verschiedene Finger bereit, für uns die Bruftstückhen abzulösen und sie auf unseren Plak hinzulegen. Wir revanchieren uns dadurch, daß wir den Schenkel oder den Armknochen abtrennen und ihn auf die Bläge unserer Nachbarn hiniiberschieben. Schlieflich sind wir über die Teilung einig und fangen an zu effen. Die Zubereitung ift übrigens recht aut, und es schmeckt uns ausgezeichnet. Wiederum erscheint die Sklavin mit dem Baschbecken. Wiederum wird abgeräumt, und nunmehr gibt es ein drittes Gericht: geschmorter Hammelbraten mit brauner Sauce, in der bedeutende Mengen von Rosinen herumschwimmen. Der Braten ist außerordentlich fett. Das Fett schwimmt bekanntlich oben, und um zu den Rosinen zu gelangen, muß man stets erst durch die Fettschicht hindurchgreifen. Bei dieser Gelegenheit passiert es, daß man bisweilen mit drei Fingern nicht auskommt und infolgedessen einen vierten zum Rugreifen zu hilfe nehmen muß. Der hammelbraten ist zerschnitten in lauter einzelne Bürfel, die ungefähr alle von derfelben Qualität sind, und somit erübrigt es sich bei diesem Gericht, dem Nachbar besonders gute Stücken vorzulegen, die nur wieder in das Fett hineinfallen wiirden. Einige Milbe macht es, ohne besondere Inftrumente der Sauce habhaft zu werden. Infolgedeffen benutt einer unferer Gaftfreunde ein größeres Stiick Brot als eine Art Schwamm, indem er es sich mit Sauce vollziehen läßt, dann auß= nutscht und es erneut sich in der Sauce vollsaugen läßt. fei Dank war ich bei diesem Zwischenfall bereits gefättigt. Nachdem man nun wiederum eine gehörige Waschung vorgenommen hat, wird eine der langhalfigen silbernen Flaschen herumgereicht, die ein aus Mandeln gewonnenes Parfüm enthält. Dieses Parfüm, das mit Wasser verdünnt ist, sprift man sich in die hohle Hand und wäscht sich damit Gesicht und Hände. Dann wird die Mahl= zeit aufgehoben, und nun erfordert es die Höflichkeit, daß man sich sobald wie möglich verabschiedet, damit nun auch endlich der arme Gastgeber Muße hat, sich im Kreise der Seinen genug zu tun an den ziemlich bedeutenden Resten, die von der Tasel wieder hinuntergekommen sind, nachdem er die ganze Zeit stehend hat zusehen müssen, wie es seinen Gästen geschmeckt hat.

\* \*

13. März.

Seute habe ich den Versuch gemacht, einmal einer Sklaven= auftion beizuwohnen. Der Wächter des Postamts erbot sich, mich zu führen. Wir gingen in einen Fondak, der als eine Art Getreideborse dient, und wo die Leute vom Lande sonst ihre Körner= früchte feilbieten. Sier sollen auch an bestimmten Tagen Sklaven= auktionen stattfinden, und für heute ist eine angesagt. Wir treffen es in der Tat günstig. Als wir in den Fondak kommen, werden foeben drei männliche und drei weibliche Sflaven aus einem der "Hotel"=Gelasse heruntergeführt auf den Hof, um als lebende Waren zu dienen. Eben soll die Auktion losgehen, da bemerkt man, daß ein Europäer auf den Hof gekommen ift, und schleunigst werden die Sklaven wieder in das Haus hineingeführt. Auftion findet nicht statt. Denn die Sklavenhändler kennen sehr wohl die Forderungen der Europäer auf Abschaffung der Sklaverei und befürchten von der Zeugenschaft eines Europäers Un= annehmlichkeiten. Der Versuch, einer solchen Auftion beizuwohnen, miklang infolgedessen. Wenigstens haben wir gesehen, wie die Vorbereitungen dazu getroffen wurden.

Übrigens wird in der Stlavereifrage sehr vielsach mit ganz törichten Sentimentalitäten gewirtschaftet. Es kommt doch schließlich immer auf die Kulturstuse an. Für Marokko wird mir versichert, daß die Stellung der Stlaven sehr häusig wesentlich besser ift, als vielsach die Stellung der legitimen Frauen. Beispielsweise hat ein Stlave, der von seinem Herrn schlecht behandelt wird, das Recht, von ihm zu verlangen, daß er zur Auktion gebracht und a tout prix verkauft wird. Es kommt hinzu, daß der Stlave in solchen Ländern vom Herrn, zumal als Bermögensobjekt, das durch eine schlechte Behandlung im Werte gemindert werden würde, au

sich schon nicht so schlecht behandelt wird, wie zahlreiche Tendenz= schriften es den Leuten glauben machen wollen. Die Sklaven werden von ihren farbigen Herren gewöhnlich als mit zur Familie gehörig behandelt, und häufig fommt es vor, daß Stlavinnen von den Herren zu Frauen erhoben werden, — was freilich nicht in allen Fällen ein dauernder Borteil für sie ist. Die Art und Beise, wie die farbigen Bölker ihre Sklaven behandeln, dürfte in den seltensten Fällen solche Formen der Graufamkeit annehmen, wie sie allerdings leider bei den weißen Stlavenvögten, beispielsweise in den spanischen Kolonien in Amerika, oft die Regel gewesen sind. Man darf nicht vergeffen, daß die sozialen Unterschiede in Ländern, wie Marotto, zwischen Freien und Stlaven nicht so erheblich auß= geprägt sind, wie etwa zwischen einem weißen Stlavenbesitzer und seinen Schwarzen, die von diesem eben nur als Objette der fapitalistischen Ausbeutung betrachtet zu werden pflegten, während dem farbigen herrn die Stlaverei im Gegensatz zur Freiheit ge= wöhnlich nur als ein durch Natur und Recht gegebener sozialer Unterschied erscheint, der noch nicht ohne weiteres den Beariff der Grausamkeit und Unmoral einschließt.

\* \*

## 14. März.

Die beiden Deutschen, die Angestellte des Sultans waren, und zwar der Inftrukteur der Löweschen Wassenschen in der Oberwärter der Menagerie des Sultans, sind ebenfalls wieder in Fas eingetrossen. Gleich als sie eintrasen, erwartete sie eine unsangenehme Überraschung. Sie erhielten nämlich die Mitteilung, daß man ihrer Dienste nicht mehr bedürfe, und daß man ihnen anheimstelle, nach Hause zurückzukehren. Es waren das die mehrssach erwähnten beiden Deutschen, die dem Ruse der Gesandtschaft Folge gegeben und mit Herren Löhr und Schultheis zusammen nach Tanger zurückgekehrt waren, als Bu Hamara vor den Toren stand. Bor der Abreise hatte der Sultan ausdrücklich erklärt, daß die Europäer, die sich in seinen Diensten befänden, dort bleiben sollten. "Es ginge alles auf seinen Kopf", heißt die arabische Redensart, mit der er die volle Berantwortung sür Leben und Eigentum übernahm. Während nun die in Sultansdiensten

stehenden Franzosen und Engländer blieben, reisten die beiden Deutschen mit ab. Da sie engagiert worden waren durch die



heiligtum des Sfidi Muhammed el Belaffen (zwifden Bab Mabrut und Bab Sfagma).

Firma häßner & Joachimssohn in Tanger, so hielten sie sich dieser Firma zur Verfügung. Wie mir erzählt wurde, hat sich diese Firma später mit dem hof in Verbindung gesetzt und die Labet, Marotto.

Rückfehr der beiden Angestellten angeboten, hat aber keine Antwort erhalten. Somit schickte sie die beiden ohne Untwort wieder nach Fas, und nun, da sie eingetroffen sind, sind sie sofort wieder entlassen worden. Natürlich sind die Leute entrüftet und wollen die Diplomatie in Bewegung segen, um Schadenersatzansprüche gegen die maroffanische Regierung geltend zu machen. Indessen scheint in diesem Falle der Makhsen auf dem Standpunkt zu stehen, daß die Angestellten entgegen dem ausdrücklichen Gebot des Sultans ihre Stellungen verlaffen haben. Wer sich von fremden Potentaten engagieren läßt, muß auch in Kauf nehmen, wenn er von ihnen entlassen wird, und es wird den beiden Leuten wohl schwer fallen, selbst mit Silfe der Gesandtschaft Schadenersag= ansprüche durchzudrücken. Man wird auch schwerlich sagen können, daß die Gesandtschaft etwa deshalb für das Unglück der beiden Leute verantwortlich gemacht werden kann, weil sie ihnen geraten hat, nach der Kiifte zurückzukehren. Jedenfalls ist das ein Fall, der ebenso unklar wie im Interesse der beiden bedauerlich ist. Aufrichtig zu bedauern ift es anläßlich dieses Falles, daß Deutsch= land gerade gegenwärtig in Fas nicht durch seinen Berufstonful vertreten ift. So gesahrvoll ist doch die Reise gegenwärtig nicht. daß es notwendig wäre, den Konjul zu einer nuklosen Muße in Tanger zu verdammen, während in Fas bereits feit Monaten der erste Legationssekretär der französischen Gesandtschaft anwesend und dort geblieben ist, obgleich alles drunter und driiber zu gehen schien. Vor wenigen Tagen ift mitten in der unsicherften Zeit plöglich ein englischer Finanzagent in Fas erschienen, der aller= dings die Ergebnisse seiner Konferenz mit dem Mathsen nach Möglichkeit verheimlicht hat, und sicherlich nicht grundlos bezahlt der Sultan so hohe Summen gegenwärtig in englischen Bankschecks. Die Leute behaupten hier, Mc Lean habe dem Gultan englisches Geld geliehen. Indessen sind die Summen, die auf diesen Regierungsschecks stehen, derartig hoch, daß sich das kaum annehmen läßt. Während diefer ganzen Zeit nun fteht das deutsche Konfulatsgebäude in Fas leer, leer bis unter das ver= botene Dach hinauf.

15. März.

Selbst hier in Fas hält es schwer, sich über die revolutionäre Bewegung flar zu werden. Nicht einmal über die Persönlichkeit des Bu Hamara läßt sich etwas Einwandsreies ersahren. Auch hier mischt sich Wahrheit mit Dichtung, und die Neigung zur Legende ist so start, daß es in der Tat ausgeschlossen ist, irgend welche zuverlässigen Feststellungen zu machen. Ich will versuchen, hier das Bild zu zeichnen, das sich aus dem allgemeinen Durcheinander als vermutlich annähernd richtig ergibt.

Zunächst der Thronprätendent selbst: Das Bolk nennt ihn allgemein "Bu Samara", Sohn der Efelin. Diefer Name ift nicht etwa ein Spottname, sondern will verstanden sein gang in der blumenreichen arabischen Ausdrucksweise, die 3. B. den Kaiserpalast den "Bater der Springbrunnen" nennt. Über die Entstehung des Namens Bu Hamara wird folgende Sage erzählt: Als der Beift Gottes über den nachmaligen Bu Hamara fam, ging dieser in die Einsamkeit. Da trat eines Tages ein Weib auf ihn zu, das an ber Sand seine Tochter führte. Dieses Weib verfündete ihm, er sei zu großen Dingen berufen, die zu erfüllen sie ihm mit ihrer Tochter behilflich sein wollte, wenn er sie zur Frau nähme. Der Einsiedler fiel vor ihr in die Aniee und erflärte, es solle so ge= schehen. Darauf sagte die Frau, sie werde ihm gehören, sobald er seine Mission erfüllt hätte. Dann verwandelte sie ihre Tochter in eine weiße Eselin. Sie selbst aber wurde unsichtbar. Und der Einfiedler sette sich auf den Riiden der Cfelin, zog von Duar zu Duar und predigte den Aufstand. Ihn selbst nannte das Bolk "Bater der Gselin". Der Sinn dieser Legende ift nicht recht flar.

Wie das Auftreten des Mannes, so ist auch sein Tun und Treiben mit einem undurchdringlichen Buschwerf von Mystik und Sagen umgeben. Er scheint ein sehr intelligenter Mann zu sein, der es versteht, den mystischen Zug seines Volkes für sich auszumutzen. Der Aberglaube, der sich um ihn verbreitet, trägt dazu bei, um Feinde und selbst gedungene Mörder von ihm sernzuhalten. Der Sagenkreis um Bu Hamara ist besonders reich an Geschichten, in denen erzählt wird, wie der Sultan sir vieles Geld Mörder gedungen hätte, wie diese auch zu dem Thronz

werber gelangt seien und ihn hätten erdolchen oder erschießen sollen. Für den Dolch sei sein Fleisch wie Stein gewesen, und die Schußwasse habe immer versagt. Dann habe Bu Hamara die Mörder unbehelligt zum Sultan zurückgeschießt, damit sie ihm erzählen sollten von seiner Unverwundbarkeit und göttlichen Mission. Wahrscheinlich haben die gedungenen Mörder Angst gehabt, sind umgekehrt und haben die Geschichten zu ihrer Entschuldigung erstunden!

Nun gibt es auch unter den Arabern Skeptiker, und diese suchen sich das Wunderbare in einer etwas rationalistischen Weise zu erklären. Gerade als ich in Fas eintraf, war die Nachricht angelangt, daß der "Kalifa", das heißt der Gehilfe, wir würden sagen der Adjutant des Bu Hamara den Sultanstruppen in die Sand gefallen sei, eine Meldung, die seinerzeit vielfach Beranlassung gab zu der Meinung, daß der Thronwerber felbst gefangen worden sei, Ich habe bereits früher auf die Beziehungen hingewiesen, Die amischen dem Mothaddem (Quartierbürgermeister 1) des Stadt= teils Mulei Jdris in Fas und den die Gegend von Tasa bewohnenden Kabylen bestehen. Diese Beziehungen sind in der Hauptsache auf die Zugehörigkeit zum Schutheiligen und zur Familie der "Idriden" zurudzuführen. Der gefangene Kalifa des Bu Hamara war nun dasselbe für Tasa, was der Mokhaddem von Mulei Idris in Fas war: auch in Tasa gibt es ein Heilig= tum des Mulei Idris. Damit wäre zusammenzuhalten, daß urspriinglich als angeblicher Name des Thronwerbers Djilali es Serhuni (Djilali aus Serhun) genannt wurde, und daß andere wieder seine Identität mit dem vom Thron ferngehaltenen, eigentlich erbberechtigten Bruder des gegenwärtigen Sultans behaupten.

Djilali es Serhuni stammt demnach aus der Stadt Serhun, die das Grabmal des Mulei Joris des Alteren umgibt und bewohnt wird von den Nachkommen der Joriden. Djilali soll in der Tat der Familie der Joriden angehören. Er wäre somit ein Scherif. Gines Tages nun war der Mokhaddem von Mulei Joris aus Tasa zum Besuch in Meknas, der dritten Residenz des

<sup>1)</sup> Bielleicht richtiger "Hoher Priefter", bem gleichzeitig Zivilgewalt in bem Stadtteil zusteht, in bem bie Mulei Joris liegt.

Sultans, wo der Bruder des Sultans, Mulei M'hamed, in einem der zahlreichen faiferlichen Paläste als Gefangener wohnte. Selbstverständlich war der Pring dort nicht bei Wasser und Brot eingekerkert und in Ketten geschlagen, sondern er hatte eine gewisse Bewegungsfreiheit. Bei diesem Besuch in Meknas kaufte der Mokhaddem von Mulei Fdris aus Tasa von Mulei M'hamed ein Pferd. Bon diesem Pferdekauf soll Djilali es Serhuni gehört haben. Einige Zeit später, als der Mothaddem längst wieder in Tasa war, erschien ein Mann bei ihm, der ihn geheim zu sprechen wünschte. Als sie allein waren, fragte der Fremde: "Nun kennst du mich denn nicht? Ich bin doch Mulei M'hamed, von dem du in Meknas das Pferd gekauft haft!" Gine Uhnlichkeit soll den Mokhaddem in der Tat getäuscht haben, kurzum, er nahm den Fremden, der Djilali mar, bei sich auf. Zwischen beiden wurde nun der Plan zum Aufstande ausgearbeitet, um den angeblich aus Meknas entflohenen Mulei M'hamed auf den Thron zu bringen. Der äußere Unlaß zur Proflamierung des Aufstandes wurde die Ermordung des Missionars Cooper in Fas, der die bereits früher erwähnte, nach muhammedanischen Begriffen außer= ordentliche Handlung des Sultans zur Folge hatte, daß dieser den Mörder aus einer der heiligsten Moscheen heraus verhaften und fpäter erschießen ließ. Später, als der Sultan, mas zweifel= los sicher ist, den richtigen und keinen anderen Mulei M'hamed aus Meknas nach Fas bringen ließ und dem Bolke zeigte, erklärte Djilali plöklich, er sei ja gar nicht Mulei M'hamed selbst, sondern nur der Naib (Sachwalter) eines, der nach ihm kommen wirde: und fpäter, als die Kabylen im Often von Fas ihm (angeblich) untreu wurden, und er sich genötigt sah, zu den Rifberbern zu ziehen, denen in ihrer Unabhängigkeit Mulei M'hamed ziemlich Hefuba war, sah er sich sogar genötigt, zu stärkeren Beschwörungen zu greifen und spielte sich schließlich auf den Nachkommen des Mulei Idris hinaus, indem er angab, er wolle das Reich von Idriden wieder aufrichten. Damit gab er die Parole aus "gegen das Haus Tafilalet" - also doch auch gegen Mulei M'hamed. Diese ganze Entwicklung würde also zu einem groß, aber nicht einmal raffiniert angelegten Schwindel paffen: zuerst Mulei M'hamed, dann, als der Schwindel aufgedeckt wird, sein Sachwalter, dann,

als auch das nicht mehr zieht. Gegner der ganzen Dynastie und Vorkämpser für die Wiederaufrichtung der Dynastie der Jdriden. Dazwischen hinein spielt einmal der Versuch, die Nasandynastie als Vorspann zu benutzen, was aber sehlgeschlagen zu sein scheint. Soweit also die wahrscheinliche Lesart über Bu Hamara, für die ich allerdings die Verantwortung denen überlassen muß, die sie mir erzählt haben. Immerhin waren das verhältnismäßig zusverlässige und nach arabischen Vegriffen objektive Leute.

Die politische Lage, wie ich sie zur Zeit meiner Ankunft in Fas vorsand, und wie sie sich während meines Aufenthaltes bisher entwickelt hat, läßt sich etwa folgendermaßen skizzieren.

Zahlreiche Trupps von Soldaten, die uns, nach der Heimat ziehend, an den beiden letzen Marschtagen begegneten, ließen bereits erkennen, daß irgend etwas Außerordentliches vorgefallen war oder bevorstand. Man wird vielleicht lächeln, wenn man erfährt, daß diese außerordentliche Begebenheit nichts anderes als das große siebentägige Hammelsest war, das Ait el Kebir, das ungefähr unserem Ostern oder dem jüdischen Passahssest entspricht. Die Urlauber besanden sich auf der Heimerise, um mit ihren Familien dieses große muhammedanische Fest zu seiern. Wie im Winter der Ramadan genügt hatte, um die friegerischen Aktionen auf beiden Seiten einen vollen Monat lang ruhen zu lassen, so schuf auch jetzt das bevorstehende Fest auf beiden Seiten einen Wassenstillstand, und zwar merkwürdigerweise obgleich die Situation auf beiden Seiten sieh ganz außerordentlich zugespitzt hatte und man vor der Entscheidung stand.

Denn um die Mitte des Januar hatte der Sultan den Kriegsminister Menebi in eigener Person ins Feld gesandt, auf daß er den Bu Hamara tot oder lebendig beibringe. Berrat und List sind dort, wo man die Entscheidung nicht auf die Schneide der militärischen Tüchtigkeit setzen kann, die kräftigsten Mittel der Kriegsührung. So wäre denn auch Bu Hamara bereits im Januar beinahe in die Hände Menebis gefallen, allerdings eben auch nur beinahe. Denn er entkam troß des Berrats, den die Beni llarain an ihm verübten. Seine Getreuen wurden damals geschlagen und mußten sich zurückziehen. Doch Siege und Niederlagen sind in diesen Ländern nicht so entscheidend, wie etwa in europäischen



Die berudtigte Rabyle Cemmur.

Ariegen. Che eine Truppe nicht völlig aufgerieben ift, oder ehe sie der Hunger oder sonst irgend etwas dezimiert, kann sie nicht als geschlagen gelten, zumal solange sie noch ihr Haupt besitzt. Die Regierungstruppen mußten sich deshalb darauf beschränken, das Land, das sie durchzogen, einfach aufzuwickeln. Sie taten das in der brutalften Weise, indem sie die jungen Saaten von ihren Pferden abweiden ließen, die Dörfer in Brand setzten, die Greise und Kinder erschlugen, um ihre Köpfe als Siegestrophäen nach Fas zu schicken, und die Weiber entführten. Der Berber hängt aber mit nicht geringerer Zähigkeit an seiner Scholle, als etwa der Schweizer, und aus der Heimat verjagt zu werden, erscheint ihm als gräßliches Los. Daber kommt es, daß es außer= ordentlich schwer hält, die Leute lange bei der Fahne zu halten, wenn es sich um Kämpfe handelt, die außerhalb der Grenzen ihrer Heimat liegen. Es erflärt sich aber fernerhin daraus auch ihre größere Bereitwilligfeit, selbst unter drückenden Bedingungen sich zu unterwerfen, wenn sie sehen, daß ihr Land verwüstet und ihre Zelte verbrannt werden. Daher kam es, daß Bu hamaras Gefolgschaft vielfach untreu wurde, sobald er von den Leuten ver= langte, daß sie mit ihm aus ihrem Lande herausziehen sollten, oder aber, sobald die Sultanshorden mordend, sengend und pliindernd über das Land herfielen.

Die Sultanstruppen waren in den Monaten Januar und Februar ein großes Stück nach Often vorgedrungen. Zu erhebelichen Gesechten kam es kaum, dafür aber zu einer langen Kette von kleinen, jedoch blutigen Scharmüßeln, in denen kast durchweg der Sieg auf seiten der Aufständischen war. Sie kannten alle Hilfsquellen des Landes, das ihre Heimat war. Die Sultanstruppen dagegen waren durch Hunger und enorme Teuerung dezimiert, ganz abgesehen davon, daß sie, was Disziplin anlangt, ein höchst minderwertiges Gesindel sind. Allerdings ist es mit ihnen etwas besser geworden, seit der Sultan eine Art allgemeiner Wehrpslicht eingesührt hat. Während früher alles mögliche schlechte Gesindel, das sich zur Fahne meldete, genommen wurde, müssen die einzelnen Kabylen jest Leute aus ihrer Mitte, für deren Qualität sie selbst die Bürgschaft übernehmen, zur Fahne entsenden. Die Leute dienen sechs Monate und kehren dann in

die Heimat zurück, während Ersatsleute für sie eingestellt werden. Welcher Art die Ausbildung dieser Truppen ist, kann man sich denken. Und in der Tat könnte man sie direkt in einen Operettenstrieg hineinsehen, und sie würden ihre Rolle da besser spielen, als in der Wirklichkeit. Wenn sie dennoch vorwärtskamen, obswohl sie im einzelnen große Verluste erlitten, so liegt das in der Hauptsache daran, daß die Ausständischen eine völlig irreguläre



Blid auf die Mellah (von Guben).

Truppe sind und vor allen Dingen, daß auch Bu Hamara niemals verstand, einen Erfolg auszunußen.

Die Nachrichten von Siegen des Sultans, die in Fas einstrafen, waren sehr mit Vorsicht aufzunehmen. Im allgemeinen siegte der Sultan stets, auch wenn er geschlagen wurde, und erst nach und nach siderte die Wahrheit durch. Gigentlich hatte der Sultan, wie man sagt, den Schwur geleistet, seine Truppen nicht eher aus dem Felde zurückzuziehen, als die der Aufstand niedersgeschlagen und Bu Hamara gesangen wäre. Indessen arbeitete der Kriegsminister Menebi, dem die Feier des Oftersestes in Fas

über den kriegerischen Erfolgen stand, fast so gerissen wie ein europäischer Diplomat, dem die offiziöse Presse zur Berfügung steht, mit seinen Nachrichten darauf hin, den Sultan zu der Erstaubnis zu bestimmen, daß er und sein Heer zum Ofterseste wieder zurücksehren dürsten. Eine Rolle spielte in jenen Tagen Uin Metiuna, wo die beiden Parteien sich lange gegenüberlagen. Bald hieß es, Uin Metiuna, das von Aufständischen besetzt gehalten



Nordoft=Ede ber Mellah in Fas.

wurde, sei genommen (es handelt sich hier nicht um eine Stadt, sondern um eine Landschaft, die den Namen von einer Quelle herleitet). Bald hieß es, Menedi sei geschlagen und hätte sich zurückziehen müssen. Faktisch war das letztere der Fall. Aber kurz darauf gelang es dem Kriegsminister, einige Duars niederzubrennen und einige Gesangene und Köpse nach Fas zu senden. Gleichzeitig erklärte er, die Kabylen, die die regulären Sultanstruppen unterstützten, hätten Osterurlaub gestordert. Sie wollten nach Hause gehen und Ersatmannschaften

schicken, da sie keine Lust hätten, länger im Felde zu stehen. Also ein regelrechter Ausstand. Bezeichnend sür die Berhältnisse ist weiterhin, daß der Kriegsminister mit Bu Hamara einen regelzechten Bergleich schloß, damit beide in Ruhe das Oftersest feiern konnten. Sie verabredeten durch Parlamentäre, daß sie dis nach dem Feste keinerlei Gewalttätigkeiten gegeneinander vornehmen wollten. Zur Bekräftigung dieser Berabredung tauschten sie ihre Turbane aus, und dann zog Menebi nach Fas und Bu Hamara nach Tasa. Menebi wird gegenwärtig mit seinem Heere hier erwartet.

\* \*

16. März.

Als Dolmetscher ist auf dem Postamt ein Israelit tätig, der drei Sprachen beherrscht: Französisch, Maroffanisch und Hebräisch. Er hat uns in sein Haus in die Mellah eingeladen, und wir werden der Einladung heute Folge leiften. Wir reiten hinauf in den oberen Stadtteil, bis zu einem füdlich vom Bab Mahruk gelegenen, zinnenumfränzten Hof, der durch die Umfassungsmauer von Fas mit ihren zahlreichen Torbauten gebildet wird. Dieser Hof hat vier Tore. Durch das eine sind wir eben gekommen. Geradeaus führt der Weg zu dem Sultanspalaft. Das Tor nach rechts führt zu dem Blat, an dem die Waffenfabrik des Sultans liegt, und weiter aus der Stadt hinaus, das Tor links führt nach dem neuen Stadtteil von Fas, Fas el Djedid. Erft nachdem man dieses wiederum durch ein Tor verlassen hat, kommt man auf einen freien Plat in der Nähe des Bab el Djiëf. Dieses bleibt indessen links liegen, und wir biegen nach rechts ab, nach bem einzigen Eingangstor der Mellah. Die Strafen von Fas el Djedid find wesentlich breiter und heller, als die der alten Stadt. Wenn man sich dem Tor, das zur Mellah führt, nähert, fieht man bereits die geschäftigen Gestalten der Juden in ihren schwarzen Djellabas und schwarzen Kopfbedeckungen hin und Besonders fallen einzelne ehrwürdige, graubärtige her huschen. Geftalten auf, die anstatt des schwarzen "Fez" ein blaues, weißgepünkteltes Kopftuch tragen. Es sind das israelitische Makler, deren Hauptgeschäft darin besteht, die auf europäische Pläze

lautenden Wechsel, die bei den Arabern im Umlauf sind, zu diskontieren und überhaupt alle Bankgeschäfte zu vermitteln.



Der Muhammedaner befaßt sich ja aus religiösen Rücksichten nicht mit dem reinen Geldgeschäft. Dann passiert man ganze Reihen von jüdischen Handwerkern, namentlich Schuhmacher, die direkt

Bilbische Schuhmacher in Tas et Diebib

an der Straße, an die Tormauern gelehnt, ihrer Beschäftigung nachgeben. Es ist charafteristisch, daß fast das ganze Reparatur= handwerk, sowie ein großer Teil des feinen Handwerks in den Händen der Juden liegt. Besonders befassen sie sich mit der Reparatur von importierten europäischen Artikeln. Will man irgend eine bessere Reparatur gemacht erhalten, zu der einige Intelligenz gehört, so muß man den Gegenstand nach der Mellah Hier ist auch der einzige Ort, wo man auf bringen lassen. europäische Art seine Stiefeln besohlt bekommt. Im Schatten des Torhauses siken auch zahlreiche alte Israelitinnen, die kleine Flickereien ausführen und für wenig Geld den Marokkanern die Burnusse und Diellabas stopfen. Reitet man dann ein in das eigentliche Judenviertel, so ist man überrascht über den Gegensatz zwischen hier und dort. In der marotkanischen Stadt herricht fast unheimliche Stille, die nur gelegentlich unterbrochen wird durch die Rufe der Eselstreiber. Stumm huschen die Gestalten aneinander vorüber. Kaum beachtet man sich gegenseitig. Das ganze Leben ist nach innen gekehrt. Hier in der Mellah ist es gerade umgekehrt. Die Straße ist der Ort, wo das Leben sich zum größten Teil abspielt. Man grüßt sich und lacht. Die Kinder, die in großen Scharen hier herumlaufen und uns mit einer Zudringlichkeit anbetteln, die kaum zu beschreiben ist, voll= führen einen Seidenlärm. Die Menschen stehen in den Türen, schwakend und gestifulierend. Neugierige und gänzlich unverschleierte Frauen mischen sich zumeist barfüßig und mit bunten Kleidern unter die Menge. In den Läden an der Straße wird laut angepriesen und lebhaft gehandelt. Kurzum, es ist eine ganz andere — eine heitere — Welt, in die man sich plöglich versett sieht.

Wir steigen zunächst ab vor dem Elternhause des Dolmetschers. Das Haus, in das wir eintreten, ist durchaus in derselben Beise gebaut, wie die arabischen Häuser, die wir schon besucht haben. Unch gibt es in der Pracht der inneren Ausschmückung diesen wenig nach. Charakteristisch daran ist aber die Menge von europäischen Erzeugnissen, die man hier sindet. Die marokkanischen Fuden haben sich in ihren Lebensgewohnheiten wesentlich mehr von unserer Kultur angeeignet, als die Marokkaner. Hier

in der Mellah eristiert fein Berbot, auf die Dächer hinaufzusteigen. Infolgedessen machen wir von der Erlaubnis in ausgiebigem Maße Gebrauch. Bom Dach des Hauses aus genießt man einen prächtigen Rundblick über das Häusermeer der in der Hauptsache tief unter uns liegenden Stadt, sowie über den Sultanspalast und das umgebende Gelände. Allerdings soweit der Sultans= palast in Betracht kommt, ist von vermuteter Herrlichkeit wenig zu seben. Man genießt von hier aus nur den Blick auf die Pferdeställe, die direkt an die Umfassungsmauer der Mellah an= schließen. Allmählich sammelt sich die ganze Familie um uns auf dem Dach des Hauses. Wer hätte wohl vermuten können, daß auf so kleinem Raume so zahlreiche Häupter wohnen! In der Tat fommt es vor, daß in einem Saus eine Verwandtschaft von drei bis vier Generationen untergebracht ist. Wenn ein Haus zwölf Gelaffe hat, fann es vorkommen, daß jedes bavon von einer in sich abgeschlossenen Familie bewohnt wird, und da die Ruden in Fas sehr friihzeitig heiraten, und zwar längst vor der Zeit, ehe sie wirtschaftlich selbständig werden, so kommt es vor, daß in dem Wohnraume der Eltern auch noch mehrere Kinder-Chepaare wohnen, ohne daß ihnen der Plag zu eng würde. Das Gastmahl, zu dem wir eingeladen find, findet statt in dem Hause des Samuel Attia. Wir werden bewillfommnet mit einem Lifor, der in der Mellah fabrigiert wird. Einen reichlichen Bestandteil davon bildet Minge, und die Haupt= fonsumenten dieses Likörs sind die marokkanischen Frauen, die angeblich sehr erhebliche Quantitäten davon vertilgen sollen. Die maroffanischen Männer allerdings halten sich vom Alfohol= genuß fern.

Hier bei Samuel Attia herrscht durchaus europäische Aufmachung. Wir sitzen auf europäischen Stühlen an einem europäischen Tische, der mit weißem Leinen gedeckt ist. Wir haben Servietten, Messer, Gabeln und Löffel. Wir essen von Porzellan, und es sehlen nicht einmal Salzgefäße. An der Wand hängt ein europäischer Regulator. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich; Kommoden und Schränke vervollständigen die Einrichtung. Vor der Tür nach dem Hose zu hängen sogar Portieren. Der Raum selbst ist sensterlos und erhält sein Licht vom Lichthof her durch

die weit aufgeschlagene Flügestür. So also sieht es in den Häusern der verachteten und geknechteten Juden aus, die draußen barfuß und in zerlumpten Gewändern einhergehen, die, wenn sie zu den Märkten reiten, ängstlich und schüchtern auf ihrem Gselchen sitzen, und die es sich gefallen sassen müssen, wenn sie von den



Inneres eines Saufes in ber Mellah von Jas.

Marokkanern gelegentlich geprügelt und ausgeraubt werden. Hier in ihren Häusern sinden sie Ersatz für die Anechtschaft, deren Wirkungen sie draußen am eigenen Leibe ersahren müssen. Hier gehen sie in seidenen Unterkleidern und in Gewändern aus seinem, europäischen Tuch einher und züchten in ihrer Mitte das Stammese und Zusammengehörigkeitsgefühl, das bei ihnen ja an sich

schon außerordentlich stark ausgeprägt ift. Mischungen zwischen Maroffanern und Jsraeliten, ja auch zwischen Jsraeliten und Chriften fommen in Fas nicht vor. Die Bildungsftufe der Juden ift erheblich höher, als die der Araber. Fast alle sprechen sie irgend eine europäische Sprache, meist Französisch oder Spanisch. Im Gegensatz zu den an der Küste wohnenden marokkanischen Ruden, die namentlich in puncto Sittlichkeit im höchsten Grade verrottet sind, wird hier in Fas herkommen und gute Sitte außerordentlich hoch gehalten. Die Israeliten von Fas rühmen sich, von allen die reinste und edelste Raffe des Judaismus ge= blieben zu sein. Die hispanischen Juden rechnen ja sowieso als der Aldel der Audenschaft, und als dessen Creme gelten, wohl auch nicht mit Unrecht, die alten Geschlechter der jüdischen Bewohner= schaft von Fas. Trot der Anechtschaft fühlen sie sich wohl in den Mauern ihrer Mellah. Häufig kommt es zwar vor, daß Juden aus Fas auswandern. Gine zeitlang find Fas-Juden befonders nach den spanischen Kolonien in Amerika ausgewandert und haben dort den Grund zu großem Bermögen gelegt. Aber es ift be= zeichnend, daß sie in ihrer großen Mehrzahl wieder nach Fas in die Knechtschaft zurückgefehrt sind, um in der Heimat, das heißt in der ihnen so lieb gewordenen Mellah, das Ende ihrer Tage zu beschließen. Besonders streng achten die Fas-Juden auf die Erziehung ihres Nachwuchses. Die Juden besitzen ja an sich hervorragenden Familiensinn, und die absolute Unfreiheit, die sie hierzulande nach allen Seiten hin einengt, dürfte in erster Linie mit der Grund dafür fein, daß gerade die charafteriftischen Gigen= schaften des Israeliten sich hier besonders einseitig und infolge= dessen ausgeprägt entwickeln konnten. Auch die Kinderheiraten tragen hierzu wohl das Ihrige bei. Unverheiratet sind von den Bewohnern der Mellah von Fas nur die ganz Aleinen, die Anaben bis zu etwa 11 oder 12 Jahren, und die Mädchen bis zum Alter von etwa 7 oder 8 Jahren. Das heiratsfähige Alter ist hier durchschnittlich für die Männer 12 und für die Mädchen 8 Jahre. So kommt es denn, daß gar häufig in den Häusern Ur-Urgrofmutter und Ur-Urenkel noch zusammen dieselbe Luft atmen. Allerdings verblühen die Menschen auch schnell. Im all= gemeinen gilt bei den Männern: Bis zu 10 Jahren bildhübsche Jungen! Zwischen 10 und 20 Jahren verliert sich die findliche Anmut, und es tritt an ihre Stelle der Typus des ausgeprägten Judenbengeltums. Zwischen 20 und 30 Jahren verliert sich dieser Typus wieder. Es ist das Alter, wo, abgesehen von einem wesentlich späteren, die seinen Gesichtszüge, über die die Juden von Fas zweisellos versügen, wieder wesentlich mehr in den Bordergrund treten. Zwischen 30 und 40 Jahren sangen die



In der Mellah von Fas: "Urahne, Ahne, Mutter und Kind".

Männer schon an, Runzeln zu bekommen. Sie altern dann, wenigstens äußerlich, ziemlich schnell. Mit 60 Jahren sind sie gewöhnlich Greise. Über damit sind sie noch längst nicht an ihrem Lebensabend angekommen. Sie werden häufig sehr alt; 80, 90 Jahre sind gar keine Seltenheit. Um schönsten sieht der männliche Fas-Jude zweisellos aus im hohen Ulter. Man sieht da in den Straßen von Fas wahrhast patriarchalische Gestalten,

Babel, Maroffo.

die schönsten Modelle für biblische Gemälde, die ich je gesehen habe. Ühnlich ist auch der Entwicklungsgang der Frauen. Als



Kinder mehr niedlich als schön, dann als angehende Frauen zum Teil von geradezu bestechender Schönheit, aber mit 20 Jahren

Partie aus ber Umfassungsmauer bes Sultanspalastes.

beginnen sie schon zu verblühen, mit 30 Jahren kommen die Runzeln, mit 40 Jahren dann das Fett, mit 50 Jahren sind sie oft schon Urgroßmutter, und mit 60 Jahren und darüber sind es zahnlose, wandelnde menschliche Ruinen, denen im Alter die Spannkraft gänzlich abgeht, die sich bei den männlichen Volksegenossen noch so häufig und in so reichem Maße auch im Greisensalter sindet.

\* \*

Wir hatten bei Samuel Attia soeben mit dem dicken, füßen und fast schwarzen Rotwein angestoßen, der ebenfalls in der Mellah von Fas fabriziert wird und kaum ohne Zusatz von Wasser genießbar ist. Eben hatte anstatt des Gastgebers Mesaud D'han, genannt Benschio, zur Einleitung des Gastmahls das Brot gebrochen und das dazu übliche Gebet gesprochen, und eben waren wir im Begriff, uns an die gut gewürzte Hühnersuppe zu machen. als mein Dolmetscher plöklich zu uns hinaufeilt mit der Botschaft. es sei ein Bote vom Sultan unten, der mich bereits in der ganzen Stadt gesucht hätte. Ich möchte sofort zum Gultan kommen. Da hilft's denn nicht, die Mahlzeit muß unterbrochen werden. Allerdings ist mein Kostum keineswegs für einen Besuch bei Sofe qu= Ich trage einen weißen Tropenanzug. Die Hose steckt in langen Reitstiefeln. Nicht einmal einen weißen Kragen habe ich um; über dem Gangen fitt der Staubmantel aus Gummi. Um mir wenigstens noch einiges Ansehen zu verleihen, bekommt der von Herrn Löhr mitgenommene Konfulatssoldat den Auftrag, mich zu begleiten. Herr Löhr gestattet ihm, sein eigenes Pferd zu reiten. Somit ziehen wir denn, voran der Sultanssoldat. dann der Konsulatssoldat, dann ich und schließlich Sadi Suffein wiederum durch die Straßen von Neu-Fas und biegen bald ein in den Kompler des Sultanspalastes. Der Sultanspalast selbst ift nicht etwa ein monumentales Bauwerk, sondern vielmehr ein Komplex von Höfen und niedrigen Baulichkeiten. Allenfalls die Umfassungsmauern lassen ihn malerisch erscheinen, wie eine Theater= fulisse. Auch innerhalb dieses Kompleges, in den wir einreiten, sehen die Straßen so vernachlässigt und schmuzig aus wie überall. Es fehlt nicht an eingefallenen Säufern, die man unterlassen hat zu reparieren oder wieder aufzubauen, und selbst das monumentale Tor, durch das man hindurch muß, um auf einen der Borhöse zu gelangen, weist bedenkliche Zeichen des Versalls auf. Vor diesem Tore steigen wir ab. Die beiden Soldaten bleiben draußen und halten unsere Pserde, während ich mit Hadj Hussein von dem Wachossissier in Empfang genommen und zunächst durch das



Mulei Abd ei Mfis, regierenber Gultan von Maroffo.

Tor und über einen mächtigen Plat hinweggeführt werde, der offendar als Exerzierplat oder als Lagerplat für die Besatung dient, wenn diese nicht gerade gegen einen Bu Hamara kämpst. Dann treten wir durch ein zweites Tor ein wiederum in einen mächtigen Hof, der langgestreckt ist. In der Mitte des Hoses steht eine Wache. Als wir vorbeigehen, präsentiert sie das Gewehr. Als wir etwa in der zweiten Hälfte des Hoses angelangt

sind, schreitet eilends von der Seite her der Zeremonienmeister zu uns herüber. Er erwartet uns mit einer tiesen Berbeugung, bei der er die Arme auf der Brust freuzt. Dann sührt er uns zu einem dritten Tor, das er öffnet. Ich trete ein und befinde mich in einem ebenfalls langgestreckten, mit Mauern umgebenen Hose. Die Mauern sind blau angestrichen. Rechts an der Mauer zieht sich eine lange Reihe von Käsigen entlang, in denen Leoparden, Löwen und andere wilde Tiere sauchen, die Menagerie des Sultans. In der Mitte des Plates steht ein kleiner Glaspavillon. Im Sintergrunde fällt der Blick auf ein zweistöckiges, ebenfalls blau angestrichenes Haus mit europäischen Fenstern, das eigentliche Palais des Sultans. Während der Zeremonienmeister zurücktritt und hinter uns das Tor schließt, steigen wir drei oder vier Stufen in die Höhe. Auf der obersten Stufe steht der Sultan.

Der Dolmetscher begrüßt ihn feierlichst, indem er den Segen Allahs auf sein Haupt wünscht, und füßt ihm den Rand seiner Djellaba. Ich selbst ziehe den Hut, und der Sultan reicht mir in europäischer Weise die Sand. Mulei Abd el Usis, der nun leibhaftig vor mir steht, unterscheidet sich, äußerlich betrachtet, in der Kleidung durch nichts von einem seiner Makhasni. Er trägt eine naturfarbene wollene Djellaba, eine sogenannte Fahassina. Darüber geschlungen ift ein schneeweißes Tuch aus einem musselin= artigen Stoff. Auf dem Ropf trägt er die nach oben hin fpig verlaufende rote Soldatenmiige mit blauseidenen Troddeln, die umwunden ist mit einem weißen Schal, so daß aus dem Ganzen ein Turban ward. Die Figur des Sultans ist untersetz und ziemlich rundlich. Seine Gesichtszüge find ebenfalls rundlich. Die Gesichtsfarbe ist hellbraun. Das Negerblut der Tafilaletonnastie ift bei ihm mit arischem Blute versett: Seine Mutter, ehemals eine Lieblingssklavin Mulei Hassans, war eine Cirkassierin. Während sonst die Muhammedaner sich an der Stelle, an der sie das Turbantuch wickeln, das Haar gewöhnlich rasieren, steht dieses beim Sultan in schwarzen Buscheln unter dem weißen Turbantuche hervor, ein Zeichen der Trauer über den Tod seiner Mutter, die im vergangenen Jahre das Zeitliche gesegnet hat. Gins allerdings unterscheidet den Sultan äußerlich von seinen Marof= kanern und deutet leicht auf seine Emanzipationsgelüste.

rasiert sich nämlich den Bart und läßt nur an den Seiten die Koteletten stehen. Die Art und Weise, wie er spricht, ist hastig und lebhaft, und schnell wechselt bei ihm der Gesichtsausdruck.

Unterwegs schon habe ich Hadj Huffein gehörig instruiert. Er bringt daher also zur Einleitung vor, ich sei in dieses Land gereift, um Land und Bolk kennen zu lernen, und es sei meine Absicht, den Sultan zu bitten, er möge mir Geleitsbriefe und Soldaten mitgeben, weil ich beabsichtigte, am Sfebu entlang nach der Küste zu reisen. Wie schon zu erwarten war, lautete die Untwort des Sultans genau so wie die des Ministers: Gegen= wärtig sei die Zeit zu gefährlich, aber später wolle er mir gern auch zu dieser Reise behilflich sein. Ich antwortete infolgedessen, es sei leider für mich nicht möglich, zu warten, da ich mit der Beit beschränkt sei, und so möchte er mir wenigstens dann geftatten, im Serhungebirge die höchsten Berge zu besteigen, überall hinzugehen, wohin es mir beliebte, und er möchte mir zu diesem Zwecke Schuthriefe und Soldaten mitgeben. Der Sultan sicherte mir denn auch zu, er werde diese Bitte erfüllen, schärfte aber dem Dolmetscher ein, er solle mich nicht an die beiligen Stätten führen; namentlich möchte ich die Moschee des Mulei Idris meiden. Der Dolmetscher versprach, das zu tun. Es folgten nun einige allgemeine Fragen, wie es mir im Lande gefiele. Mit besonderem Interesse fragte er nochmals ausdrücklich: "Sie sind Deutscher?" Ich antwortete ihm: "Allerdings!" und mochte angesichts der französischen und englischen Bemühungen nicht unterlassen, noch zu bemerken, die Deutschen seien eine große Nation und würden sicherlich ebensogern wie die Engländer und Franzosen bereit fein, dem Sultan ihre Dienste zu leihen, ohne dafür ein anderes Entgelt zu verlangen, als die Möglichkeiten zu friedlichem Sandel und Wandel. Der Sultan fragte, wie ich das meinte, und das führte zu einer längeren Unterhaltung über die verschiedensten Angelegenheiten, in erfter Linie über Schiffahrt, Wegebau, Telegraphie und einige andere Dinge. Sadi Suffein bewährt sich bei dieser Gelegenheit ausgezeichnet als Dolmetscher. Die Unterhaltung geht trefflich von ftatten, und zum Schluß bedankt sich ber Sultan und fagt, er werde seinen Ministern Auftrag geben, alle diese Fragen, über die wir gesprochen hätten, näher zu untersuchen, und wenn es so weit sei, werde er besonders auch Deutsche zu Rate ziehen. Außerdem werde er wegen meiner Reise nach dem Serhun dem Minister Abd el Kerim den Stiman die nötigen Aufträge erteilen. Dann reicht er mir wieder die Hand. Noch einmal richtet er an Hadj Hussein einige Worte der Höslichkeit, fragt ihn nach Stand und Herkunft und sagt ihm eine kleine Schmeichelei wegen seiner Gelehrtheit, die der Dolmetscher auch



Gafte bei einer Rinberhochzeit in ber Mellah von Fas.

mit Würde und Verbeugung entgegennimmt. Er füßt dem Sultan wiederum den Saum der Djellaba, wünscht erneut den Segen Allahs auf sein Haupt, und damit ist die Audienz beendet.

\* \*

Wir reiten nun zurück nach der Mellah, wo das Ereignis, daß ich zum Sultan gerufen wurde, schon allgemein bekannt geworden ist. Alles fragt neugierig auf den Dolmetscher ein. Dieser aber verschmäht es in seiner Würde als Ssuhi, Habj und Scherif,

den Kindern Jéraels in einer so wichtigen Angelegenheit Rede und Antwort zu stehen, sonnt sich aber im Kreise seiner marokkanischen Landsleute in dem Glanz der Sultansaudienz und bittet mich, ich möchte doch so freundlich sein und nachher zu Hause an seine Frau nach Tanger einen deutschen Brief schreiben, wie ich schon öfter getan habe, und ihr erzählen, daß er mit zur



Gin jüdisches Rinderehepaar in Fas.

Audienz beim Sultan gewesen wäre. Dann reibt er sich in die Hände und meint: "Ha, was wird erst Buschma sagen!"

Mittlerweile ift indessen Herr Löhr der Einladung eines anderen Fraeliten gefolgt, der als einer der reichsten von Fas gilt, des Mimon Aflato. In dessen Haus findet heute nämlich gerade Hochzeit eines seiner Söhne statt. Das Haus selbst, das er bewohnt, gehört mit zu den schönsten israelitischen Privat-häusern in der Mellah und ist berühmt wegen seines reich verzierten Lichthoses und wegen seiner prunkvollen inneren Ginzichtung. Hier sinde ich die Hochzeitsgesellschaft noch vollzählig

beisammen. Den Mittelpunkt bildet natürlich das junge Ehepaar. "Er" ift 12, "Sie" ift 8 Jahre alt. Sie benehmen sich in ihrem Hochzeitsstaate beide sehr würdevoll. Aber als die Zeremonie der Vorstellung beendet ist, mischen sie sich schnell wieder unter ihre Altersgenossen und vollführen mit diesen, etwa 50 an der Zahl. einen Seidenlärm, der mich indessen nicht hindert, das unterbrochene Diner nunmehr hier fortzuseten. Es ist reichlich gemischt mit Süßigkeiten, mit Likör, Mokka und anderen Aulturerrungen= schaften, die man so ohne weiteres in Fas auch nicht vermutet hätte. Da ein ziemlich heißer Tag ist, so geht andauernd eine langhalsige, filberne Flasche mit wohlriechendem Inhalt von Sand zu Sand, und man befeuchtet sich damit Gesicht und Sände. In einer Ede der Galerie sigen vier israelitische Musikanten, die hebräische und marokkanische Beisen spielen. Die letteren erinnern in der Melodien= führung durchaus an die schwermütigen südspanischen Weisen, von denen man noch nicht festgestellt hat, ob sie nicht selbst arabischen, austatt spanischen Ursprungs sind. Nach einem ereignisvollen Tag reiten wir gegen Abend müde in unser Quartier zurück.

\* \*

## 17. März.

Bei der Abreise aus Tanger habe ich mich in der Eile nicht geniigend mit Fixiernatron versehen. Infolgedessen habe ich der spanischen Apotheke in Tanger, wo ich dieses sonst zu kaufen pflegte, brieflich von hier aus Auftrag erteilt, mir mit der nächsten Post ein Baketchen zu übersenden. Es ist auch in der Tat ein weißes Pulver eingetroffen, das aussieht wie Fixiernatron. Als ich aber gestern abend noch eine Anzahl meiner Photographien entwickeln will und sie in das Fixiernatron lege, stellt sich heraus, daß der Apotheker wahrscheinlich in eine falsche Kruke gegriffen hat. Denn der gelbe Schleier geht nicht von den Bildern herunter. Wenn die Bilder nicht gang verderben sollen, muß ich mir schleunigst in Fas Natron zu verschaffen suchen. Ich reite infolgedessen heute zu allen möglichen Menschen, von denen behauptet wird, sie photographieren. Dummerweise ist aber allen das Fixiernatron gerade auch erst eben ausgegangen. Man sagt mir, in der Mellah wohne ein öfterreichischer israelitischer Arzt, der über eine Hausapotheke verfüge. Es märe vielleicht möglich, daß er unter seinen Medikamenten unterschwefligsaures Natron befäße. Leider erweift sich diese Annahme als irrig; denn Dr. Smy betrachtet, wie er mir sagt, seine ärztliche Praxis nur als Nebenerwerb, und zieht seine Haupteinnahmen aus einem schwungvollen Sandel mit Edelsteinen. Die Juden der Mellah legen mit besonderer Vorliebe ihre Gelder in Edelsteinen an; und da bei diesem Geschäft gewöhnlich je nach der Geschicklichkeit des Händlers viel verdient wird, so fann Dr. Smy sich gestatten, den Bestand seiner Apotheke mit bezug auf unterschwefligsaures Natron zu vernachlässigen. Der Zufall will es, daß gerade im Hause des Ssidi Omar Brada der ebenfalls in der Mellah praktizierende spanische Arzt anwesend ist, der sonst für gewöhnlich Ssidi Omar die Adressen auf seine Briefe an den Herrn spanischen Gesandten in Tanger schreibt. Er sagt mir, daß er noch über eine Flasche bereits angesettes Fixiernatron verfügt und bereit ist, sie mir zur Berfügung zu ftellen. Ich nehme das Angebot mit Dank an, auf die Gefahr hin, wieder einmal gegen die spanische Höflichkeit zu verstoßen. Wenigstens werden auf diese Beise meine Bilder gerettet!

18. März.

Soeben waren zwei bessere Makhasni bei mir, Kaids oder Unterossiziere, der eine ein Serhuni, der andere ein Schrarda. Sie stellen sich vor: sie seien vom Makhsen beauftragt, mich auf meiner Reise nach dem Serhun und weiterhin zur Küste bis Rabat zu begleiten. Der Sultan hätte besohlen, es sollten mich im ganzen zehn Soldaten begleiten. Als ich diese Mitteilung höre, falle ich beinahe vor Schreck auf den Rücken. Die Borstellung, mit zehn solchen Kerlen eine derartige Reise zu unternehmen, kommt mir geradezu ungeheuerlich vor. Ich beauftrage sie daher, dem Makhsen mitzuteilen, ich sei außerordentlich dankbar und geehrt, daß man mir eine so starke Bedeckung mitgeben wollte. Indessen, den meine Kerson dieser Ehre nach keiner Richtung hin würdig, und ich würde es schon als eine besondere Auszeichnung ansehen, wenn mich zwei Soldaten, und zwar die beiden Kaids

selbst, begleiten wollten. Die Makhasni ziehen mit dieser Botschaft wieder ab, natürlich nicht, ohne daß sie sich vorher einen kleinen Vorschuß auf die Reise ausgebeten hätten. Sie sind mir bereits von heute ab zukommandiert, und davon leiten sie den Unspruch her auf eine wenn auch geringfügige Besoldung bereits von heute ab. Ich bin heilsfroh, daß nicht auch noch die acht anderen Soldaten, die mir zugedacht sind, mit antreten, sonst hätte ich womöglich auch diese noch für die Zeit auf dem Halse gehabt, die ich in Fas noch zubringen muß, ehe ich meine Reise selbst antreten kann.

Seute ist übrigens Menebi, der Kriegsminister, mit dem Gros seiner M'halla wiederum in Fas eingetroffen — wegen des Sammelfestes. Alle Welt bereitet sich jest vor auf die Feier des "Großen Festes", mit dem stets auch eine Art Maifeld verbunden ift. Es ist die Zeit, zu der die sämtlichen, dem Sultan untertänigen Stämme Gesandtschaften nach Fas, oder zu anderen Zeiten, wenn der Sultan in Marrakesch residiert, nach dort schicken, die gleichzeitig die "Hadia" überbringen. Das heißt wörtlich übersett: Gastgeschenk. In der Tat aber bedeutet die Hadia eine Be= steuerung, der man aber die Form der freiwilligen Gabe gelassen hat. Indessen richtet sich das Unsehen der einzelnen Stämme beim Sultan und dessen besondere Wohlgeneigtheit dem einen oder dem anderen Stamme gegenüber nach dem Werte der Hadia, die überreicht wird. Während nun der Sultan in Fas sein Ait el Kebir feiert, tut Bu Hamara, der Thronforderer, in Tasa dasselbe, und nach dem Feste wird der Kampf dann weitergeben. Der Sultan foll erklärt haben, er felbst wolle nach dem Feste persönlich an der Spike seiner Truppen gegen den Thron= forderer ausziehen, und dieser sandte nach Fas Drohbriefe und Proflamationen, in denen er erflärte, gleich nach dem Feste werde er als Sieger in Fas einziehen. Die Bevölkerung solle ihm die gebührende Huldigung vorbereiten.

In den Straßen von Fas sieht man um diese Zeit etwas mehr Leben als sonst. Die Truppen, die aus dem Felde zurückzgekehrt sind, machen sich gestend. Die Preise für Lebensmittel und sür Getreide sind infolge des Eintressens der Truppen, sie nach und nach in den letzten Tagen erschienen, enorm in die Höhe

gegangen. Besonders aber find die Strafen von Fas jest deshalb belebt, weil alle Welt hinauszieht vor die Tore, wo die Märkte abgehalten werden, insonderheit vor das Bab Mahruk und das Bab el Ftuh. Denn jede marokkanische Familie, und sei sie noch so arm, betrachtet es als unumgänglich notwendig, am Tage des Ofterfestes Sammelfleisch zu effen. Überall sieht man daher Menschen, die mit Sammeln durch die Strafen ziehen. Auf den Dächern der Häuser find Hammelfelle zum Trocknen aufgehängt. Gang Fas steht gegenwärtig im Zeichen des Sammels. Die Wohlhabenden kaufen deren ganze Herden ein und verteilen sie unter ihre Dienstleute und Klienten. Auch wird bereits im Sultans= palaft ein besonders schöner, feifter Sammel bereit gehalten, den ber Sultan perfonlich bei dem großen Feste opfern wird. Mit diesem Hammel hat es noch seine eigene Bewandtnis. Es wird ihm nämlich auf einem freien Plat vor dem Bab Mahruk in Gegenwart des Sultans von den Prieftern die Rehle durchschnitten. Dann wird er mit durchschnittener Kehle in tollem Laufe nach der Stadt gebracht nach einer Moschee im Dar el Makhsen, dem Viertel des Sultanspalastes. Kommt der Hammel noch lebend in der Moschee an, so wird der Sultan im kommenden Jahre Glück haben; verendet er unterwegs, dann hat er Ungliick. Alle Welt in Marokko erwartet mit Spannung dieses Drakel.

\* \*

## 19. März.

Für die Reise brauche ich wieder ein Lasttier. Wir besuchen daher den Markt vor dem Bab Mahruk. Hier herrscht eifriges Leben. Der ganze Plat wimmelt hauptsächlich von Hammelherden, aber auch zahlreiche Pserde und Maultiere stehen zum Verkauf. Indessen sind die Preise außerordentlich hoch. Ein einigermaßen brauchbares Maultier ist unter 100 Duros faum zu haben und brauchbare Pserde nicht unter 70 Duros. Villiger wäre noch ein Kamel, das schon eventuell sür 60—70 Duros zu haben wäre. Indessen eignet sich dieses nicht sür Vergtouren und würde außerbem, da es sehr langsam geht, uns in der Schnelligkeit des Marsches arg beeinträchtigen. Unter diesen Umständen verzichte ich ganz und gar auf den Ankauf und beauftrage meine Leute,

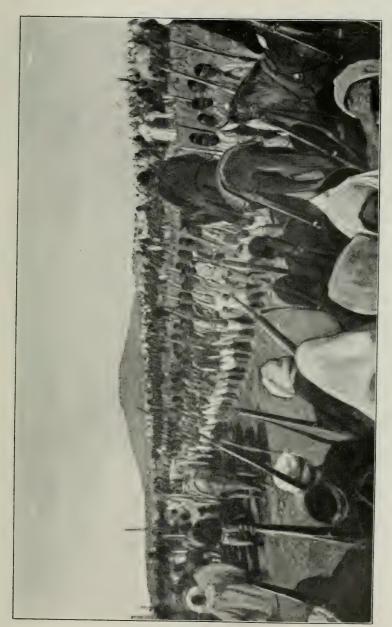

Parade der marokkauischen regulären Urmee vor bem Sultan.

sich in den Fondaks umzutun, ob dort vielleicht Karawanensgelegenheit nach Rabat ist. Es ließe sich eventuell auch diese für meine Zwecke mit ausnuzen.

\* \*

20. März.

Die beiden Kaids sind heute wieder dagewesen. Sie behaupten, es hätte ihnen große Schwierigkeiten gemacht, beim Makhsen durchzuseten, daß nur sie beide mich auf der Tour begleiten sollen. Aber sie hätten es durchgesetzt, und nun stünden fie mir zur Berfügung. Ich habe aber bis zum heutigen Tage die Geleitsbriefe noch nicht aus der Sultanskanzlei erhalten, und auf meine Frage, wann ich diese bekommen würde, antworten sie mir, gegenwärtig sei der Makhsen vollauf mit dem Uit el Rebir, das vorgestern begonnen hat, und mit der Empfangnahme der Hadia in Unspruch genommen. Aber gleich nach dem Fest würde ich die Briefe erhalten, und dann könnten wir logreiten. Somit müffen wir also noch bleiben bis zur Beendigung des Festes, und ich setze den 25. März als Tag der Abreise an. Der Begriff der Reit scheint den Marokkanern in der Tat wenig geläufig zu sein. Jedenfalls bleibt angesichts der Jnanspruchnahme der Regierung durch die Hadia nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Als Ssidi Omar Brada hört, daß ich beabsichtige, ein Maultier zu mieten, bietet er mir sein eigenes Maultier an und will auch seinen Knecht als Führer mitgeben. Da der Preis, den ich ihm für die Miete des Tieres und des Mannes bezahlen soll, sich in nicht übertriehenen Grenzen bewegt, so gehe ich auf den Borschlag ein, trozdem ich gegen sein Maultier einen ernsthaften Groll hege insosern, als es von seiner Nebenkrippe aus, die regelmäßig seer ist, sich stets dreiste Eingriffe in das Eigentum meines "Bu Hamara" gestattet, der so dumm ist, sich diese auch ruhig gesallen zu lassen. Noch ärgeren Groll allerdings hege ich gegen einen Esel, den Ssidi Omar ebenfalls im Stalle hat, und der die Kunst besigt, sich aus jedem anscheinend noch so gut sitzenden Halsdand zu befreien. Er trottelt dann stets vergnügt im Stall umher und drängt sich unverschämt an jede Krippe, in der noch ein Halm ist. Ich habe verschiedentlich eigenhändig den Esel zu

fesseln gesucht, indem ich meine besten Halfter dazu hergab. Aber vergebens! Jedenfalls weiß der Esel, daß er an mir keinen guten Freund besigt. Stets wenn ich in den Stall komme, dreht er mir wie auf Kommando diejenige Seite seines Körpers zu, an der sein völlig haarloses Schwänzlein herumschlenkert, und voll= führt, schon wenn ich in den Hof eintrete, allerhand liebenswürdige Bewegungen, indem er mit dem Hinterteil andauernd in die Höhe hüpft. Da er aber etwas knochensteif ist, so gelingt es ihm nicht, auszuschlagen. Es ist also trot seiner Kampfesbewegungen verhältnismäßig ungefährlich, sich ihm zu nähern. Wenn ich ihm an den Sals herankommen will, befolge ich einfach die Taktik, daß ich ihm die Hand auf den Hinterteil des Rückens lege. Dann hüpft er wie wild in die Höhe, weil er denkt, wo die Hand ist, da bin auch ich. In der Zwischenzeit aber bin ich auch schon an seiner Breitseite, während die Hand natürlich liegen bleibt und er weiterhüpft, und alsbald umschlinge ich ihm liebevoll mit beiden Urmen den Hals und umschließe diesen mit dem dafür vorgesehenen Halsriemen, um ihn wenigstens für die Zeit, während meine Tiere fressen, in irgend einer entfernten Ede des Stalles festzumachen. Es ist merkwürdig, so lange ich persönlich dabei stehe, kriegt er es nicht fertig, den Hals aus der Schlinge wieder herauszuziehen. Gehe ich aber weg und komme wieder, dann liegt der Riemen mitjamt dem Strick an der Erde, und der Gsel frift wieder an meiner Krippe. Einmal hat der Esel Ssidi Omar Bradas es sogar fertig bekommen, nachdem er den Kopf aus dem Halsriemen herausgezogen hatte, auch noch das Ende des Riemens durch die hinter der Schnalle sikende Schlaufe zu stecken. Ich weiß genau, daß ich diesmal nur die Schnalle angezogen hatte, ohne das Lederende durch die Schlaufe zu stecken. In der Tat ein kluger Esel, der nicht allein den Kopf aus der Schlinge zu ziehen versteht, sondern auch noch hinterher das herunterhängende Ende des Riemens durch die Schlaufe steckt!

21. März.

Heute ist der Haupttag des Festes: das Sultansopfer und die große Parade! Ich habe den Dolmetscher beauftragt, sest= zustellen, welche Kabylen erschienen sind, um durch Abordnungen am Lit el Kebir teilzunehmen und dem Sultan zu huldigen. Er bringt mir folgende Namen an, die teils ganze Landschaften beseuten, teils direkt Namen einzelner Kabylen darstellen:

Ait Bu Amran.

Aglut, Ruftenftamm bon ber Stadt Aglu bis jum nad Afata (nad Run) reichend\*).

Uarain, füblich von Tafa.

Demnati, Leute von Demnat, Stadt und Landschaft ONO. von Marrakefc.

Sraghna, Stämme unmittelbar nördlich von Demnat.

Semran, im sw. von Demnat.

Imstauan, die berberifche Form für arabifches Letfaua.

Imtuga, berberifche Form für Mtuga.

Jebahin, berberifche Form für Mad ben Gba.

Mit Imur, fühmeftlich von Marratefch am Uad Rfis.

Saha (12 Rabylen), feltener Ihahan.

Ras el llad, "Quelle des Fluffes" am oberen nad Sfuß.

Schedma ober Schiadma.

Abda,

Duffala, | Ruftenprovingen von Mittelmarotto.

Schauia,

Beni Meskin, füblich von Schauia.

Urdigha, ono. von Beni Mestin.

Tabla, Stadt und Landschaft öftlich bon Beni Mestin.

Saër ober Sair, So. bon Rabat.

Beni Uhsen in der Gbene des unteren nad Siebu.

Semmur, Semmur Schellaha.

awischen Beni Ahfen und Sair.

Ait Juffi, füblich bon Fas.

Beni Mtir, fübmeftlich von Jas.

<sup>\*)</sup> Die kleingebruckten Notizen verdanke ich Herrn Prof. Dr. Schnell, ber bie Gute hatte, die vielsach dialektische Orthographie der Namen richtigzustellen und die einzelnen Stämme zu identifizieren.

Saian, füböftlich bon ben Cemmur Schellaha.

Beni Mgil, zwifden ben Saian und ben Mit Juffi.

Schraga, am Sfebutnie nördlich bon Fas.

Schrarda, vom unteren nab Rbam über ben Segottopaß bis westlich von Beni Amar.

El Rhlut oder Lethiot.

Mlad Djama, zwifden Fas und ben Schraga.

Hiaina, ono. von Jas.

Diese Zusammenstellung ist insosern interessant, als sie unsesähr den gegenwärtigen Umsang desjenigen Landes erkennen läßt, das teils Blad el Makhsen im engeren Sinne ist, teils als Blad es Sida die politische Oberhoheit des Sultans anerkennt. Insonderheit wichtig ist, daß sich unter den Stämmen, die dem Sultan huldigen, erstmalig die Semmur besinden, sernerhin, daß darunter die Hiaina vertreten sind, die zeitweilig dem Bu Hamara Geersolge geleistet haben. Ungeblich sollen die Kabylen, die heute dem Djilali es Serhuni in Tasa huldigen, 40 an der Zahl sein. Allerdings erscheint mir diese Zisser als etwas verdächtig. Es ist eine der üblichen heiligen Zahlen, die von den Marokkanern gern als Schähungszahlen angegeben werden, wenn sie eine zuverlässige Zahl nicht anzugeben vermögen.

\* \*

Wohl selten ist es einem Europäer vergönnt gewesen, an einem derartigen Fest teilzunehmen. Auch vermeiden es die in Fas ansässigen Europäer gern, bei solchen Gelegenheiten sich unter das Bolk zu mischen. Sie fürchten, daß die strenggläubigen Muhammedaner ihnen das übelnehmen werden, und dadurch eine Mißstimmung in die sonst freundschaftliche Stellung, die sie sich besleißigen, zu der Bevölkerung zu unterhalten, hineingetragen werden könnte. Da ich solche Rücksichten nicht zu nehmen brauche, so mische ich mich mit Hadz Husselichten nicht zu nehmen brauche, so mische ich mich mit Hadz Husseliehmen Buschma getrost unter die Menge. Wir reiten hinaus vor das Bab Mahruk. Hier dehnt sich eine weite Halbe aus, auf der alte Kasernen stehen. Hinter diesen Kasernen in der Richtung auf den Djebel Tghat zu stehen verschiedene Baulichseiten, u. a. ein kleiner Tempel, der sich schon von weitem durch die anschließenden weißen Mauern,

die wie Flügel zu beiden Seiten des Kuppelbaues sich ausstrecken, erkenntlich macht. Dieses ist der Tempel, bei dem der Sultan heute öffentlich betet und opfert, und die Menschen strömen hinaus aus der Stadt, meist zu Pferd oder zu Maultier. Bei dem Tempelchen ist ein großer Baldachin sür den Sultan ausgespannt worden. Der Kaum selbst, auf dem der Tempel steht, ist abgesperrt durch reguläre, d. h. unisormierte Sultanstruppen, die bereits oberhalb des Tempels mit dem Gesicht nach dem unten



Der Gultan gieht aus gur Parade.

liegenden Sultanspalast zu Paradeausstellung genommen haben. Wir suchen uns einen Plat aus auf der Höhe, von der aus wir das interessante Schauspiel überblicken können. Bon Europäern sind andere Zuschauer nicht erschienen mit Ausnahme des schon seit Monaten in Fas weilenden Legationssekretärs der französischen Gesandtschaft in Tanger, der in Begleitung des französischen Bizekonsuls in Galaunisorm erscheint und ebenfalls auf der Höhe Ausstellung nimmt. Der ganze Plan von hier aus dis hinunter zu der nördlichen Umfassungsmauer des Sultanspalastes ift abgesperrt. Der Sultan selbst wird erwartet durch das bereits

früher erwähnte, nicht dem öffentlichen Berkehr dienende Tor, das in den großen Hof hineinführt, durch den ich seinerzeit, als ich meine Audienz beim Sultan hatte, zuerft hindurchgeben mußte, und den ich damals als Exergierplat und Lagerplat für die Sultans= armee bezeichnet hatte. Ein lebensvolles, hochinteressantes und buntes Bild liegt vor uns. Nach Westen hin ist der Hintergrund bedeckt mit den weißleuchtenden Zeltlagern der Kabylen, die zum Fest erschienen sind, und nach der Stadtseite bin ift der gange Abhang bedeckt mit Menschen, die mit ihren frischgewaschenen Gewändern hoch zu Maultier oder zu Pferd das Ihrige dazu bei= tragen, um das echt orientalische Bild zu beleben und zu vervollkommnen. Nach einer Stunde des Harrens werden im Sultans= palast Kanonenschüsse gelöst, und gleich darauf sieht man auch bereits die Borreiter aus dem Tor des Dar el Makhsen heraus= ziehen. Sie treiben vor sich her sechs gesattelte und mit seidenen Schabracken belegte Streitroffe des Sultans. Dann folgt eine Art Chrentompagnie, die sofort nach beiden Seiten hin ausschwärmt und eine breite Gasse frei läßt, durch die hindurch man bereits ben Sultan selbst erkennt, der auf einem weißen Rosse reitet, während ein schwarzer Makhasni sich dicht neben ihm hält und sich bemüht, den großen seidenen Sonnenschirm dem Gultan stets über das Haupt zu halten, um ihn vor den Strahlen der sengenden Sonne zu schützen. Der Sultan ift umgeben von feinen Miniftern und von zahlreichem Gefolge. Gleich hinter ihm erscheint ein Wald von Fahnen und Wimpeln, und der ganze Zug bewegt sich in breiter Front die Anhöhe hinauf, überall laut begrüßt von den Stimmen der Festteilnehmer. Als der Sultan oben angelangt ift, läßt der Kaid Mc Lean, der die reguläre Truppe kommandiert, die direkt vor uns Aufstellung genommen hat, diese "Gewehr bei Fuß" nehmen. Als der Zug vor dem Sultansbaldachin angelangt ift, steigt der Sultan vom Pferd, und nun kommt der feierliche Moment, da er zunächst unter dem Baldachin seine Andacht ver-Feierliche Stille herrscht ringsum, und die gablreichen Buschauer, soweit sie nicht Militär sind, liegen ebenfalls auf den Anien und preisen Allah, den Propheten und Mulei Joris. Nunmehr schließt das Opfer an. Die ganze Prozedur erfolgt sehr schnell, und was man davon zu sehen bekommt, ist eigentlich nur,



Buschauer beim Ait el Rebir.

daß plöglich die Priefter in wildem Lauf mit dem Hammel, den sie an den Hörnern schleppen, davonjagen nach der Stadt zu, gefolgt von einer Unzahl von Neugierigen und Zeugen, die bei dem Schauspiele nicht sehlen dürsen. Dann ist dieser Teil der Feierlichkeit vorüber, und es folgen nun die Huldigungen der Armee und der Kabulen.

Jest entspinnt sich ein buntes, militärisches Treiben. Zunächst wendet sich der Sultan zur regulären Armee, die unter Kaid Mc Leans Befehl angetreten ift. Es ist meist Infanterie. Nur eine einzige Batterie Gebirgsgeschütze befindet sich dabei. Die Batterie ift zerlegt und Maultieren aufgepackt. Sie paradiert vor dem Sultan, indem sie einfach an ihm vorbeimarschiert. Die Infanterie präsentiert das Gewehr. Der Sultan reitet mit seinen Ministern unter Führung von Mc Lean die Front ab. Dann schließt sich die gesamte reguläre Urmee ohne Tritt und in un= regelmäßigen Saufen dem Sultanszuge an, der fich jett zu den einzelnen Kabylen wendet. Auf einem etwas erhabenen Plag macht der Sultan Halt, und nunmehr reitet eine Kabyle nach der anderen an. In wilder Fantasia sprengt sie bis dicht heran und macht dann Halt. Der Führer tritt vor und wird von dem Zeremonienmeister gefragt, wie er heißt und welche Kabyle er befehligt. Er nennt daraufhin laut den Namen feines Stammes und begrüßt den Sultan feierlich, woraufhin der Sultan ihm danken läßt. Dann schließt sich die Kabyle ebenfalls dem Zug des Sultans an, der sich nunmehr weiter bewegt zur nächsten Kabyle, wo wieder das gleiche Manöver vor sich geht. Nachdem der Sultan auf diese Weise die sämtlichen Kabylen abgeritten hat, und diese sich ihm angeschlossen haben, bildet das Ganze nur noch einen wirren, tollen und ordnungslosen Haufen. Als eine der letten Kabylen ritten die gefürchteten Semmur an, die in ziemlicher Stärke erschienen sind, und die erst fürzlich durch den Sultan zur Beerfolge gezwungen wurden. Die Semmur hatte man ftets als verdächtig betrachtet. Sie galten von vornherein als unsichere Bundesgenossen, und daraus erklärt sich ein Zwischenfall, der dieses Ait el Kebir noch besonders interessant machte. Bereits während des Unrittes der übrigen hatten die Semmur auf dem Wiesenplan in der Nähe ihres Lagers eine wilde Kriegsfantasia geritten.

Sie fingen an, ihre Gewehre in der Luft herumzuwirbeln und abzuschießen. Sie ließen ihre Kriegsrufe laut werden und benahmen sich überhaupt wesentlich anders, als die anderen Kabylen. Daraushin schiefte der Sultan sofort zu ihnen einen Kurier und ließ ihnen das ungebührliche Fantasiareiten verbieten. Gleichzeitig erteilte er Befehl, an die regularen Truppen scharfe Patronen zu verteilen. In der Tat eine etwas aufregende Wendung, die das Fest nahm! Den Semmur aber schien insolge der Haltung des Sultans doch die Lust zu irgend einem abenteuerlichen Impromptu vergangen zu sein. Denn sie stellten ihr Fantasiareiten ein und schlossen sich schließlich ganz dem Zuge des Sultans an. Allers



Abordnung einer Rabyle im Begriff, bem Gultan gu hulbigen.

dings genossen sie nicht die Ehre, daß sie den Sultan seierlich begrüßen durften und von ihm seinerseits seierlich angeredet wurden. Somit wurden denn die scharfen Patronen wieder eingesammelt, und an ihre Stelle traten die Platypatronen, die bereits vorher verteilt worden waren, zu dem militärischen Tamtam, das nun folgte. Während nämlich der Sultan auf der Höhe noch eine zeitlang verharrte und teils Huldigungen entgegennahm, teils seinerseits sich mit seinen Ministern und mit den Stammeshäuptern freundschaftlich unterhielt, eilten die Regulären voraus und bildeten an dem Wege, auf dem der Sultan zum Palast zurückreiten sollte, Spalier. Einer der französischen Instrukteure, der zur sogenannten

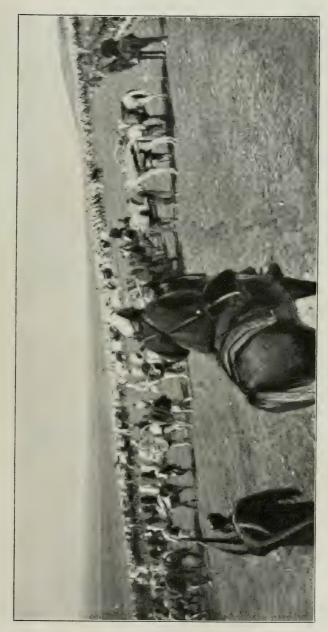

Die Gebirgsartillerie bes Sultans bet ber Parabe.

Militärmiffion gehörte, befehligte zwei mehr böllerartige, als wirklich friegstüchtige, kleine Kanonen, die von den Artilleristen selbst gezogen wurden. Er nahm mit seinen beiden Geschützen auf dem Weg, den der Sultan kommen sollte, Aufstellung, während die reguläre Infanterie Spalier bildete. Als die Vorbereitungen ge= troffen waren, bewegte sich dann auch der Sultan mitsamt seinem Gefolge unter Vorantritt einer Kapelle, die europäische Blasinstrumente in einer geradezu herzzerreißenden Weise malträtierte, langfam vorwärts. Sobald die Vorwärtsbewegung begann, ließ der französische Instrukteur seine Kanonen abziehen, und die Sultanssoldaten fingen an, reihenweise Schnellfeuer in die Luft abzugeben. Zwischen diesem Schnellfeuer von Plagpatronen hindurch und den Böllerschüffen entgegen ritt der Sultan mit seinem Ge= folge. Die Soldaten, die der Sultan bereits passiert hatte, liefen hinter dem Spalier, so schnell sie konnten, entlang und stellten sich vorn wieder an, um dann, wenn der Sultan erneut an ihnen vorbeikommen würde, wieder von neuem ihre Plakpatronen in die Luft zu knallen. Der französische Militärinstrukteur wandte jedesmal, wenn er seine Kanonen hatte abseuern lassen, sein Rok und sprengte in voller Karriere etwa 50 Meter weiter, während die marofkanische Soldateska mit den Kanonen hinterher jagte. Wiederum wurden diese herumgeworfen, neu geladen. Wiederum erschollen zwei Böllerschüffe, dann wurde erneut abgeprost, und nach 50 Metern ging das Bergnigen von vorn los. Auf diefe Beise verließ der Gultan das Maifeld, bei dem er die Säupter seiner Lieben zählte und herausfand, daß unter ihnen manch teures Haupt fehlte. Er sah auch ziemlich traurig aus, als er bei der Mauer, auf der ich Posto gefaßt hatte, um den Zug an mir vorbeigeben zu laffen, mitjamt Menebi, Abd el Kerim ben Sliman und den anderen vorbeizog, umgeben von seiner regulären Soldateska, der es auch nicht darauf ankam, jest innerhalb des Spaliers von hinten nach vorn zu rennen, um wieder am Plage zu sein, wenn der Sultan weiter unten vorbeikommen würde. Ich stand auf meiner Mauer so erponiert, daß er mich sehen mußte. Ich grüßte, und er dankte mit freundlichem, kurzen Nicken. Dann saß er wieder stumm und mit ernstem Antlik, in einen weißen Burnus gehüllt, mit hochgezogenen Knien auf seinem

Pferde, überschattet von dem großen, blauseidenen Sonnenschirm, während die sechs Streitrosse, die vor ihm hertrabten, sich in koketten Sprüngen ergingen. Sie wußten ja nichts von den Sorgen, die an diesem Tage die Gedanken des jungen Sultans in wesentlich dunklere Schatten hüllten, als der seidene Sonnenschirm sie warf, der doch hin und wieder bei einer ungeschickten Bewegung seines Trägers gestattete, daß ein Sonnenstrahl das Haupt des Mulei Abd el Asis erleuchtete.

Der arme Sultan! Der Hammel, den er geopfert hat, ist unterwegs verendet, ehe er in der Moschee ansam. Nun hat auch noch das große Orafel gesprochen, und ganz Marokko weiß es: Im nächsten Jahre hat der Sultan kein Glück — der Hammel ist unterwegs verendet. Nun, der Sultan ist troß seiner europäischen Unwandlungen Fatalist; hat er dieses Jahr kein Glück, dann hat er es vielleicht im nächsten: Wie Allah will — er hält still! — — Der arme Sultan!

\* \*

22. März.

Die Tage bis zur Abreise sind den Borbereitungen für den Serhun gewidmet. Ich habe auf dem Konfulat die dort vor= handenen Karten erzerpiert, soweit das Gebirge in Betracht kommt, und halte mich im übrigen an die Feststellungen meiner Borgänger, insonderheit die Reisen von Theobald Fischer, der das Serhungebirge fowohl im Norden wie im Guden vollständig umgangen hat, und des Grafen Pfeil, der ebenfalls wichtige Untersuchungen, namentlich geologischer Natur, am Fuße des Gebirges unternommen hat. Mein Plan ift der, zunächst auf derselben Strecke, auf der ich gekommen bin, bis Beni Amar zurückzureiten, dann hinaufzusteigen nach den an dieser Seite klebenden Felsen= nestern und von hier aus an der Oftseite des Gebirges etwa in halber Söhe entlang zu marschieren bis zu den höchsten Er= bebungen, die sich in der Südwestecke des Serhun anstauen. Bei meiner Ausreise allerdings war ich vollständig unvorbereitet darauf, daß ich weitergehende geographische Aufnahmen machen würde. Vor allen Dingen ist es mir nicht möglich gewesen, mich mit geographischen Instrumenten zu versehen, abgesehen von einer Handbufsole, mit der sich zwar schwierig, aber doch ungefähr zuverlässig Winkel messen lassen. Für Höhenmessungen diente mir stets eine Wasserslasche, über deren Wassersläche sich hinweg visieren läßt. Natürlich sind die auf diese Weise gewonnenen Höhenschäungen nur relativ. Leider gelingt es mir trot eifriger Umfrage nicht, in Fas sür absolute Höhenmessungen ein Barometer aufzusinden. Allerdings wären auch meine barometrischen Höhenmessungen ebenfalls nur von zweiselhastem Wert gewesen, da ich nicht in der Lage gewesen wäre, für regelmäßige Ablesungen an der Küste oder in Fas besorgt zu sein, um dadurch die Fehler aus meinen Messungen herauszusorrigieren, die herbeigeführt werden durch die täglichen Lustdruckschwankungen. Somit muß ich denn vollständig auf Höhenmessungen verzichten.

\*

23. März.

Das Serhungebirge nimmt in dem topographischen Aufbau des nördlichen Marokko eine eigenartige Stellung ein. Es rechnet weder zum Atlasgebiet, noch zum Rif, noch zum sogenannten Diebel. sondern fennzeichnet sich als ein selbständiges Gebirge inner= halb des Atlasvorlandes. Geographisch gesprochen charafterisiert sich dieses Atlasvorland als ein geradezu flaffisches Schollengebiet. Ohne an dieser Stelle näher auf rein fachgeographische Fragen einzugehen, sei nur erwähnt, daß man sich über die Entstehung des Serhungebirges, das, von welcher Seite man sich auch ihm nähern mag, straff aus der umgebenden Flächenform heraussteigt, im Ameifel ist. Soviel ist bereits festgestellt worden, daß auch das Serhungebirge an seinen allseitig scharf abgebrochenen Steilrändern dieselbe Bodengattung zeigt, die für das ganze nördliche Atlas= vorland charafteristisch ist, und die vorwaltend zwischen Kalk, Mergel und Ton sich bewegt. Aber da die Höhen und das Innere des kleinen Gebirges dem Geographen noch völlig unbefannt sind, so liegt immerhin die Möglichkeit vor, daß der Grundstock des Gebirges noch von anderen Mineralien von wesentlich höherem Allter gebildet wird. Es wäre ja immerhin möglich, daß auch für die Entstehung des Serhungebirges noch andere Kräfte maßgebend gewesen sind, als diejenigen, die zunächst von allen Seiten gleich

augenfällig zutage treten, nämlich Erosion und Denudation. Das Serhungebirge liegt zwischen zwei stark begangenen Berkehrsstraßen. Süblich führt hart an dem Gebirge entlang die Straße Fas-Meknas, die von Meknas aus im Tale des llad Rdam weiterführt. Dieser hat sich teilweise in engen Schluchten einen Weg gebahnt zwischen Serhun und Tselfat einerseits und Diebel Kafs und Diebel Utita andererseits. Er tritt dann in der Klamm pon Ssidi Rassem in die Ssebuebene hinaus, läuft in dieser auf eine lange Strecke neben dem Ssebu einher und ergiekt sich erft im letten Teil des Unterlaufs des Sfebu in diesen. Die Strake führt dann von Ssidi Rassem aus in großem Bogen um das Gebiet der Semmur herum, durchschneidet das Gebiet der Beni Absen und erreicht schließlich bei Rabat den Ozean. Um Nordrande des Gebirges läuft eine Straße entlang, die, von Fas ausgehend, sich bereits angesichts des Gebirges bei Beni Amar gabelt. Der eine Zweig führt nach Weften, und zwar gabelt er sich wieder in zwei Wege, von denen der links in der Rähe von Ssidi Geddar mit dem schon oben beschriebenen Wege über Meknas sich vereinigt, während der andere den Sfebu unterhalb der Einmündung des llad llargha überschreitet und dann auf dem rechten Ufer des Sfebu hinunterführt zunächst nach Mehedija und dann durch das Rüftengebiet nach Salee und Rabat. Der andere, bei Beni Umar abgehende Zweig führt in zunächst nordwestlicher und schließlich nördlicher Richtung nach El Kfar el Kebir und von dort aus teils über El Araisch, teils direkt nach Tanger. Trop dieser Lage zwischen zwei außerordentlich stark betretenen Verkehrsadern ist es bisher noch keinem Europäer gelungen, die oberste Stufe des Gebirges zu erforschen, dessen Zugänglichkeit schon deshalb sehr beeinträchtigt ist, weil es sowohl das Grab des Begründers von Marokko, Mulei Idris des Alteren, als auch sonst noch zahlreiche heilige Berge und Stätten enthält, die Gräber von großen muhammedanischen Seiligen aufweisen oder ihnen geweiht sind. Unter diesen haben Ssidi Abdallah ben Taasist und Ssidi Alt ben Hamdusch noch dadurch besondere Bedeutung, daß sie die Schutheiligen fanatischer muhammedanischer Sekten sind. So ist 3. B. einer der höchsten Berge, der Diebel Kanufa, dem ersten Beiligen geweiht, deffen Grabmal er auch trägt, mährend Ssidi Ali

ben Samdusch einem anderen der höchsten Berge den Namen ge= geben hat. Fischer gibt in einem besonderen, dem Gerhun gewidmeten Abschnitt seiner "Wissenschaftlichen Ergebnisse einer Reise im Atlasvorlande von Maroffo" (Ergänzungsbeft zu Betermanns Mitteilungen Nr. 133) einen Überblick über die verschiedenen Reisen. die vor der seinigen sich mit der Erforschung dieses Gebietes beschäftigt haben: "Das Gebirge wirklich überschritten hat nur Gerhardt Rohlfs 1864 und auch nur in dem schmalen, äußersten Oftzipfel und unter so ungünstigen Verhältnissen, daß er nur von herrlichen Öl= und Weinpflanzungen ringsumber und an dem Kamm des Gebirges spricht." Rohlfs ging aus von der "Zauia Uin Ali", die Beni Amar gegenüberliegt, und bezüglich deren Identifizierung mit der Sauia Sfidi Abdallah ben Brahim ich bereits gelegentlich unseres Besuches von Beni Umar meine Zweisel geäußert habe. Sein Weg führte alsdann zu einem Dorfe "Illed Ssidi Saffen", das auf der anderen Siidostecke des Gebirges ca. 300 m unterhalb des höchsten Serhungipfels gelegen sein soll. Dieser Weg dürfte derjenige gewesen sein, den auch ich mir vorgenommen habe, um zu den oberften Erhebungen des Gebirges zu gelangen. Bon jenem Orte aus trat er den furzen Abstieg nach der zwischen Meknas und Fas gelegenen Ebene an.

Auch Lenz gibt in seinem Reisewerke (Timbuktu I S. 84) nichts weiter über das Serhungebirge an, als die Bemerkung, die von ihm überschrittenen Austäuser des Gebirges beständen aus mächtigen Ablagerungen eines der Tertiärsormation angehörenden Sandes, der stellenweise zu sestem Sandstein erhärtet sei.

Auch wäre der Vollständigkeit halber noch ein französsischer Archäologe, namens de la Martinière, zu nennen, der nach Fischer zahlreiche, vorwiegend archäologische Reisen in Nordmarokko in staatlichem Auftrage ausgeführt hat. Seine Reise kann leider noch weniger, als die von Rohlfs und Lenz für eine nähere Kenntnis des Serhungebirges verwertet werden, da sich in der ganzen französischen Marokko-Literatur nichts weiter darüber findet als die Bemerkung in einem Briese von ihm (C. R. Soc. Geogr., Paris 1888, S. 509, und 1898, S. 34), daß er — Fischer vermutet gegen Ende 1888 nach einwöchigem Ausenhalte in Volubilis — auf dem Gipfel des Serhun sorgiam die Topologie

dieses Gebirgslandes aufgenommen und eine byzantinische Zitadelle entdeckt habe. Die französischen Generalstabskarten, die sonst viel unzugängliches Material enthalten, zeigen keinerlei Verarbeitung dieser Aufnahmen. Jedenfalls enthält schon diese furze Notiz eine Oberflächlichkeit. De la Martinière bezeichnet die Zitadelle als eine byzantinische. Diese Unnahme ist aus historischen wie archäologischen Gründen ohne weiteres hinfällig. Auch erflärte mir ein französischer Maler, der gegenwärtig in Tanger lebt und sein Reisegenosse war, de la Martinière sei im Serhun über Volubilis nicht hinausgekommen. Mit der Notiz ist also nichts anzufangen, im Gegenteil, die einzige Veröffentlichung de la Martinières über diesen Gegenstand ist nur geeignet, Berwirrung anzurichten. Auch noch aus weiteren Gründen, die in der Flüchtigkeit jener Notiz liegen, habe ich Beranlaffung, an dem Inhalt der zitierten Bemerkung zu zweifeln. Mindestens ist es wunderlich, daß ein Archäologe vom Fach die Behauptung aufstellt, es handle sich um eine byzantinische Zitadelle, ohne auch nur die Spur eines Beweises zu erbringen dafür, daß jemals Byzantiner in diese Gegend gekommen sind.

Am klarsten ist die Stellung des Serhungebirges innerhalb des Atlasvorlandes gekennzeichnet worden von Fischer. Wegen ihrer Wichtigkeit lasse ich seine darauf bezüglichen Bemerkungen hier folgen:

Fischer hebt zunächst hervor, daß der Djebel Serhun als ein inselartig aus der Umgebung aufsteigendes kleines Gebirge erscheint und sich mit einer relativen Höhe von etwa 400 m prall über ihr erhebt. "Besonders steil ist der Absturz an der Südsund Südostseite, weniger steil nach Nordwest. Diese Aussonderung, die zugleich eine erschwerte Zugänglichseit zur Folge hat, läßt den Djebel Serhun als eine natürliche, die Umgebung beherrschende Festung, als eine Zusluchtsstätte Verfolgter oder Weltmüder erscheinen. Der Wasserreichtum macht diese Festung auch bewohndar. So erklärt sich die dichte Vesiedelung des Gebirges mit ziemlich unabhängigen, vermutlich auch ethnisch ziemlich rein erhaltenen, wenn auch arabisch sprechenden Verbern. So erklärt sich die Rolle des Gebirges als eines heiligen, welche nun auch ihrerseits die Ersorschung erschwert hat. Daß der Serhun aus älterem

Geftein besteht, wie die Umgebung, und daß seine Formen, ja fein Vorhandensein darauf zurückzuführen ist, unterliegt für mich keinem Zweifel. Aus welchem Gestein er besteht, welcher Formation dasselbe angehört, ist mir unbefannt. Eine jurafsische Insel. welche auf der internationalen geologischen Karte von Europa nördlich von Meknas eingetragen ist, wird sich wohl auf den Diebel Serhun beziehen. Ist diese Deutung richtig, so ist diese Infel viel zu klein. Worauf die Annahme juraffischen Alters für den Serhun beruht, ist mir unbefannt. Vermutlich geht sie auf französische Quellen, nämlich auf Bleicher zurück. Bleicher (a. a. D. S. 1714) schrieb den in der Umgebung von Bolubilis auftretenden kompakten Kalksteinen nach dem Vorkommen von Ummoniten, Trigonien, Gervillien, Terebrateln usw. jurassisches Alter zu. Ich bin der Ansicht, daß der Serhun, eben weil er aus festerem (und wohl älterem) Gestein besteht, zu dem heutigen inselartig ausgesonderten Gebirge aus den ihn ehemals ganz umhüllenden Tertiärschichten herauspräpariert worden ift. Tafel= lagernde Tertiärschichten umgeben ihn ringsum. Als ältere Scholle fteigt er prall aus dem niedrigeren Tafelland auf. Der Uad Meffes und der lad Rdam haben die denudierten Massen davon geführt. Nur aus dieser weit fortgeschrittenen Denudation ist die von dem Karawanenwege von Fas nach Ssidi Kasem benutte Hohlform und die Durchbrechung des tertiären Salzgebirges, welches derselben und dem Ssebu parallel verläuft, durch den llad Mekkes und die kleinen, vom Serhun herabkommenden Flüffe, wie dem lad Rdam, als epigenetische Talbildung zu erklären. Nach Nordwesten hin ist die orographische Berbindung noch am innigsten, weil dort die zum Rdam und unmittelbar zum Sfebu gehenden Gewässer divergieren. Dort sett sich, wie schon er= wähnt, der Serhun geradezu in tertiären Denudationsrücken zwischen lad Rdam und llad Mulei Jdris einerseits, zwischen diesem und dem Fluffe von Segotta bis zum Tselfat andererseits fort. Aber auch da erhebt sich noch der eigentliche Serhun mit fehr scharf ausgeprägtem Steilanfteig über der tertiären Soch= fläche. Über die Lagerungsform der den Serhun aufbauenden Gesteine äußert sich Bleicher nicht. Ich habe nur am Nordost= rande Bemerkungen machen fönnen, so oft ich denselben mit dem

Glase auch von allen Seiten abgesucht habe. Dem Durchbruchs= tal des llad Mekkes gegenüber, etwa nach Südosten, habe ich gefaltete, nach Nordwesten einfallende Schichten festgestellt, überlagert von ungefalteten, nach Nordwesten sanft geneigten, Stufen bildenden Schichtentafeln, in der Beise, daß man auf der Höhe des Gebirges, sich nach Westen bewegend, wiederholt über die einen Steilabsturg bildenden Schichtenköpfe emporzusteigen hätte, um sich dann auf den Schichtflächen weiterzubewegen. Bei Beni Umar sieht man diese nahezu wagerecht liegenden Deckschollen 15 m hohe Steilabstürze bilden. Sätten wir hier das tertiäre Deckgebirge vor uns? Dem entspräche es, daß der Serhun in der Tat eine im allgemeinen sich nach Norden und Nordwesten neigende, wenn auch schmale Hochfläche zu sein scheint. Dem entspräche ferner der erstaunliche Quellenreichtum des Serhun. namentlich an der Nordwest= und Nordseite. Es würden eben die auf der Hochfläche gefallenen Meteorwasser an geeigneten Stellen hoch oben an den Gehängen des Gebirges in der Berührungslinie des Deck- und Grundgebirges zutage treten, wie ich dies an einer Stelle beobachten konnte. Diese Quellen haben dann die Flanken des Berges je nach ihrer Größe in mehr oder weniger tiefe Täler gefurcht und geöffnet. Zum Teil treten fie, wie der Bach von Beni Umar, den großen Söhenunterschieden entsprechend, aus engen, wilden Schluchten hervor. Auch da ist als Folge der Schichtenlagerung bezeichnend, daß der hohe Siid= und Sudoftrand, aus welchem einige höhere Felspyramiden aufragen, von denen aber keine 1000 m übersteigen dürfte, wenig gegliedert und durch Täler geöffnet erscheint, daß dort die sich jum Roam auf der einen, jum Mekkes auf der anderen Seite vereinigenden Flüffe und Bäche gegen den Djebel Gerhun bin und seinem Flusse parallel fließen, ja, der llad Djedida und der Mekkes geradezu den Oftzipfel des Berges auf 26 km Länge umfließt, aber, soweit wir bis jest urteilen können, auch nicht ein Bach dort aus dem Gebirge hervortritt, um sich mit diesen Flüssen zu vereinigen. Ühnlich wie der Mekkes im Often umschließt der Rdam das Gebirge im Südweften und Weften, ja mit dem lad Mulei Fdris sogar im Nordwesten. Go ist das= selbe zu drei Biertel noch von tiefen Fluftälern umschlossen und

erscheint so noch mehr ausgesondert. Im Norden, wo auch die relative Höhe auf etwa 300 m herabsinkt, ist es am leichtesten zugänglich."

Nach den Beobachtungen Fischers würde also der Grundstock des Gebirges von einem älteren Schollengebiet gebildet werden, das von einer ziemlich mächtigen Kalk- und Mergelschicht überbecft ist, die späterhin durch erodierende und denudierende Kräfte dem alten Stelett entsprechend neu gegliedert wurde. Bon besonderer Wichtigkeit sind gerade nach dieser Richtung hin die Feststellungen des Grafen Pfeil, der die Deckschicht, die er im ganzen nördlichen Atlasvorlande festgestellt hat, auch in der Umgebung des Serhungebirges eingehend untersucht hat. Er findet überall die von ihm bereits auf der Tour von Tanger zum Diebel Tselfat auch von mir vielfach beobachteten Ton= und Mergelschichten wieder. Uls er, vom Tselfat kommend, von Nordwesten her um den Bergftock des Serhungebirges herumbiegt, beobachtet er an der Meftesbrücke wiederum die in deffen Denu= dationsgebiete freigelegten Mergelschichten. Er erläutert diese Schicht in seinen "Geographischen Beobachtungen in Marokko" (Jena 1902, S. 28 ff.) folgendermaßen:

"Bir muffen uns an den fleinen, füdlich vom Gerhun gelegenen Ort Meheduma versetzen. Um dahin zu gelangen, sind wir auf einem Plateau einhergewandert, welches aus weichem Kalf besteht. Bei Meheduma bildet ein fleiner Fluß, aus dem sich später der Mekkes entwickelt, einen Wasserfall von bedeutender Höhe, indem er in eine etwa 150 m tiefe Schlucht hinabstürzt. Diese ist an ihrem oberen südlichen Ende, wo sich der Wasserfall hineinergießt, sehr eng, erweitert sich jedoch bald, um sich mit dem Tale am Fuße des Serhun zu vereinigen. Ihre Wände find fast senfrecht und laffen bei ihrer Sohe ihre Zusammensetzung aus verschiedenen Gesteinsorten genau erkennen. Zu oberft liegt eine etwa 20 m mächtige Kalkschicht. Sie bedeckt die Gegend, man fann sagen das ganze nördliche Maroffo. Darunter findet sich eine einzige, vielleicht 100 m mächtige Schicht, in der wir sogleich die so oft gefundenen Tone wiedererkennen. Wir werden nun untersuchen müssen, ob dieses Material sich nur stellenweise vorfindet, oder ob es als Liegendes der Kalkschicht, wie diese, weite

Landstrecken überzieht. Diese Frage wird sich am besten durch Vergleichung der verschiedenen Söhenmessungen beantworten lassen. Un der tiefsten Stelle, bei der Brücke des Mekkes, finden wir durch Meffung mittels einiger Aneroide die Meereshöhe von 160 m. Wir wollen annehmen, daß wir uns hier auf der Sohle ber erwähnten Schicht befinden, sehen wir sie uns doch in Gestalt von nicht unbedeutenden Gipfeln überragen. Auf dem Plateau, welches wir von hier aus bald erklimmen, finden wir mittels derselben Instrumente die Sohe von 415 m. In Fas, welches niedriger liegt, haben wir etwa 330 m, finden aber im öftlichen niedrigen Teile der Stadt bei den Tongruben der Töpfereien Unzeichen, daß wir uns auf den Köpfen der genannten Schicht bewegen. Bei Meheduma, bis wohin wir nicht unbedeutend anzusteigen haben, findet sich die höchste Erhebung mit etwa 480 m. wobei indessen zu bemerken ist, daß wir auch noch die auflagernde Kalkschicht unter uns haben. Bei Ssidi Kassem, wo wir die Schichten wieder treffen, haben wir eine Sohe von 250 m. Beni Amar, wo wir sie zum ersten Male entblößt sehen, nachdem wir sie vom Tselfat aus mahrgenommen haben, stellen wir die Höhe mit 270 m fest, und da, wo wir zum ersten Male die Schicht felbst berühren, auf dem Wege zwischen Beni Umar und der Meffesbrücke, finden wir sie in einer Höhenlage von 310 m. Nehmen wir an, daß wir bei dieser Brücke uns auf der Soble der Schicht befinden und in Fas gerade auf ihrem Kopfe, so erhalten wir im Durchschnitt für ihre Gesamtmächtigkeit den Betrag von etwa 170 m, während wir für ihr Hangendes die ungefähr gleiche Zahl von 150 m erhalten. Die ganze Mächtig= feit von 320 m ist gleich der Dicke der Schicht, welche, wenn man Meheduma als den höchsten gemessenen Punkt annimmt, bem die alten Schollen bildenden Kalkgeftein auflagert. Wichtigkeit dieser Schicht besteht darin, daß sie stark salzführend ist oder wenigstens abbauwürdigem Steinfalz von stellenweise ganz hervorragender Qualität auflagert."

Charafteristisch für den Hochslächen= und Schollencharakter des Gebirges ist sein Hauptsteilabfall, der nach Südostsüden gezichtet ist, das heißt nach der weit ausgedehnten Hochebene zu, auf der Fas und Meknas liegen, und die den Übergang zu dem 3abel, Marotto.

Mittleren Utlas vermittelt. Verlängert man die Bruchlinie, so erhält man mit dem füdöstlichen Steilabsalle des Djebel Tghat und des Djebel Salagh eine gerade Linie. Auch davon entwickelt Graf Pfeil ein anschauliches Bild.

"Wir verlassen Fas, um teilweise auf dem Wege, den wir famen, nach Westen reisend unseren Beg nach Meknas sortzussen. Wir sinden unsere Aussassiung, daß die hohen Berge in der Nähe von Fas als Randschollen einer großen Bruchlinie auszussissen sind, durch den Augenschein bekräftigt. Solange wir auf dem Plateau reisen, haben wir den westlicheren der beiden Berge (den Djebel Tghat. D. Vers.) uns zur Rechten und gerade vor uns den Serhun, ein wildzerklüstetes Bergland, das wie eine Festung, umgeben von einem tiesen Wallgraben, auf seine Unzuchharfeit trozend, einsam in die Lande schaut."—

Als Ursache der Aufrichtung der verschiedenen Schollen des Serhun, des Tahat, des Salagh und auch des später zu behandelnden, mit dem Serhun orographisch zusammengehörigen Djebel Tselfat nimmt Graf Pfeil eine Schrumpfung an (S. 33). "Diese Bewegung mußte neben der Aufrichtung gewisser Teile der Erdkruste die Serabdriickung anderer, in unmittelbarer Nachbarschaft der ersteren zur Folge haben. Mindestens müssen die Zwischenräume zwischen den verschiedenen Schollen den Eindruck einer stattgehabten Senkung hervorrufen. Un eine folche dürfen wir in der Umgebung des Serhun glauben, denn nur so läßt sich der ihn umgebende, völlig umziehende Graben erklären. von diesem hervorgerufene Eindruck wird jedoch von einer Kontrast= wirkung wesentlich gehoben. Es ist ziemlich gleich, von welcher Seite wir uns diesem Gebirge nähern, ftets finden wir uns an dessen Fuße in einer Hohlform, von welcher aus betrachtet der Gebirgsstod uns in mächtiger, eindrucksvoller Sohe überragt. Die einzelnen der ihn zusammensekenden Schollen türmen sich wild übereinander und ragen in den wunderlichsten Formen empor, von bestimmten Stellen aus betrachtet Türmen und Bastionen gleichend. Steht man auf dem Plateau von Fas, da, wo man es nach Verlaffen der Mekkesbrücke zum ersten Male wieder erftiegen hat, fann man am Serhun mit völliger Genauig= feit die Lage der Schichten und das Borhandensein der Kaltdecke

wahrnehmen, und wenn man die das Plateau bildende Schicht in ehemaliger Ausdehnung wiederherstellen könnte, würde diese das ganze Gebirge wieder zudecken. Wir erkennen somit in dem Serhungebirge eine Schollengruppe desselben Charafters wie der Tfelfat, Salagh und andere. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Aufhäufung der verschiedenen Schollen. Ob diese sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt gruppieren oder sich regellos nach allen Richtungen lagern, hat noch nicht festgestellt werden können. Noch ist es niemand gelungen, in das Gewirr dieser verschiedenen und zahlreichen Gipfel einzudringen und das ihrer Angronung zugrunde liegende System zu erklären . . . Nach erfolgter Aufrichtung der verschiedenen Schollen glitt das Regenwasser an ihnen entlang in die Tiefe, bis es am Fuße der zu erheblicher Söhe ragender Türme Abfluß fand. Hier spülte es sich allmählich eine Rinne, die stetig an Weite und Tiefe zunahm, bis sie zu dem Graben anwuchs, der heute das Gebirge umzieht . . .

Die Tiefe der hier stattgehabten Einsenkung ist vermutlich nicht gar so bedeutend. Sie erscheint nur so wegen der Mächtig= keit der Schichten, die ihre Umrandung bilden. Das spülende Abflußwasser des Serhun schnitt in die Schichten ein, sie so weit fortschaffend, als es seine Menge erlauben wollte. Die Be= schaffenheit des angeschnittenen Materials ließ dieses steile Bände bilden, die jest die Grabenränder darftellen. Den Prozeß, der sich während der Bildung des Grabens abspielte, können wir noch beute sich vollziehen sehen an der Stelle, wo der Fluß bei Meheduma stetig tiefer und tiefer in das Gelände einschneidet, auch hier eine ungeheure Schlucht mit steilen Rändern bildend. Fast überall, wo wir den Serhun aus nächster Nähe betrachten können, befinden wir uns innerhalb dieses Grabens, so daß wir den Eindruck erhalten, als überrage uns das Gebirge bis zu mächtiger Söhe. Wir überschätzen diese somit leicht, und vom Plateau von Fas aus vermögen wir zu erkennen, daß dieses zu größerer Höhe ansteigt, als das anscheinend so mächtige Gebirge."

Wenn mir diese letzte Behauptung zwar von vornherein zweiselhaft erscheint, so geht aus alledem doch hervor, daß die Aufgabe außerordentlich dankenswert ist, in die bestehenden Zweisel einiges Licht zu bringen. Nachdem das Schicksal mir

nicht gestattet hat, meinen ursprünglichen und namentlich nach der wirtschaftspolitischen Seite hin für mich interessanten Plan zur Ausführung zu bringen, den Sfebu auf feine Schiffbarkeit hin zu untersuchen, hat es mir die Möglichkeit zu einer Serhunforschung als ein gänzlich unverhofftes Geschenk in den Schof geworfen. Nachdem ich auf diese Weise in den Besitz eines so kostbaren Privilegiums gekommen bin, halte ich es trot meiner durchaus mangelnden Vorbereitung und Ausrüftung für geographische Zwecke doch für anständig, selbst mit den primitivsten Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, und meiner noch primitiveren Ausrüftung an wissenschaftlichen Instrumenten das zur näheren geographischen Kenntnis dieses wichtigen Teiles Marokkos beizutragen, was mir unter folden Umftänden möglich ift. Besonderen Reiz hat das Gebirge auch noch deshalb, weil es, wie bereits bekannt ift, verschiedene alte römische Kulturstätten birgt. Wenn ich auch kaum in die Lage kommen werde, große archäologische Entdeckungen zu machen, so ist die Reise doch sicherlich auch nach der archäologischen und kolonialgeschichtlichen Seite hin besonders interessant, und die Hoffnung ift nicht unberechtigt, daß es mir eventuell gelingen wird, auch noch einige vergessene römische Funde zu machen.

\* \*

## 24. März.

Der heutige Tag war wieder einmal ziemlich aufregend. Eswaren noch eine ganze Menge von Vorbereitungen zu treffen. Außerdem habe ich dem Minister Abd el Kerim ben Sliman meinen Abschiedsbesuch gemacht. Dann wurde bei den Herren Löhr und Schultheis nochmals gebacken und gekocht, und an die Henkersmahlzeit schloß sich ein kurzes Spiel an, dis Hadz Huspein, wie er es regelmäßig jeden Abend tat, erschien und mich abholte zum Hause Ssid Dmar Bradas. Die verschiedenen Stadtteile von Fas werden nachts durch Tore verschlossen, und wenn ich mir auch die Gunst der Nachtwächter ständig durch kleine Geschenke erhalte, so passiert es ihnen doch hier in Fas anscheinend noch leichter als anderswo, daß sie über ihren Nachtwachen einschlasen, und dann ist Hadz Huspein den Muhammed stets notwendig, da

er nicht nur die Landessprache beherrscht, sondern auch über ein fräftiges Organ verfügt, um den schlasenden Nachtwachen die marokkanische Straspredigt gleich gehörig in die Ohren zu schreien.

Morgen früh um 9 Uhr soll die Reise vor sich gehen. Wir haben mit den Makhasnis das Bab Mahruk als Treffpunkt verabredet. Der ältere der beiden Kaids wird vorher noch in der Sultanskanzlei die Geleitsbriefe abholen, die bis dahin fertiggestellt sein sollen.



## وطر الشعل مسراط ومؤكف مخبرون الص



عنا (درج الفادر محمد عيد لعن الم وصل علي وحت النم معلى وحت النم عرم مولاء هم الفر رحر معرف الديد بدار (داراء مبط الفرادي عامده من الديد بدار والماء مبط المولاي والمواجعة من المواجعة من مرا معرف والمراجعة والمواجعة على المولد، مع الديد والمدادة والمواجعة المعرب والمدادة والمعرب على المدينة والمدادة والمسلم المعرب على المدينة والمسلم المعرب على المدينة والمسلم المعربة على المدينة والمسلم المعربة على المدينة والمسلم المعربة المدينة على المدينة والمسلم المعربة المسلم المعربة المسلم المعربة المسلم المسلم المعربة المسلم المعربة المسلم المسل

چ حمینہ

Giner ber Geleitsbriefe bes Gultans für ben Berfaffer.

## Achtes Kapitel.

## Auf verbotenen Wegen.

25. März.

ie Abreise von Fas geht nicht ganz glatt vonstatten, und zwar ist die Ursache der Scherereien mein verehrlicher Hauswirt, der fremdenfreundlich gesinnte spanische Konsularagent Ssidi Omar Brada. Während man sonst in Fas für eine Wohnung, wie die meinige, einige wenige Peseten den Monat bezahlt, verlangt Ssidi Omar Brada, als wir abrechnen wollen, sür den Tag einen Duro, also für den Monat 150 Peseten für eine Dachwohnung, zu der man mittels einer Hühnerstiege hinaussteigen muß, die keine Fenster besitzt, und in die es von oben her durch das einzige Lust= und Lichtloch hineinregnet. Die Fremdenfreundlichseit des Ssidi Omar Brada erscheint mir plößlich in einem durchaus anderen Lichte. Der gute Mann scheint sie in erster Linie deshalb zu betreiben, um die Europäer, die gewöhnlich für die Preise in solchen Ländern seine Schätzungsanhalte besitzen, nach Noten zu schröpfen. Meine Sympathien werden für ihn nicht größer, als ich von meinen

Leuten höre, daß er, um die Wohnung an mich vermieten zu können, vorher arme Lente, die sie inne hatten, hinausgesett hat. Wenn diese Magnahme auch für seine Fremdenfreundlichkeit besonderes Zeugnis ablegt, so reagiere ich doch auf seine Forderung, die er gestern anbrachte, sehr sauer. Ich erkundige mich durch meinen Dolmetscher, welches der übliche Preis für derartige Wohnungen ist und erfahre, daß das etwa 7 bis 8 Peseten monatlich sind. Es ist das einzige Mal während meiner ganzen Reise bis hierher, daß ich von meinem Prinzip eine Ausnahme gemacht und den Preis nicht vorher mit Ssidi Omar Brada ausgemacht habe. Das kam aber daher, daß die beiden deutschen Reisegenossen mir die Wohnung besorgt und ihrerseits verabsäumt hatten, einen Aktord zu treffen. Somit habe ich nun die Schererei davon, und Omar Brada hat gestern den ganzen Tag ein schiefes Gesicht gezogen, woran dadurch nichts geändert wurde, daß ich ihm 15 Peseten als mehr denn ausreichende Mietssumme hinunter= schickte, denen ich noch 10 weitere Peseten dafür beifügte, daß er meinem Bu Hamara ein Geschwiir am Rücken aufgeschnitten hatte. Omar Brada verfügt nämlich nicht allein über die amtliche Eigen= schaft als spanischer Konsularagent und Inhaber nebst Fabrikant der Authentik der spanischen Gesandtschaft in Tanger, sondern er voll= führt auch noch sonstige Geschäfte, die ihm, wenn er in Europa lebte, den Titel eines Arawattenmachers oder Halsabschneiders einbrächten. Zum Überfluß behauptet er auch noch, medizinische Bildung zu besiken. Er erfreut sich namentlich wegen dieser seiner Kenntnisse bei der Landbevölkerung großen Ansehens und auter Braris. Es fommt ihm aber nicht darauf an, gelegentlich mit derselben Sprige einem Bauern und meinem Bu Hamara die geschnittenen Geschwüre auszusprigen. Die Erfahrung wegen der Wohnung hat mich ihm gegenüber noch besonders mißtrauisch gemacht, und somit habe ich mit ihm ein Übereinkommen getroffen, demzufolge ich die Miete für das Maultier, die sich auf 37,50 Peseten beläuft, bei Herrn Schultheis deponieren würde. Ich würde alsdann dem Knecht, den Omar Brada mir mitschickt, einen Brief an Herrn Schultheis mitgeben, worin ich diesem über den Verlauf der Reise berichte und ihn bitte, das deponierte Geld auszuzahlen, wenn das Maultier und der Knecht die Gegenleistungen verrichtet haben

würden, die wir ausgemacht haben. Es bleibt dem Ssibl Omar Brada, der natürlich auf diesen Verdienst nicht verzichten will, nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Aber heute morgen, als es vorwärts gehen soll, erhebt er nochmals fräftige Sin-wendungen wegen des Mietpreises. Infolgedessen nehme ich ihn mit zu Herrn Löhr, und dieser sertigt den Quacksalber mit der Bemerkung ab, er solle sich beruhigen, es ginge alles auf seinen Kopf. Nachdem ich Herrn Löhr noch das seste Versprechen abgenommen habe, dem fremdensreundlichen Ssidi Omar unter keinen Umständen auch nur noch eine halbe Pesete weiter zu verabsolgen, verabschiedete ich mich nochmals mit vielem Dank sür die genossene Gastsreundschaft. Dann geht es mit der Karawane hinauf zum Bab Mahruk, wo die beiden Makhasnis uns erwarten sollen.

Hadj Huffein hat gestern nachmittag nochmals mehrere Stunden jum heiligen Mulei Jdris gebetet, und während wir durch die Straßen ziehen, ruft er und der gutgezogene halb= sudanesische Pferdeknecht des Ssidi Omar Brada andauernd nach Mulei Idris. Selbst Buschma, der Heide, wird gelegentlich von der Stimmung des Momentes überwältigt und macht den Versuch, sich ebenfalls mit dem beiligen Mulei Joris in Verbindung zu seken. Es hindert ihn das aber nicht, sich unterwegs noch ge= hörig mit Tabak und einem Baar neuer Lederpantoffeln zu versehen. Als wir hinauftommen zum Bab Mahruk, sehen wir uns vergebens nach unseren Makhasnis um. Geduld ist aber eine Gabe, die man gut tut, wenn man sie nicht von vornherein besitt, sich für solche Zwecke anzugewöhnen, und somit warten wir denn auch eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden und schließlich zwei Stunden geduldig auf die Makhasnis. Als zwei Stunden herum waren, während deren wir uns mühsam in dem allmählich immer kleiner werdenden Schatten des Torturmes verborgen hatten, riß mir schließlich die Geduld. Ich stieg zu Pferde und ritt einfach los, mochten die Makhasnis sehen, wie sie nachkamen. Gleich darauf aber sprengten sie auch bereits in wildem Fantafia=Galopp, vom Bab Sfaama kommend, heran. Der ältere der beiden Makhasnis schwenkte ein in ein rotes Taschentuch ein= gebundenes Bündel mit Sultansgeleitsbriefen in der Luft herum und behauptete, er hätte die Briefe eben erst in der Kanzlei bekommen. Die Bemerkung, daß es seinem besonderen Drängen zu verdanken wäre, daß ich die Briese so schnell bekommen hätte, überhöre ich, weil sie so viel bedeuten wie: "das verdient ein Trinkgeld!" Schließlich gegen 10 Uhr können wir uns in Bewegung seten. Das geschieht denn auch in der Weise, daß ein vierstimmiges Geschrei losgeht: "Mulei Jdris! Mulei Jdris! Mulei Jdris! Mulei Jdris!" Buschma hat für seine Verhältnisse bereits ein übriges getan und stimmt daher in das allgemeine Gebet nicht weiter mit ein.

\* \*

Als wir von Fas, d. h. vom Bab Mahruk, abritten, war es bereits nach 10 Uhr. Ich hatte darauf gerechnet, am ersten Tage gleich bis Beni Amar zu kommen und dann am nächsten Morgen mit frischen Aräften den eigentlichen Aufstieg auf das Gebirge zu unternehmen. Durch die zweistündige Verspätung ist aber mein Reiseplan, wie mir scheint, über den Haufen geworfen. Denn die Tour würde einschließlich der unterwegs notwendigen Bausen sich nahezu bis 7 Uhr abends ausdehnen, und erst mit einbrechender Dunkelheit einzutreffen, ift entschieden unratsam. Wir reiten qu= nächst, das Heiligtum des Ssidi M'hammed el Blaffen, sowie die großen Makhasni-Kasernen, die über ihm an der Söhe zwischen dem Bab Mahruf und dem Bab Sfaghma liegen, rechts lassend, in der Richtung auf das Bab Ssagma. Durch ein einsaches Tor betreten wir nochmals einen Plag, der sich zwischen der eigentlichen Mauer und einer äußeren Verstärkungsmauer ausbreitet, und dann erst reiten wir durch das Bab Ssagma erneut aus der Stadt heraus und haben nunmehr den Sultanspalast zu unserer Linken. Wir passieren das Zeltlager der Semmur, die direkt oberhalb des Sultanspalastes ihre M'halla aufgeschlagen haben. Dann haben wir eine zeitlang den lad Fas zur Linken, und nach etwa andert= halb Stunden, ehe sein Lauf sich nach Süden wendet, raften wir, indem wir den Pferden noch schnell einen Trunk aus dem klaren Wasser gönnen. Wir ziehen dann, mährend alsbald linker Hand die Straße nach Meknas abzweigt, in vorwaltend westnordwestlicher Richtung weiter auf demselben Wege, den wir bereits bei unserem Hermarsch gewandert sind. Wiederum kommen wir vorbei an

zahlreichen hier befindlichen Dörfern und Ruinenstätten. Gegen 1/22 Uhr paffieren wir die schon erwähnte Wasserleitung von



Dj. Att Slibi Historia.

Mulei Jacub und steigen dann hinauf nach dem kleinen, gras= bewachsenen Plateau, einem Ausläufer des Djebel Tghat. In sanfter Steigung geht es auf dieses kleine Plateau hinauf bis

Mid auf ben Gerhun vom Platean von Fas aus.

nahezu an die Stelle, da es steil zu einem Salzbächlein abfällt, da, wo auf der Hinreise der Ort Msala Djebub verzeichnet wurde. In der Tat drängte sich mir hier die Überzeugung auf, daß es nicht mehr möglich sein würde, heute noch Beni Umar zu gelegener Reit zu erreichen. Somit überlegte ich mir, ob es nicht angängig fei, von hier aus eventuell direft auf den Oftzipfel des Gebirges, das heißt auf dessen höchste Erhebungen hin, loszureiten. Ich müßte dann allerdings die Strecke Beni Amar bis zu den höchsten Gipfeln aufgeben. Doch liegt mir aus verschiedenen Gründen fehr daran, keinen Tag zu verlieren. Diese Anderung meines Reise= planes erscheint mir um so verlockender, als wir, auf der Anhöhe des Plateaus angelangt, nunmehr den Gebirgsstock des Gerhun direft vor uns liegen haben. Durch das tief eingeschnittene Meffes= tal von uns getrennt, das zu unseren Füßen liegt, erscheint der Aufbau des Gebirges von dieser Stelle aus besonders imposant, und somit nehme ich den Dolmetscher beiseite und bespreche mit ihm meinen Plan. Als der Dolmetscher mit den beiden Kaids die Anderung der Tour bespricht, stößt er gang unvermutet bei bem älteren der beiden, dem Gerhuni, auf nachhaltigen Wider= stand. Er sei ausdrücklich dafür verantwortlich gemacht worden, mich den Weg zu führen, der in den Geleitsbriefen vorgeschrieben sei, und dieser führe nach Beni Amar. Mich auf einem anderen Bege in den Serhun zu geleiten, dazu hätte er keine Berechtigung. Ich berief mich auf das Gespräch mit dem Sultan, der mir auß= drücklich gestattet hatte, überall im Serhun meine Schritte hin zu lenken, wohin ich wollte, nur nicht zu den Heiligtümern. In der Eile der Abreise war ich noch nicht dazu gekommen, mir vom Dolmetscher die Sultansgeleitsbriefe, insonderheit den offenen Geleitsbrief, der unterwegs vorgezeigt werden follte, überseten zu laffen. Alls nun der Dolmetscher überfett, ftellt fich heraus, daß in dem Geleitsbriefe eine feste Route vorgeschrieben worden ift, die lautet: nach Beni Amar, von dort aus nach Volubilis und dann jum Tselfat! Außerdem versichern die Soldaten, fie hätten die Instruktion erhalten, mich nirgends anderswo, als auf dieser Route zu führen. Ich bin im höchsten Grade überrascht und fann mir nicht vorstellen, daß hier ein Migverständnis vorliegen soll. Auch der Dolmetscher ist derselben Meinung. Ob es nun dem

Sultan leid geworden ift, die mir gegebene Zusage zu erfüllen, ober ob der wohlweisliche Makhsen, der ja schließlich dem Brief die lette Form gegeben hat, flüger sein wollte als der Sultan, jedenfalls ist, wenn ich diese Route einhalte, für mich jede Aussicht geschwunden, gerade in den noch unbekannten Teil des Gebirges einzudringen. Denn die Route Beni Amar — Bolubilis und von Volubilis zum Tselfat läßt diesen ganzen geheimnisvollen Aufbau des Gebirges links liegen. Außerdem ist schon mancher Europäer in Volubilis gewesen, und legthin hat noch Graf Pfeil sehr ein= gehende Untersuchungen im Tselfatgebiet angestellt, so daß also eine Befolgung dieser Vorschrift für mich geradezu das Aufgeben der Reise bedeutet. Ich zweifle im ersten Augenblick, ob es besser ist, nach Fas zurückzukehren und das Migverständnis aufzuklären. Aber ich gewärtige, daß man mich dann mit allen möglichen Praktiken der Politik hinhalten wird, und daß dann überhaupt ber ganze Zweck der Reise verloren geht. Wenn ich einfach auf eigene Faust weiterreite, könnte man in Fas glauben, man hätte mir einen geschickten diplomatischen Streich gespielt, und sich ins Fäustchen lachen, während, wenn ich die Sache an die große Glocke hänge, mir das erstens nichts nüten wird, und mir zweitens dann erst recht Sindernisse in den Weg gestellt werden dürften. ist aber, wie gesagt, ganz ausgeschlossen, etwa von Volubilis aus die Tour in das innere Serhungebirge anzutreten. Straße dahin führt über die Stadt, die die heilige Moschee des Mulei Idris einschließt. Da aber diese Stätte die gefährlichste im ganzen Gebirge ift, so kann man die Festung nur nehmen, indem man von hinten herum kommt und nach Möglichkeit ver= fucht, sich beim Abstieg um Mulei Jdris herumzudrücken. bin einerseits niedergeschlagen, andererseits emport über diese Enttäuschung. Aber bald gewinnt guter Mut die Oberhand, und fomit heißt es denn auf eigene Gefahr handeln und die Treulosigkeit, die mir gespielt wurde, mag sie liegen auf welcher Seite fie will, durch Lift in ihren Wirkungen zu neutralisieren. Bereits unterwegs habe ich aus der Unterhaltung mit meinen beiden Soldaten gesehen, daß zwischen ihnen eine gewisse Rivalität besteht, die sich natürlich nur auf die von mir erwarteten Trinkgelder bezieht. Somit behandle ich denn zunächst die für mich so

schmerzhafte Entdeckung äußerlich durchaus ruhig und marschiere ein Stück in der urspriinglichen Richtung weiter. Doch nehme ich mir den Dolmetscher auf die eine und den jüngeren der beiden Kaids, nicht den alten Serhuni, sondern den Schrarda, der an sich für das Serhungebiet unverantwortlich ist, auf die andere Seite. Ich lasse ihm von meinem Dolmetscher ein blankes Durostück in die Hand drücken, das zunächst die Wirkung ausübt, daß sich das narbige Gesicht meines Schrarda wie Sonnenlicht aufhellt. Dann wird der Dolmetscher auf ihn gehett. Er soll ihm auseinander= setzen, da wäre doch gar nichts weiter dabei, wenn wir nun einfach auf den Serhun losmarschierten. Dem Kaid liegt natürlich daran, ben ersten Erfolg auszunuten. Die Hoffnung auf weitere blanke Duros macht ihn gefügig, zumal der Dolmetscher geflissentlich auf den alten Serhuni ihm gegenüber schimpft und ihm ausdrücklich klar macht, dieser bekäme keinen blanken Duro von mir, weil er ein solcher Feigling wäre. Der Makhasni zeigt sich auch den Vorschlägen jett durchaus nicht mehr abgeneigt. Bereits fängt er an, den Alten zu hänseln. Er bleibt ein Stück zurück und jagt dann plötlich in toller Fantasia von hinten an dem Alten vorbei. Dieser reitet ein sehr nervöses Pferd, das nun kaum mehr zu bändigen ift. Dann geht die Ulkerei weiter. Der Schrarda hänfelt den alten Serhuni, er wäre ein gang schlapper Rerl, und er, der Schrarda, wenn er die Berantwortung für den Serhun hätte, er wollte mich überall hinführen, ohne daß mir, so lange er dabei wäre, auch nur ein Härchen gefrümmt würde, und wenn ich wollte, dann wolle er mich auch jett im Serhun führen, wohin ich es wünschte. Der Alte streitet sich nun eine Weile mit seinem jüngeren Kameraden herum. Während die beiden noch im beften Zanken sind, befestige ich gelassen meine Uhr am Leder= armband, binde mir an zwei Enden eines Bindfadens Notizbuch und Bleistift fest, stecke meinen Kompaß in die linke Brusttasche und notiere in aller Gelassenheit in mein Notizbuch: "2 Uhr 5 Min. am Rande des Hochplateaus von der Richtung der Fischerschen Route beim ersten "n" in "Tonboden" ab nach SW 60 W. Gras= fteppe, geringe Steigung 1)". Damit lenke ich mein Pferd, einem

<sup>1)</sup> Die hier verzeichneten Kompaßpeilungen sind sämtlich magnetisch. Bei ber Kartenzeichnung ist eine durchschnittliche örtliche Mißweisung von 16 Grad

schmalen Pfade folgend, nach links ab in der Richtung auf die Berge zu. Meine Leute mit den Tieren folgen ohne weiteres. Die beiden Raids, die mährenddessen in der ursprünglichen Richtung vorausgeritten find, sprengen, als sie sehen, daß ich die andere Route einschlage, quer über die Halde. An die Spite des Zuges sett sich der unverantwortliche Schrarda, der Kaid Buschda, der, wie es scheint, ein ganz mutiger Bursche ist, wenn man seinem Mut gelegentlich mit einem Silberlinge zu Silfe kommt, und zögernd folgt der Karawane der verantwortliche Alte, der ein über das andere Mal jammert, was wir Schlimmes täten, und abwechselnd Mulei Idris den Jüngeren und Mulei Idris den Ülteren anruft, dessen Grab und Heiligtum inmitten des Serhun= gebirges wir durch unser Erscheinen zu entweiben uns anschicken. Er erfleht die Nachsicht der Heiligen für das Unternehmen, an dem er ohne seinen Willen teilzunehmen gezwungen wird, und das ziemlich treffend beleuchtet wird durch eine Bemerkung des Grafen Pfeil, in der es heißt, das Eindringen in das Gebirge dürfte ein nicht gang rätliches Unternehmen fein. Die Bewohner des Gebiraslandes seien äußerft unabhängiger Natur. Wollten fie doch felbst dem Gultan faum eine Oberherrschaft über fie gu= gestehen. Nur zu oft unterließen sie die Abführung der fälligen Steuern, die der Baicha dann nur unter den größten Schwierig= feiten und unter allerhand Kunstkniffen einzuziehen imstande sei. Noch ein anderer Umstand erhöhe die Unzugänglichkeit des Gebirges. Graf Pfeil meint die Tatsache, daß das Serhungebirge das Grabmal des Mulei Jdris birgt. Das Heiligtum sei noch heute Gegenstand höchster Verehrung, und der Zugang den räudigen Christen aufs strengste untersagt. Es könne aber dem wißbegierigen Forscher selbst ohne seinen Willen passieren, daß er, von einem Gipfel herabsteigend, keinen anderen Weg finden könne, als den zum heiligtum. Dieses wäre dann ohne Frage entheiligt. Reisende aber dürfte alsbald dahin entsandt werden, wo er dem Beiligen dauernd Gesellschaft zu leiften in der Lage wäre. Da mir

angenommen worden. Die hier mitgeteilten Richtungen wären also durchweg um die Differenz von 16 Grad zu korrigieren, wenn sie auf die Karte ans gewendet werden sollen.

an dieser letteren Aussicht, aufrichtig gesagt, wenig gelegen ift, fo heißt es also um so mehr vorsichtig sein, als meine Schüger nicht ganz zuverläffig find und ihre Entschließungen nach dem blanken Duro richten. In kluger Politik habe ich übrigens nicht unterlassen, unbemerkt einmal zurückzubleiben und dem alten Makhasni ebenfalls einen Duro in die Hand zu drücken, um ihn wenigstens einigermaßen über ben Streich, den wir ihm gespielt haben, zu tröften. Unfer Weg geht nun vorwaltend über Bänke von festem Kalkstein hin, die durch kleine, jetzt trocken liegende Bächlein leicht gegliedert find. Wir erreichen alsbald den Duar El Aubad, der aus etwa 30 Lehmhütten und Kamelhaarzelten besteht. Das Ackerland ringsum ist mit grüner Saat bestanden. Wir befinden uns jett am WSW=Rand des Hochplateaus und steigen über den Kopf der fast wagerecht und ungestört lagernden obersten Kalksteinschicht hinweg, um mit einem etwa 15 % durch= schnittlich betragenden Falle hinunterzusteigen zu dem tiefen Graben des Mekkes. Unter der oberften Kalksteinschicht entspringt eine fleine Quelle, die Quelle des Uad Mghela 1), der sich offenbar mit dem am Mala Diebub vorbeifließenden Salzbächlein vereinigt, um zum Mekkes zu fließen. Nach furzer Zeit befinden wir uns an einem zweiten kleinen Flüßchen, dem Uad Kaua, dem wir zunächst folgen, um ihn alsbald zu überschreiten. Von rechts her leuchtet ein weißes haus zu uns herüber, der Mittelpunkt eines auf einem kleinen Sügel gelegenen Duar, der ungefähr auch den einen der beiden Mittelpunkte einer ovalen, durch die zum Mekkes abfließenden Gewässer gewaschenen Talfenkung darftellt. Bügel, auf dem das Dorf liegt, besteht aus festerem Gestein. Er ist fast rings von kleinen Gewässern umflossen und wird durch diese aus dem Plateau immer mehr herauspräpariert. Infolge des Wasserreichtums liegen hier saftige Wiesen, auf denen zahl= reiche Pferde- und Rinderherden weiden. Der Talkeffel macht geradezu den Eindruck eines Quellenhorizontes. Übrigens muß

<sup>1)</sup> Der Name dieses Flusses (besser Uad Mghila) gibt nach Prof. Schnell einen außerordentlich wertvollen Fingerzeig, wo die nach Leo Africanus (Außsgabe vom Jahre 1632, S. 383—84) von den Römern gebaute Stadt Magilla zu suchen ist. Die Annahmen Tissots und anderer würden auf diese Weise berichtigt werden.

diese Gegend der Ort sein, auf dem die Archäologen eine alte römische Stadt annehmen. In der Tat finde ich alsbald ein Ruinenfeld, von dem allerdings sich nicht ohne weiteres behaupten läkt, daß es aus der römischen Zeit stamme. Im Volksmunde beikt dieser Ort Kas el Bali, also das alte Kas, angeblich gleich= falls ein Berfuch Mulei Idris des Jüngeren zur Städtegründung, die nach arabischer Überlieferung indessen wieder aufgegeben sein foll. Doch nennt die Legende die Gründe dafür nicht, und sie würde feineswegs der Annahme widersprechen, daß es sich hier um wesentlich ältere Ruinen handelt. Derartige Bezeichnungen besiken in Marokko überhaupt nur sehr geringen Wert. Um zu den Ruinen zu gelangen, überschreiten wir zunächst einen ftarken, hier in vier Armen über das Geröll hinfließenden Fluß, der von OSO. fommt und jum Mettes fließt. Wie ich später feststelle, er= giekt er sich mittels eines auf mehr denn 100 m Söhe zu schäkenden Wafferfalls zum Mekkestal hinunter. Ich verfolge den Fluß ftrom= aufwärts. Solange er seine Wasser nicht teilt, ift er 5-6 m breit. In der Mitte des Fluffes fteht ein altes Bauwerk, ein Brücken= rest oder eine ehemalige Wasserstaue, und auf dem jenseitigen (dem rechten) Ufer, etwa 50 m vom Wasser entfernt, befindet sich ein alter Turm auf horizontal lagernden Kalksteinschichten, in die das Flußbett eingegraben ift. Der Turm steht nur noch als eine der Länge nach geborstene Ruine und wird, da die eine Seite abgebrochen ift, auch "Halber Turm" (Es Sumaa el Megerdja) genannt. Der Fluß, der an dieser Stelle lad ben Kassa genannt wird, kommt nach den Angaben meiner Leute aus dem Lande der Beni Mtir. Der Name "Kassa" ist insofern leicht erklärt, als er der Name einer Kabyle ift, die oberhalb dieser Stelle zwei oder drei Duars bewohnt 1).

<sup>1)</sup> Der Uad ben Kassa ist, wie Herr Professor Dr. Schnell auf Grund seiner Bergleichungen seftstellt, identisch mit dem bei Fischer zwischen Uad Rhja und Uad Meheduma namenlos verzeichneten Fluß, der bei de la Martinière Uad ben Hazza, bei Freiherr von Oppenheim (Manuskript) Uad ben Kassa, auf Graf von Pfeils Karte Uad Bl. Kassa heißt. Er ist kein selbständiger Zusluß des Uad Meheduma, wie bei Fischer angedeutet wird, sondern vereinigt sich mit dem Uad Ndja, den er namenlos macht. An den Unterlauf des Uad Ndja legen die Geologen des Mittelalters die alte Stadt Beni Basil, die zu

Mittlerweile haben wir uns im Bogen um das schon erwähnte weiße Saus herumbewegt, das die Kaidwohnung des Afib el Khiaita Fimrila ift. Jest bleibt das Saus, das eine gute Wegmarke abgibt, zu unserer Rechten. Bei einem Keiligtum. einer traurigen Lehmhütte, die von einem Baume beschattet mird haben wir die obere Schicht der Hochebene wieder erreicht, von ber wir bis zu dem Niveau des Fluffes hinuntersteigen mußten, und nun beginnt ziemlich steil der Abfall zum Meffestale. geht zunächst über mehrere Söhenrücken hinweg, die ihre Ent= ftehung zweifellos dem herabfließenden Regenwasser verdanken. Die durch das Wasser angeschnittenen Schichten lagern an dieser Stelle ebenfalls magerecht. Wir dringen nun gur Gohle ber vom Grafen Pfeil untersuchten Kalkbede und sehen diese Kalkschicht rechts von uns in einem schroff nach Westen bin gerichteten Steil= abfall anstehen, über den sich mittels des erwähnten Wasserfalls ber lad ben Kassa zum Tale ergießt. hier bildet er dann mit dem von uns später zu überschreitenden lad Meheduma den Meffes. Der Wasserfall des llad ben Kassa (über 100 m) und der des lad Meheduma (nach Fischer 100 m, nach Graf von Pfeil 150 m) geben die Tiefe der Erosionsfurche an, in der der Mekkes bezw. fein Oberlauf, der Meheduma, den Oftfluß des Djebel Serhun bloggelegt hat. In Windungen, doch vorwiegend in westlicher Richtung, bewegen wir uns auf Ackerland, Mergel= und Lehm= boden vorbei an dem Duar el M'haia, der links über uns liegt. zum Ufer des Uad Meheduma. Dieser entspringt aus der Quelle Uin el Amfaddar, wie meine Leute behaupten, am Fuke der

24

Zabel, Marotto.

Anfang des 15. Jahrhunderts zerftört wurde (Leo Africanus, Ausgabe vom Jahre 1632, S. 272). In neuerer Zeit wurden die Ruinen am Uad ben Kassa, in deren Kähe sich auch eine Anzahl Dolmen sindet, von de la Martinière besucht. (Bergl. Morocco, S. 361/62.) Die Bezeichnung der Ruinen als "Fasel Bali" im Munde der Umwohnenden ist kaum ernst zu nehmen, da sie auch in anderen Gegenden Nord-Marostos, z. B. sür Ruinen am Uad Uargha, austritt. (Braithwaite, The History of the Revolutions etc., London 1729, S. 137; de la Martinière, Morocco, Kartenblatt 3.) Immerhin könnten die Baureste am Uad ben Kassa wegen ihrer Lage zwischen der Stadt Serhun, dem alten Ualisi und dem heutigen Fas jene Bezeichnung mit mehr Recht beanspruchen. (Vergl. Roudh el-Khartas, Histoire des Souverains du Maghreb et annales de la ville de Fas, Paris 1860, S. 31/32.)

Berge von Ssfru, wo auch der zweite Quellssuß des Uad Mekkes, der Uad Djedida, herkommen soll. Beide Flüsse haben sich an dieser Stelle bereits vereinigt.

\* \*

Hier beginnt nun der eigentliche Aufftieg zum Serhun-Gebirge. Wir sind heruntergestiegen von einer Hochebene, die ungestörte, meist wagerechte, nur hin und wieder kaum merklich gesaltete Schichten ausweist und nur durch Erosion und Denudation gegliedert ist. Die tiesste Sinschnittssurche wird herbeigesührt vom Mekkes. Wenn auch dieser hier seinen Namen "Mekkes" noch



Berbergehöft im Gerhun.

nicht führt, so ist doch kein Zweisel, daß der llad Meheduma gegenüber dem llad ben Kassa als Quellsluß des Mekkes angesprochen werden muß, vielmehr als dessen Oberlauf, schon weil seine Rinne erheblich tieser liegt, als die des llad ben Kassa. Auch der llad Djedida kann nur als Nebensluß des llad Meheduma angesehen werden, was auch schon daraus hervorgehen dürste, daß der Meheduma auch nach seiner Bereinigung mit dem llad Djedida im Munde der Eingeborenen noch seinen Namen beibehalten hat, wie an der Stelle konstatiert werden konnte, an der ich den Fluß überschritt. Borwaltende Richtung des Flußlauses war an der libergangsstelle NO., doch biegt der Fluß bald in einer scharfen Kurve nach NW. aus, um ein Flüßchen von links auszunehmen.

Fenseits beginnt nun ein sehr steiler Aufstieg auf eine schroff nach Norden absallende Muschelkalkbank und dann auf ein Plateau von sestem Kalkstein hinauf. Sine kleine Quelle entspringt am Wege. In der Nähe stehen zwei alte Bäume, auffallend wegen der allgemeinen Baumlosigkeit, darunter eine Lehmhütte — ein Heiligtum.

Um 4 Uhr 20 Min. treffen wir bei der Zeltlagerstelle des Duar Skhunat ein. Das Dorf liegt auf einer kleinen, nach allen Seiten, außer nach Süden, abfallenden Terrasse, und zwar dem langen Tal vorgelagert, das sich von dem Paß zwischen den beiden Serhun-Regeln, Djebel Kanusa und Djebel Ait Ssidi Hininterlehnt.

\* \*

Der Duar Sthunat ist bewohnt von Berbern, die sich selbst als solche bezeichnen. Wir sind bereits im Begriff, auf dem bei dem Dorfe befindlichen Plat unfer Zelt aufzuschlagen. Mittler= weile ist der Kaid Buschda in das Dorf gegangen und wird dort zufällig begrüßt durch einen Bekannten, der hier seinen Dar, sein Saus, besitzt. Dieser lädt uns allesamt ein, in seinem Gehöft gu wohnen. Der erste Empfang im Djebel Serhun ist also nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir nehmen die Einladung auch gern an. Denn auf der Plateauecke, wo unser Zelt stehen sollte, weht ein scharfer Wind. Somit ziehen wir hinein in das Gehöft. Dieses besteht aus einem einstöckigen, aus Ropfsteinen gebauten Saus, das erste Mal, daß wir einen der= artigen Steinbau näher fennen lernen, der charafteristisch ist für die Berbergebiete. Der Hof ist annähernd quadratisch. Haus steht in einer Ede des Quadrats, und zwar besteht es aus zwei rechtwinklig aneinandergesetzen Flügeln, die je aus einem Raum bestehen, der zu ebener Erde liegt, dessen Fußboden aus Lehm gestampft ist, und zu dem man durch eine Holztür ohne weiteres von draußen hineintritt. Der eine Raum, der sonst dem Hausherrn und der männlichen Bewohnerschaft des Hauses als Aufenthaltsort dient, wird uns zur Verfügung gestellt, mährend die Frauen in dem anderen Raume untergebracht sind, wo sich auch die Feuerstätte und die Sandmühle befindet, die in keinem derartigen Hause sehlt. Auf dem Dach des Hauses hat ein Storch sein Nest aufgeschlagen. Er ist so zahm, daß er nicht wegkliegt, als die ausländische Karawane in den Hof hineinzieht, sondern gelassen auf einem Beine steht und mit dem Schnabel klappert. Das Steingebäude ist mit einem Strohdach gedeckt, das zugleich die Decke des Innenraumes bildet. Außer diesem Hause steht auf dem Hose noch ein großes Ziegenhaarzelt. Es dient als Wirtsschaftsgebäude. Darunter stehen die Pflüge und Tröge. Der

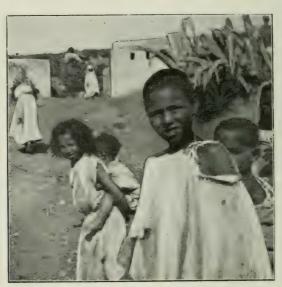

Rindertypen aus bem Gerhun.

andere Teil des Hoses wird eingenommen von einem großen Misthausen, sowie von dem Platz, auf dem während der Nacht die Herden, die gegenwärtig noch draußen weiden, lagern. Das Ganze ist umgeben von einem Dornenwall, dessen Eingang in der üblichen Weise nachts ebenfalls mit Dornen verstopst wird. Unsere Gastsreunde bezeugen uns große Liebenswürdigkeit. Sie putzen das Gemach, in das ich einquartiert werde, schön sauber. Ich habe ja jetz zur Freude von Hadz Hussein und Buschma einen "Esel," den mir Gerr Löhr geliehen hat, und dieser braucht

bloß aufgeklappt zu werden, dann ist das Bett fertig. Infolge= dessen benute ich meine eigene Erfindung nur noch in Gestalt des Tisches. Dieser wird draußen aufgeschlagen. Die Hauswand schützt uns einigermaßen vor Wind, und während die Leute braten und backen, überlese ich meine Notizen des Tages und stelle sie bereit, um die tägliche Durchsicht, Korreftur und Übertragung vorzunehmen. Vorerst aber besuche ich noch einen interessanten, hinter dem Dorfe gelegenen Ort, wo sich drei heiße Quellen befinden. Ich versehe mich mit handtuch, Seife und sonstigen Zu= taten, da ich beabsichtige, in einer der Quellen den Staub des Tages herunterzubaden. Dann wandern wir gemeinsam, voran der Kaid Buschda mit der Flinte, dann der Dolmetscher, der Wirt und sein Sohn, nach einem kleinen Talkeffel, aus dem das fleine Bächlein herauskommt, das, wie schon erwähnt, hinunter= fließt zum Uad Meheduma. Nach wenigen Minuten sind wir in einem richtigen Talkessel, der umgeben ist von niedrigen Rändern. In diesem Talkessel befinden sich drei trichterförmige Wasser= tümpel, deren Abfluß eben jener kleine Bach ift. Der größte der Trichter foll der tieffte fein. Er wird ftreng von den Dorfbewohnern gemieden, denn er gilt als ein verrufenes Wasser. Der Sage nach foll hier einmal ein Hochzeitszug vorbeigezogen fein. Das Kamel, auf dem die Braut saß, stürzte in den Quellentrichter hinein, und Kamel nebst Reiterin sah man niemals wieder. Auch noch eine zweite Sage wird erzählt. Es foll einst ein Heiliger hierher gepilgert sein, den der Durst geplagt hat. Er soll dann, wie einst Moses, an den Stein geklopft haben, und die Quellen find geflossen. Offenbar passierte die Geschichte zu einer Zeit, da der lad Meheduma noch nicht existierte, denn sonst hätte es der Beilige einfacher gehabt, 5 Minuten weiterzugehen und aus dem Fluffe zu trinken. Die Quelle, die ich mir zum Baden aussuche, ist die mittlere. Leider verfüge ich über kein Thermometer: aber ich schätze die Temperatur auf etwa 26 Grad Reaumur. In der Tat eine wundervolle Erfrischung, nach heißem Tage am fühlen Abend in einem warmen Bad herumschwimmen zu können! Die Leute warnen mich aber ängstlich, daß ich nicht über den eigent= lichen Trichter hinwegschwimmen soll. Ich bade daher nur in dem erweiterten Trichterbecken, fühle jedoch die Ränder des

Trichters ab, die plöglich steil nach unten absallen. Über dem Trichter selbst findet ein lebhafter Austrieb statt, ebenso Gasentwicklung, die sich in andauerndem Aussprüßen von vermutlich Kohlensäurebläschen äußert. Die Warnungen der Eingeborenen ließen vielleicht auf eine intermittierende einsaugende Tätigkeit des Trichters schließen. Ich habe diese jedoch nicht vorgesunden, sondern ausschließlich eine Austriebstätigkeit feststellen können.



Berberfrau mit Bafferfrug.

Auch diese Quelle, d. h. ihr Trichter, gilt bei den Ein= geborenen als verrufen. Es foll von ihm schon mancher unvorsichtige Badende ver= schlungen worden sein. Ich kann mir diese Mitteilungen nur in der Weise erklären, daß vielleicht die ftarke Kohlen= fäureentwicklung über dem eigentlichen Quellentrichter dem Badenden den Atem benommen hat, und daß er. der Erstickung nahe, seiner Kräfte nicht mehr mächtig war und ertrunkenift. Jeden= falls hätte es keinen Zweck, persönlich die Richtigkeit dieser Theorie auszuprobie= ren. Daß Neugier auch bei den Berbern heimisch ist, das beweisen mir die zahlreichen

Köpfe, die über die Känder der kleinen Talmulde hinweglugen und auf allerhand Zaungäste aus dem Dorfe schließen lassen. Über die Tiese der Quelle kann ich nichts sagen. Ich notiere nur, daß die Eingeborenen gelegentlich 384 arabische Ellen gelotet haben wollen, ohne den Grund zu erreichen. Der Faden langte nicht mehr. Allerdings kann ich nicht sagen, wie lang eine arabische Elle ist. Bereits mit Einbruch der Dunkelheit kehre ich in das Dorf zurück. Die Frauen des Hauses sind mittlerweile sehr fleißig gewesen.

Man hat schnell frische Schafbutter hergestellt und Brotkuchen gebacken. Nun steht beides bereit, und es ist in der Tat ein Genuß, den frischen Brotteig in die milde Schafbutter zu drücken, während dazu als erstes eine Taffe frischbereiteter Kaffee genoffen wird. Der schwedische Betroleumkocher furrt und schnurrt. Auch gibt es frische Milch und Eier, und bald ist auch das Omelett fertig, das mitsamt Brot und Schafbutter den ersten Hunger Aber auch sonstige Genüsse harren unserer noch. Frauen dreben nämlich in der Hütte fleikig an Graupen, die mit Hammelfleisch zusammen Kuftussu abgeben sollen. Indessen müssen wir auf dieses Gericht noch eine Stunde warten; so lange dauert es mindestens noch, bis es gar ift. Infolgedessen benutze ich die Zeit, um mit den Einwohnern des Dorfes schnell noch einmal die Aufzeichnungen des heutigen Tages durchzugehen. Ich befrage sie über jeden einzelnen Namen, den ich aufgeschrieben habe, und forrigiere mit ihrer Hilfe noch manches an ihnen herum. Auch vergegenwärtige ich mir nochmals genauestens die Situation auf der Karte und studiere wiederholt das Wissenswerte über ben Serhun, um es mir stets gegenwärtig zu halten, damit ich Unhaltepunkte habe für die Aufnahmen unterwegs und für die eigenen Beobachtungen. Meine Stalllaterne ift natürlich längst von Buschma zerschlagen worden. Infolgedessen helfe ich mir in der Beise, daß ich ein Stearinlicht auf den Tisch stelle und nach der Windseite ein Buch aufgeschlagen davor setze. Nun brennt die Flamme ruhig, und ich kann ungestört die Bleiftiftnotizen des Tages mit Tinte umschreiben und sie ergänzen, soweit das bereits jekt möglich und nötig ift.

\* \*

Der Kußkussu ist gegessen, und Hadj Hussein hat sich des Langen und Breiten mit den Leuten des Dorfes unterhalten. Sie haben auch nach unserer Reise gefragt, und nun nähert sich mir Hadj Hussein geheimnisvoll und behauptet, er hätte mit mir etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Er hat mir mitzuteilen, daß es nun leider doch unmöglich sein würde, von dieser Seite aus den Serhun zu besteigen. Denn hier im Dorfe hätten wir Glück gehabt, gerade einen Gastsreund unseres mutigen Makhasni zu

finden. Aber auf den Bergen wohnten nur unabhängige Berber, bösartige Menschen, die miteinander im ständigen Krieg lägen, und felbst wenn unsere Sultansbriefe in diese Gegend gelautet hätten, so murde doch sicherlich niemand ihnen irgend welche Beachtung schenken. Denn die Leute oben auf den Bergen er= fennten den Sultan nicht als ihren herrn an. Er hätte sich auch bereits mit den Dorfbewohnern, die uns doch sicherlich nur Gutes wollten, besprochen, und es sei ganz ausgeschlossen, daß wir von bier aus direkt hinaufritten auf das Gebirge. Ich möchte viel= mehr nur getroft im Mekkestale um das Gebirge herumziehen, und wir wollten versuchen, von Beni Amar aus in die Berge einzudringen. Dort hätten wir doch wenigstens auch die beiden Makhasnis ohne weiteres auf unserer Seite. Allerdings zweifle er, daß überhaupt unter diesen Umständen die Reise auszusühren sei. Ich versuche seine Bedenken zu zerftreuen und bin, als das nicht möglich ift, anfangs der Meinung, auch der Dolmetscher sei trinkgeldgierig geworden und beabsichtige, mir nur deshalb vor der Weiterreise Angst zu machen, um sich den späteren Troft eventuell durch ein größeres Geldgeschenk von mir bezahlen zu lassen.

Daß der Dolmetscher umfällt, ist für mich außerordentlich veinlich. Denn ich bin schließlich von ihm abhängig und gänzlich aufgeworfen, wenn er nicht mehr willig ist, meinen Befehlen mit dem notwendigen Nachdruck Geltung zu verschaffen. einem gewissen Grade ist ja in der Tat der Dolmetscher der Kommandierende der einheimischen Begleitung, und von seiner Energie hängt beinahe alles ab. Ich biete ihm daher zunächst eine Belohnung an, wenn er konsequent bleiben und die Leute überreden würde, mit mir weiter zu reiten. Aber meine Ralfulation ist falsch. Er meint: "Sie können mir noch so viel bieten, ich könnte Sie nicht führen." In der Tat befinde ich mich in einer im höchsten Grade peinlichen Situation. Ich stehe jetzt trok des Schnippchens, das ich heute den Makhasnis gespielt habe, por dem Augenblick der Entscheidung, entweder das Ganze aufzugeben oder das Ganze zu wagen. An folchen Momenten hängt in der Tat bisweilen der ganze Erfolg einer Reife. Bin ich nun aber so weit gekommen, so will ich mir wenigstens später

nicht den Vorwurf machen, inkonsequent gewesen zu sein. Somit entschließe ich mich dafür, das Ganze zu wagen. Ich schicke daher die Leute zunächst schlafen. Die beiden Mathasnis und meine Araber haben sich bereits unter dem vorstehenden Strohdach des Hauses neben den männlichen Bewohnern des Gehöfts ihre Schlafstätten zurechtgemacht, und es fällt ihnen auch nicht schwer, einzuschlafen. Denn sie haben sich, da die Gastfreundschaft außer= ordentlich reichlich gewährt wurde, den Magen vollgeschlagen, wie sie es immer tun, wenn ihnen erlaubt wird, zu essen, so viel sie wollen, und außerdem erscheint es so, als hätte die Erklärung des Dolmetschers genügt, um mich nun doch noch zu veraulassen, von der gefahrvollen Reise in lekter Minute zurück= zutreten. In diesem Bewuftsein, wieder einmal einer großen Gefahr entgangen zu sein, schnarchen sie denn auch bald und schlafen den Schlaf des mit klitschigem Brot und Schafbutter bis oben hin ausgefüllten marokkanischen Magens. Ich sike noch und mache meine Notizen. Dann lege auch ich mich schlafen. Es ist kein angenehmes Gefühl, mit dem ich heute mich niederlege. Der Verdruß und das Ungeziefer läßt mich nicht schlafen, und in meinem Traumzustand überlege ich mir, wie ich morgen meinen Willen meinen fämtlichen Leuten gegenüber, einschließlich des Dolmetschers, durchseken werde.

\*

26. März.

Es ift Tagesanbruch und kurz nach 6 Uhr, als ich mich von meinem Lager erhebe, mich schnell ankleide und dann mit wildem Schreien und Schimpfen unter die Schläfer fahre, bei denen das libermaß der Nahrung eine ähnliche Wirkung auszuüben scheint, wie bei unsereinem eine kräftige Waldmeisterbowle am Abend zuwor. Jedenfalls taumeln sie, als sie sich erhoben haben, ziemlich energielos hin und her. Es ist in der Tat nicht angenehm, in dieser polternden Weise vom Herrn ausgeweckt zu werden und sich von ihm gleich in frühester Morgenstunde ansahren und ausschelten zu lassen. Ich spiele heute morgen sozusagen den wilden Mann. Ich schimpse und schreie absichtlich über jede Kleinigkeit. Lappalien, die ich sonst ohne weiteres hätte durch-

gehen lassen, werden zu großen Ereignissen aufgebauscht. Da ist auch fein einziger, der nicht seinen gehörigen Wischer befäme, weil er irgend etwas versehen hat oder nicht ordentlich macht. Um meisten bestürzt ist Buschma, der sich sonst stets meiner besonderen Zuneigung erfreut hat, und der mir auch gern als Zielscheibe gut= mütiger Sänseleien diente. Schlieflich weiß er gar nicht mehr, was er machen soll, sondern steht da wie ein einfältiger Pinsel und frakt sich unter dem Turbantuch. Sadi Sussein behält noch am meisten den Kopf oben. Er will mir mit Vernunftsgründen beikommen. Ich bin aber heute für diese vollständig unzugänglich und weise ihn barsch ab, indem ich ihm sage, er hätte den Mund zu halten und das zu tun, was ich ihm beföhle. Auch die beiden Raids sind einigermaßen überrascht und greifen von selbst fest zu beim Aufpacken und Satteln, mährend die armen Wirtsleute gar nicht wissen, was eigentlich für ein Teufel in mich gefahren ist, der ich gestern abend noch so freundlich gestimmt war. Indessen sehen sie die Sache bald etwas ruhiger an, als ich nach marok= fanischer Sitte dem jüngsten Kinde als Gaftgeschenk einen harten, blanken Duro in die Hand drücke, und das kleine Baby damit triumphierend zu den Eltern läuft. Nun bedanken fie fich mit vielen Krakfüßen. Bährenddeffen ift alles gefattelt und gepacht. Die Karawane steht abmarschbereit auf dem Hofe, und die Makhasnis schwingen sich bereits zu Pferde. Ich lasse sie noch einen Augenblick warten und rufe mir den Dolmetscher. Dann frage ich ihn: "Sie weigern sich also, mich weiter dahin zu führen, wohin ich es wünsche?" Er wiederholt, er könne es nicht verantworten, daß er mich, wie meine Absicht sei, auf das Gebirge hinaufführe. Das fei zu gefährlich, und Allah und die Beiligen würden ihn noch besonders strafen. Daraufhin steige ich zu Pferde, und die Karawane sekt sich in Bewegung. wir aus dem Dornengehege heraus find, rufe ich dem Dolmetscher zu, er foll mich auf dem direften Weg nach Fas führen. Daraufhin herrscht einige Bestürzung. Er fragt mich, warum denn nach Fas, wo wir eben herkamen. Ich hätte doch gesagt, ich wollte nach der Küste reisen und von dort hinauf nach Tanger. Ich antworte ihm: "Wir reiten deshalb nach Fas zurück, weil ich mir dort in der Mellah einen Juden an Ihrer Stelle als

Dolmetscher engagieren will, da Sie mir den Gehorfam verweigern." Hadi Hussein wußte im ersten Augenblick nicht, was er sagen sollte. Denn oft genug hatte auch er mir zu verstehen gegeben, wie sehr er als frommer Moslem die Juden verachte. Dann brauft er auf und fagt: "Sie haben mich als Dolmetscher für die ganze Reise engagiert, und ich dulde keinen Juden noch neben mir!" Ich antworte ihm gelassen: "Gewiß habe ich Sie als Dolmetscher für die ganze Reise engagiert. Benn Sie mir aber den Geborfam verweigern, bin ich gezwungen, mir einen anderen Dolmetscher zu nehmen. Ich entlasse Sie daher auf der Stelle, will Ihnen indessen erlauben, mit der Karawane zusammen zur Küste zu wandern. Dort werden Sie Ihr Dampferbillet bekommen, und dann können Sie zurückreisen nach Tanger. Aber der Jude ist dann mein Dolmetscher, und Sie haben überhaupt nichts mehr zu fagen. Also vorwärts nach Fas!" Er trifft noch keine Anstalten, den Leuten den Befehl mitzuteilen. Ich schreie ihn also an, er foll den Makhasnis überseten, daß es nach Kas zurück-Hadi Huffein tut es aber nicht, sondern tritt an mich beran, füßt mir das Anie und fagt: "Herr, ich führe Sie, wohin Sie wollen, und wenn der heilige Mulei Joris gleich einen Fels vom Berge auf mich wirft. Wie können Sie mir das antun, daß Sie mir drohen, an meiner Stelle einen Juden zu engagieren?" Ich fage daraufhin nichts weiter und bin dessen auch überhoben. Denn alsbald ift Sadi Suffein wieder derjenige, der sich als herr der Situation fühlt und nun feine gange Autorität feinen eigenen Landsleuten gegenüber einsett, als er ihnen erklärt, wir würden doch auf die Berge hinaufreiten. Ich kann es an den dummen Gesichtern sehen, die sie machen, als der Dolmetscher ihnen diese überraschende Wendung mitteilt. Sie widersprechen zwar, aller= dings nur sehr vorsichtig. Schon aber wirft sich der Dolmetscher in die Bruft und ergreift den Bügel des Maulefels von Sfidi Omar Brada und lenkt diesen auf den Beg zu den Bergen. Wie es fehr häufig ift, wenn Wille gegen Willen ausgespielt wird: der stärkere Wille fiegt, und somit folgen auch die anderen schließlich gang von selbst dem Dolmetscher und mir, die wir bereits im Begriff find, um das lette haus des Dorfes herumzubiegen in der Richtung auf den Kanufa los. Es ist 3/49 Uhr,

als wir nun endlich aufbrechen. Der Weg führt zunächst in der Talsenkung hin, die an dem Baß zwischen den beiden höchsten Serhun-Bergen wurzelt. Alsdann geht es, in fanften Windungen leicht ansteigend, an der linken (füdlichen) Lehne des Tales ent= lang, vorbei an Getreide= und Weideland. Die Talmulde besteht vorwiegend aus Mergelboden. Zeitweilig tritt aus der Mergel= schicht Muschelfalf in Bänken zutage. Bald verlassen wir den Sana und den daran entlang ziehenden Weg, der zu zwei am Abhange des Kanufa liegenden Duars führt, und ziehen auf der Talsohle weiter. Nach etwa 20 Minuten überschreiten wir eine von links den Abhang hinunterziehende trockene Regenrinne. Der Hauptweg führt an der von uns verlassenen Lehne entlang in westlicher Richtung weiter. Bald beginnt der Weg steiler anzusteigen. Das Tal verbreitert sich zu einer Mulde, die sich später steil aufrichtend zwischen die beiden Gipfel Kanufa und Ait Ssidi H'ssein hinaufschiebt bis zu der Stelle, an der die beiden Bergricken scheinbar zusammenwachsen. Die Schichten des Kanufa ragen unter, die des Ait Sfidi S'ffein iiber diefer Salde in die Söhe. Rechts neben uns läuft längs unserem Wege ein Flükchen, etwa zwei Meter breit und etwa einen halben Meter tief in vielen Windungen in das die Halde bildende Gemisch von Geschotter und lehmig-tonigem Bindemittel eingeschnitten. Unser Weg führt über Schwarzerde, die mit Gerste und Weizen aut bestanden ist. Die sämtlichen Vorhügel bestehen, soweit erkennbar, aus tonigem Mergel. Die Schichten der Berge und Hügel zur Rechten lagern anscheinend ungestört. Die Schichten an der uns zugekehrten Seite des Kanufa sind nach So. aufgerichtet. Nach Often hin, also auf der uns halb zugekehrten Seite, sind fie ziemlich schroff abgebrochen, so daß ihre Lagerung an dieser (seit= lichen) Bruchstelle ein annähernd senkrecht zu ihrer Fläche ge= schnittenes Profil ergibt. Das Dorf am Fuße des Berges vor uns rechts, des Diebel Ait Ssidi Hisfein, mit Ramen Afib Ait Ssidi H'ffein, das wir schon am Tage vorher rechts aus bedeuten= der Höhe herunterlugen sahen, verschwindet hinter einer Borhöhe. Im Weften erkennen wir die beiden Dörfer am Fuße des Kanufa, zu denen der Hauptweg vom Duar Sthunat aus, den wir verließen, hinführt. Nach 3/4 Stunde überschreiten wir das

Flüßchen, dessen Name lad Ait Ssidi Historist ist. Mach steilem Aufsteig auf die nördliche Berglehne bewegen wir uns eine zeitzlang auf der Höhe ihres Rückens, eines Ausläusers des Djebel Ait Ssidi Historis, der etwa NW.-SO. streicht. Der Weg führt an der obersten Partie der Berglehne entlang über Mergel. Gegen 10 Uhr überschreiten wir den von rechts herunterkommenden llad Ait Ssidi Historischeiten wir den von rechts herunterkommenden llad Ait Ssidi Historischeiten wir den von rechts herunterkommenden llad Ait Ssidi Historische Weginnt ein sehr steiler Aufstieg. Der Weg ift mit Steinen und wilden Feigen eingefaßt. Zahlreiche Serden weiden dort, namentlich von Ziegen, deren einige silberne Gehänge in den Ohren tragen. Diese Ziegen sind in ganz Marokko berühmt. Sie gelten als heilig, und man sindet sie besonders häusig als Schoßtiere der Frauen. Pollstücke von Sandzstein, Marmor, Muschelkalk und Quarz siegen umher.

Durch zahlreiche größere Bruchstücke, die vom Steilabfalle des Djebel Ait Ssidi Historia stammen, gelangen wir zum Dorse gleichen Namens, dem Asib Ait Ssidi Historia, wo einst Rohlfs übernachtete, dessen Koute ich hier freuze. Das Dorf besteht nur aus Steinbauten: Hütten aus unbehauenen Feldsteinen mit Giebeln und Reisigdächern. Nur das Haus des Priesters zeigt städtische (arabische) Bauart, gerade Mauerlinien mit weißem Bewurf und flaches Dach. Das Dorf wird ausschließlich von Schürfa bewohnt, die sich selbst als "Berber" bezeichnen.

Hier beabsichtige ich nun mehrere Tage zu raften, um die beiden höchsten Berge des Gebirges, zwischen denen es in der Mitte etwa 250—300 m unter ihren höchsten Spizen liegt, zu ersteigen. Im Süden der Stelle, wo ich das Zelt aufschlage,

<sup>1)</sup> Dieser Fluß entspringt am Djebel Ait Ssidi Hein, und zwar am N.-Abhange. Seine Quelle ist annähernd unterhalb der höchsten Spike des Ait Ssidi Hein zu suchen, und zwar in der Nähe des schon erwähnten römischen Kastells. Die Quelle läßt ihr Wasser zunächst in etwa ONO. weiterssließen in der Talform zwischen der den Djebel Ait Ssidi Historia bildenden Schicht und der sich darüber schiebenden nächsten nördlichen Schicht. Da, wo der Steilabsall des Djebel Ait Ssidi Historia zu Ende ist, windet sich dann das Abslußwasser der Quelle nach Süden hinunter zu dem Tale, in dem wir uns bewegen. Hier vereinigt es sich mit dem Uad Ssidi Abdallah den Taasist, dessen Quelle unvergleichlich kräftiger und mit ihrem Wasser auch maßgebend ist für die Richtung des Erosionstales, in dem wir hinaufzogen.

erhebt sich der runde Rücken des Djebel Kanufa, während unser Dorf selbst direkt unterhalb des Steilabfalls des Djebel Ait Ssidi

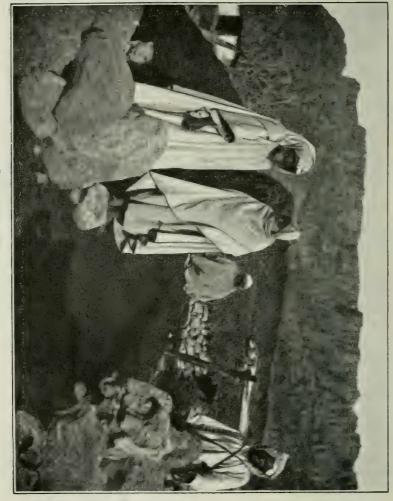

Hispien gelegen ist. Es ist allerdings noch zweiselhaft, welchen Empfang man mir bereiten wird. Wir wandeln ja hier auf verbotenen Wegen, und gerade vor den Dörfern auf den beiden

Littefte aus bem ufib nit Sfibi &'ffein.

erwähnten heiligen Bergen hatte man meine Leute auf das Einsbringlichste gewarnt. Ich schicke also den einen Soldaten mit den Sultansbriesen zu den Ültesten des Dorfes, während ich mittlerweile mit den zurückbleibenden Leuten auf der Lagerstelle das Zelt aufschlagen lasse.

Naturgemäß hat das Erscheinen eines Fremden an dieser Stätte Aufsehen erregt. Die Dorfältesten haben sich schon verfammelt und bezeigen eine ganz auffallende Zurückhaltung. Nun wird erst der Briefter gerufen, der lesen und schreiben kann, und er verlieft denn auch bedächtig den ihm von dem alten Serhuni iiberreichten Sultansbrief. Wie es scheint, will es den Leuten absolut nicht einleuchten, daß der Weg nach Beni Umar, der in dem Sultansbriefe vorgeschrieben ift, durchaus über ihr Usib führen foll. Sie schicken daher den Soldaten zurück mit dem Auftrag, diesen Einwand aufzuklären. Ich lasse ihnen antworten, ich sei in der Tat auf der Reise nach Beni Amar begriffen. Wir hätten uns aber verlaufen und würden von hier aus auf dem ihnen ja befannten Wege auch nach Beni Amar weiterreiten. Vorderhand aber bäten wir um die Gastfreundschaft des Dorfes. Es entspinnt sich nun eine Diskussion, an der sich jest auch der Raid Buschda beteiligt, der sich bei den Schürfa durch einige schlechte Wike einführt. Wenigstens strampelt er bei seiner Er= zählung mit den Armen und Beinen in der Luft herum und erregt bei den so bedächtigen Schürfa mahre Lachsalven. Mittler= weile haben wir in aller Gile bereits das Zelt aufgerichtet, und Sadi Suffein hat auch fofort meiner Unweisung gemäß den Betroleumkocher in Brand gesett. Während dieser Diskussion haben sich nach und nach auch die Altesten des Dorfes genähert und sind an das Zelt herangekommen. Die Diskussion stockt, und sie betrachten sich neugierig den Betroleumapparat. Erstaunen bemerken sie, wie plöglich aus dem Gifen die Stich= Diese Situation benutt Sadi Suffein, flamme berausschlägt. um ihnen mit Aufgebot vieler Worte zu erzählen, wie die Stichflamme entsteht. Die Leute seben neugierig zu, schwaten und fragen und lassen sich das interessante Ding immer wieder neu erklären, weil sie es nicht verstanden haben. Über all dem kocht das Teewasser. Hadj Huffein bereitet in aller Gelaffenheit, und indem er die Dorfältesten andauernd durch sein Schwagen unterhält, den Tee, und als dieser fertig ift, reicht er die gefüllten Teegläser den Altesten, wie es marokkanische Sitte ift. Diese sind mittlerweile in das Zelt hineingekrochen und haben sich Sie können sich immer noch nicht über den Betroleumapparat beruhigen und nehmen arglos die Teegläser in die Sand, woraufhin sich dann das übliche Gluckfen und Schlürfen hören läßt. Plöklich fährt einer der Schürfa mit einer erschreckten Bewegung auf und macht die anderen darauf auf= merksam, sie hätten ja bereits in meinem Zelte Tee angenommen, und damit sei die Gastfreundschaft, über die sie sich noch nicht ichlüssig geworden wären, besiegelt. Somit bleibt ihnen nichts weiter übrig, als sich allgemeiner Heiterkeit zu erfreuen und mich nunmehr ohne weiteres einzuladen, in ihrem Usib als ihr Gaft= freund zu wohnen. Sie ersuchen mich, in das Dorf hinein= zufommen und bieten mir zur Wohnung eine Steinhütte an. Ich lehne aber, durch die Erfahrungen der vergangenen Nacht gewißigt, ab. Denn trok des Windes, der hier oben weht, ziehe ich mein rein= liches Zeltlager im allgemeinen doch stets der Unterkunft in einer maroffanischen Sütte vor. Mittlerweile geben wir an die Zubereitung des Mittagessens. Nachdem erreicht ift, daß wir über unsere Sicherheit beruhigt sein können, ift feine Zeit zu verlieren. Denn ich beabsichtige, den Nachmittag noch auszunuten, um eine Erfursion zu unternehmen auf den am schwierigsten zugänglichen und heiligen Berge Kanufa.

\* \*

Ich lasse die Altesten des Dorfes bitten, mir aus ihrer Mitte einige Leute mitzugeben zur Führung und zum Schutz. Aber trot der Gastsreundschaft sind sie dazu nicht zu bewegen. Denn sie liegen mit den beiden Dörfern, denen der Djebel Kanusa angehört, und denen speziell die Bewachung des Grabmals des Heiligen vom Berge, des Ssidi Abdallah ben Taasist obliegt, in beständiger Fehde. In der Tat sinden wir bestätigt, was uns bereits im Duar Sthunat gesagt wurde, daß hier noch Krieg herrscht zwischen Dorf und Dorf. Die Leute aus dem Lit Ssidi Historians des daher nicht, das Gebiet jener beiden Dörfer zu

betreten, und ich muß also mit meinen Leuten allein sosziehen. Ich bin gesaßt darauf, daß diese Besteigung zu Verwickelungen



führen kann, und somit werden denn sämtliche versügbaren Waffen mitgenommen. Habet Husseller gibt seinen Revolver an Buschma ab und nimmt dafür den Hinterlader des alten Serhuni mit, der Jabel, Marotto.

Berberhitte im Ufib Nit Gfibi B'ffein.

wieder einmal vor Angst gittert und deshalb gurückgelaffen wird als Wache bei dem Zelt und beim Gepäck. Allein begleitet von Sadi Suffein und Buschma, der mit Sack und Steinhacke auß= geriistet ist, und von dem mutigen Kaid Buschda, dessen Mut ich inzwischen wiederum mit einem Duro zu Hilfe gekommen bin, ziehe ich, bis an die Zähne bewaffnet los, und zwar geht es zunächst zwischen Gräbern und Votiv-Steinppramiden steil den Sang hinab zum Tal des kleinen Flüßchens, das teils weiter oben aus der Hohlform, in der wir uns befinden, seine Wasser bezieht, in der Hauptsache aber gespeist wird aus einer Quelle, die da zutage tritt, wo die oberste hier wegradierte Kalkdecke des Gebirges dem Grundgebirge aufliegt. Es geht nun zunächst auf die beiden schon mehrfach erwähnten Dörfer am Fuße des Kanufa los. Sie gehören zusammen, das heißt sie verdanken wohl demselben Un= siedlungsafte ihren Ursprung und Namen als El Usib dar Dmana Dah't el Kanufa 1).

<sup>1)</sup> Es iff basselbe Dorf, in bem ber frangofische Reisende Marquis be Segongac, beffen Reifen übrigens ju jener Beit noch nicht publiziert worben waren, und von benen ich erst nach meiner Rückfehr nach Guropa Kenntnis erhalten habe, unerfannt als muhammedanischer Begleiter eines ber Schurfa von Uafan gewohnt hat, die auch hier im Gerhun große Befitungen haben. Das Dorf heißt bei be Segonzac: Asib de Sidi abd Allah ben Tazist. Marquis be Segonzac hatte in dem Mfala Bu Rafchusch im Gebiete ber El Ubaia übernachtet. Das Dorf liegt an dem Berbindungsruden zwischen Djebel Serhun und Djebel Tfelfat und ift von mir auf der hinreise nach Fas paffiert worben. Bon hier aus ftieg be Segonzac offenbar hinab zu dem Mfala Beni Amar, bas auf ber Talfohle zwischen bem Gerhun und bem im Norden vorgelagerten Salggebirge liegt, und von ba aus ju ben fteilen Felfenneftern hinauf, bie an diefer Stelle etwa 300 m über Rfala Beni Amar am oberften Rande bes nördlichen Steilabfalles bes Serhungebirges wie Adlernefter fleben. Er folgte nun vermutlich ber Route von Rohlfs, der auf schlüpfrigen Wegen, Mulei Idris rechts liegen laffend, über fteile Berge und Klippen gum Kamme bes Gebirges (Diebel Mit Sfidi B'ffein) emporftieg, ben er in fieben Stunden erreichte. Bon dort aus fah Rohlfs Fas el Djedid, den Djebel Salagh und die unteren Stufen bes Mittleren Atlas im Guben, nicht aber bas burch Berge verbedte Mefnas, und gelangte in einer weiteren Stunde gu feinem icon ermähnten Rachtquartier, bemfelben Dorfe Mit Sfibi B'ffein, mo mir lagerten. Leiber fagt be Segongac über feine Route gum Djebel Ait Sfibi B'ffein gar nichts. Er erklärt nur, daß er bas Tal bes bei Beni Amar aus dem Gebirge tretenden lad Sthirat aufwärts gezogen ift, bas nach Guden gu

Im Tale angelangt, überschreiten wir den Fluß Uad Ssidi Abdallah ben Taasist. Dieser entspringt in etwa ein Viertel Höhe über der von uns überschrittenen Stelle am Kanusa zwischen weichem Sandstein und darunter liegendem Ton. Toniges Schwemmland füllt das schmale Erosionstal aus. Wir steigen, das Dorf links lassend, bei einem heiligen Baume, unter dem eine Moschee, eine Lehmhütte, steht, steil in die Höhe und erreichen ein unter Bäumen verstecktes steinernes Heiligtum, das ebensalls links bleibt. Es ist das Grab des Ssidi Abdallah ben Taasist, der an Heiligkeit gleich hinter Mulei Jdris dem Alteren kommen soll. Nach 10 Minuten besinden wir uns an der Quelle. Un ihr vorbei sührt ein schmaler Weg, vom Dorse herkommend, nach der Höhe des Berges. Die durch die Quelle angeschnittenen

immer enger wird (er verzeichnet hier ben Ort "Renadag", Rhandaf = Schlucht) und in die Mulde ("cuvette") "Dobian" gelangte, die ich felbst späterhin als freisrunden Keffel im Nordwesten und etwa 150 m unterhalb der höchsten Spite des Djebel Ait Sfibi B'ffein feftstellte. Er mandte fich von dort aus, offenbar ohne die Spite des Gebirges zu ersteigen und dort Beobachtungen anzustellen, jedenfalls auch ohne zu bemerken, daß er sich hier unterhalb der höch ften Erhebung des Gebirges befand, zu der bereits von dem frangösischen Archäologen de la Martiniere erwähnten römischen Zitadelle, die de Segongac ziemlich willfürlich als "Rasbah Zerhoun" bezeichnet. Bon diefer Zitadelle aus, die bei ben Eingeborenen "Rfar er Rumi" (fiehe C. 393 ff.) heißt, ftieg er offenbar in der Talmulde, an deren Rand sie liegt, nach Often hinunter, dem Laufe eines kleinen Flüßchens folgend, und bog bann um ben Oftrand bes nach Sudoften seine Flächen kehrenden Steilabfalles des Djebel Ait Sfidi h'ffein nach Guben ab, um fo ben Ort Afib Sfidi Abdallah ben Taafift gu erreichen, wo er übernachtete. Rohlfs bagegen hat sich offenbar von der "cuvette de Dobian" aus, in ber vier Wege zusammentreffen, füdlicher gehalten und ift unterhalb bes Steilabfalles des Djebel Ait Sfibi B'ffein gu bem bort gelegenen Afib gleichen Namens gezogen, wo er übernachtete. Meine eigene Route fteht in ber Sauptsache senkrecht zu diesen beiden gum Teil identischen Routen. Mit der Route von Rohlfs habe ich gemeinsam den Weg vom Dorfe Mit Sfidi h'ffein bis gur "cuvette de Dobian" - nur in umgefehrter Richtung. Die Route de Segongacs fest in diefer Sohlform mit einem Binfelscheitel auf die meinige auf. Das zweite Mal schneibet seine Route die meinige an der Stelle, an der ich den vom Rfar er Rumi fommen= ben Bach öftlich des Afib Mit Sfidi S'ffein überschreite. Außerdem habe ich seine Route noch an mehreren Punkten unterhalb des Djebel Kanufa und auf bem Plateau des Djebel Ait Sfidi h'ffein am Rfar er Rumi berührt.

Schichten sind nach SSO aufgerichtet. Hier treffen wir einen Mann, ber uns fragen soll, wer uns erlaubt hätte, hierher zu kommen, ber Sultan oder der Heilige. Ich lasse ihm antworten: "Beide!" Da uns Gesahr droht, so verlieren wir keine Zeit, sondern ziehen rasch weiter bergan. Es dauert auch nicht lange, so hören wir im Dorfe kurz hintereinander zwei Flintenschüsse. Unterdessen steigen wir weiter bergauf auf dem Fußwege. Bald ist unser



Reifigfammlerin am Djebel Kanufa.

Standort nur noch wenig niedriger, als unser Zelt auf dem gegenüberliegenden Abhang des Djebel Ait Ssidi Höffein. Über uns steht steil aufgerichtetes Gestein an — weicher Sandstein. Der Hang, in den der Fußweg eingeschnitten war, besteht aus Schwarzerde. Gegen 1 Uhr halten wir eine kurze Rast unter einer senkrechten Sandsteinwand. Das Regenwasser, das daran heruntersloß, hat kleine Höhlungen gewaschen und in diesen einen singerdicken, weißen Kalkbelag abgeseht. Westlich von der Stelle

zieht sich, vom Bergabhang herunter, ein langgestrecktes Schotterseld hin, wie es scheint, ein Steinbruch oder der Rest alten Bergbaues. Jenseits des Schotterfeldes, das in die obere Decke dieser Scholle eingegraben ift, tritt die Schichtung fehr deutlich zutage. Angeblich wird an dieser Stelle Gold gefunden, auch Silber und Gisen. Wir sind bereits ein erhebliches Stild weitergekommen, und ich habe Zeit gehabt, eine Reihe von Beobachtungen anzustellen. Wir ziehen gerade durch den Steinbruch, als wir hinter uns oder vielmehr unter uns eine Schar Bewaffneter herankommen sehen, die auch bereits anfangen, zu knallen. Kaid Buschda will wieder schießen. Ich halte ihn aber zurück und lasse durch den Dolmetscher hinunterrufen, man folle mit dem Feuern aufhören, sonft schöffen wir wieder. Die Leute entgegnen, sie würden nicht weiterschießen, wenn wir herunterkämen. Unser Vorsprung beträgt etwa 100 m, um die unser Standort über dem unserer Berfolger liegt. fönnen wir es schon wagen, den Porteil auszunuten, zumal diese zuverlässig eine Weile warten würden. Anstatt aber nach unten zu steigen, eilen wir im Schutze des Steinbruches die Anhöhe hinan. Schlieflich, nach anderthalb Stunden, erreichen wir, zulett über eine sanft ansteigende Salde hinschreitend, den Kopfrand der Randscholle des Serhun=Gebirges. Die eigentliche Spize des Berges gilt als sehr heilig und ist über und über mit Botivppramiden aus Feldsteinen bedeckt. Mefnas sehen wir in W 80 SW. Zum ersten Male gewinne ich einen Blick in einen Teil des inneren Serhuns. Die Schichten sind steil nach SO aufgerichtet. In weiter Ferne (NO 70 0) erscheint der Ort Aischa Mugetaia, ein weißer Fleck, ungefähr in der Richtung des erwähnten Wasserfalls des llad ben Kassa, doch erheblich entfernter, auch el Melha el Mulei Jacub (Salzgrube des Mulei Jacub) genannt. Seine Lage stimmt auf der Karte genau überein mit der, die Weißgerber mittels Itinerar Fas - Mulei Jacub bestimmte. Es ist derselbe Ort, zu dem die alte Wasserleitung führt, die wir auf dem Wege von Fas paffiert haben.

Um 2 Uhr 45 Min. beginne ich den Abstieg, und zwar nach OSO. Wir klettern von Fels zu Fels um den Berg herum, am Steilabfall hinunter. Der vormittags bereits beobachtete öftsliche (sic!) Steilabbruch des Bergblocks besteht in seinem unteren

Drittel aus einer mächtigen Schicht Sandstein, auf der die anderen Schichten auflagern. Rach einstündigem Abstieg gehen wir zwischen den beiden Duars, die zu dem Ufib Dar Dmana Dah't el Kanufa gehören, hindurch und überschreiten unterhalb der Stelle, an der wir den Fluß auf dem Sinweg überschritten, das Wasser erneut. Damit sind wir wieder auf dem Boden des Ufib, das uns Gaft= freundschaft geboten hat, und neben dem mein Zelt steht. beiden Dörfer, denen der Kanufa gehört, und die mit Gewalt die Fortsetzung meiner Besteigung verhindern wollen, sind bewohnt von Rifberbern, die durch einen der Schürfa von lasan hier an= gesiedelt wurden. Der Ort gilt als Ainl für politische Verbrecher und Günftlinge der Schürfa und ift daber gefürchtet. In der Räbe der Quelle warten übrigens die Bewohner beider feindlicher Dörfer auf meine Rückfehr, die sie auf dem Fugwege vermuten, den meine Leute mit den Verfolgern verabredet hatten, und sind fehr erstaunt, als ich von der anderen Seite herunterkomme. Doch find wir bereits jenseits der Grenze, und zur Berbeiführung eines Grenzzwischenfalles haben sie scheinbar keinen Mut. Um 4 Uhr, also nach 33/4 Stunden, treffen wir wieder beim Zelte ein, das mittlerweile vom Bind umgeweht ift. Der von uns zurückgelaffene alte Kaid hat unterdessen eine solche Angst ausgestanden, daß ihm gar nicht einmal der Gedanke gekommen war, das Zelt wieder aufzurichten. So müffen wir uns nach der anstrengenden und aufregenden Tour, zu der wir uns sonst vielleicht die doppelte Zeit gegönnt hätten, schachmatt daran machen, das Zelt gemeinsam wieder aufzurichten. Als wir bei der Arbeit sind, fängt es über= dies an zu regnen, und so nehme ich, ungeachtet der schlechten Erfahrungen in der vergangenen Nacht, doch das Anerbieten an, eine Sütte zu beziehen.

\* \*

Am Abend gibt mir das Dorf ein Gaftmahl, und es macht mir troz der Müdigkeit außerordentliches Vergnügen, wie ein Spaßmacher mir Berberlieder vorsingt und vortanzt, wobei er einen meiner Kochtöpse als Handtrommel benutzt, um zu den Melodien die Begleitung zu schlagen. Auch ich werde gebeten, einmal zu singen, wie man es bei uns zu Haus gause gewohnt sei. Ich singe den Berbern "Deutschland, Deutschland über alles" vor, das ihnen dann der Dolmetscher übersetzt. Selten ist wohl dieses Lied mit solcher Andacht angehört und unter so eigenartigen Nebenumständen gesungen worden, wie hier inmitten des Serhuns Gebirges im Dorfe der Heiligen des Ait Ssidi Hispien.

\* \*

27. März.

Der Tag ist der Besteigung des höchsten Serhun-Berges, des Diebel Ait Ssidi Hisfein, gewidmet. Er gehört meinen Schürfa. Das Unternehmen ift also weniger gefährlich, als das des vergangenen Tages. Der Weg führt zunächst über eine nach SSO geneigte Salde, die aus abgebrochenem und verwittertem Geröll des fast eine senkrechte Mauer bildenden Steilrandes des Berges besteht. Bald befinden wir uns am Juke des Steilabfalles, der durchschnittlich auf 100 m Sohe zu schätzen ist. Sein sichtbarer Teil, schematisch dargestellt, bildet ein langgestrecktes Rhomboid, dessen spiger Winkel etwa 35° sein dürfte, dessen kurze Seiten senfrecht stehen zur horizontalen Fläche, während die Fläche des Rhomboids selbst etwa im Verhältnis 1:2 von oben gerechnet mittels eines zu den furzen Seiten parallelen Scheitels einen Winkel bildet, der sich aus den Veilungen auf rund 150° berechnen läkt. Die höchste Sohe des Berges liegt auf dem kurzen Schenkel dieses Winkels. Ziemlich genau auf dem Scheitel des Winkels liegt das mehrfach erwähnte römische Kastell. Über dem langen Schenkel erheben sich sechs Höhen, offenbar durch Schrumpfung entstanden, da die Schichten an der Bruchstelle der Schwingung der oberften Konturen leicht mitfolgen. Die Hauptschicht des Steilabfalles ift ein harter Sandstein von grauer Farbe. Weg führt am Hang entlang in vorherrschend östlicher Richtung. Nach etwa einhalbstündigem Steigen treffen wir auf mächtig aufstrebende Gesteinsmassen ohne im einzelnen erfennbare Schichtung. Eine elende Sütte, nur aus einem gegen Boden und Felsrand gelehnten Strohdach bestehend, dient einem armen Hirten als Bohnung. Bald entdecken wir, daß hier Kulturmenschen gearbeitet haben. Rings sehen wir in Schächte, Stollen und Steinbrüche binein. Rein Zweifel, wir befinden uns an der Stelle eines alten

Bergbaues. Kalfiges, fehr hartes, leicht rot gefärbtes Geftein, mit Berfteinerungen durchsett, ift vorherrschend. In der Steilwand selbst befindet sich an einer Stelle ein offenbar in jüngerer Zeit angefangener Stollen. Diese Gesteinsschicht ist noch nicht die oberste, die die Decke der Scholle bildet. Die Richtung der Wand verläuft senkrecht bis hinauf zum Rande des Steilabfalles. Ich unternehme einen halsbrecherischen Abstieg in einen der zum größten Teil verschütteten Schächte, in diesem Falle wohl richtiger Briiche, da man es mit Tagesabbau zu tun hat. Da ich den Bersuch, von dem jett verschütteten, im Often gelegenen Gin= gang des näher untersuchten Bergwerks aus einzudringen wegen mächtiger nachgestürzter Steintrimmer, die eine Borftellung davon geben, wie fehr diese Seite des Berges durch Felsabstürze an= gerissen wird, aufgeben muß, so klettere ich an einer anderen Stelle zwischen und unter den Felstrümmern hindurch nahezu . 30 m tief in den Abbaugraben hinein. Un der tiefsten erreichbaren Stelle des Bruches sieht man einen mehrere Meter breiten Felsen, der offenbar bearbeitet worden ist und wie weißer Marmor aussieht. Neben dieser Schicht weißer Steine liegt eine andere Gesteinsmasse, die ebenfalls ausgearbeitet worden ist. Tropfstein= belag hat sich mit den Jahren über die Stellen des Gesteins gelegt, an denen das Regenwasser heruntergerieselt ist. Auffallen muß, daß man den Gindruck gewinnt, der Bergbau sei diesem annähernd senkrecht stehenden Riff gefolgt. Es wäre eventuell die Frage, ob hier nicht ein Spalt bestanden hat, der mit der Beit durch das später den Gegenstand des Abbaues bildende Ge= ftein, vielleicht auf vulkanischem Wege, ausgefüllt ift. In einem noch weiter westlich gelegenen Schachte, von dem ich erst nach meiner Rückfehr ins Dorf Kenntnis erhalte, sollen die anwohnenden Berber jett noch auf Silber und Eisen arbeiten. Über das Metall. das in dem von mir untersuchten Schachte gefördert worden fein fönnte, bin ich mir nicht flar geworden. Wer weiß, ob ich über= haupt an die Metall führende Schicht hinangekommen bin, ob diese nicht vielleicht tiefer und erheblich unter der gegenwärtigen Berschütterungslinie liegt. Die mitgeführten Proben ergeben keine ficheren Schlüffe. Sollte fpater einmal daran gegangen werden, diese Stätte alten, wie ich vermute, römischen Bergbaues des

Näheren zu untersuchen, so möchte ich empfehlen, die Untersuchungen auch gleichzeitig bei einem mehr öftlich gelegenen Schachte einsehen zu lassen. Dieser Schacht ist verhältnismäßig eng. Zwar ist auch er durch Gesteinsmassen verschüttet, doch sind diese nicht so mächtig wie in dem viel breiteren, eben beschriebenen Steinsbruch, so daß sie verhältnismäßig leicht weggeräumt werden könnten. Auch läßt sich annehmen, daß auf dem Boden des Schachtes, über dessen Tiese ich sein Urteil habe, nicht so viel Schutt liegt, wie auf dem des sich oben weit öffnenden Steinsbruches, Es wäre also da wesentlich leichter, an die alten Ubbaustellen heranzukommen, als durch eine Untersuchung des



Rfar er Rumi (ber Grundrig in ca. 1:5000 befindet fich auf ber beigehefteten Karte).

Steinbruches. Aus einem anderen Grunde noch, als um des Erzvorkommens willen, ist diese Feststellung eines ausgedehnten Bergbaues interessant. Sie ermöglicht nämlich eine handgreisliche Begründung dafür, daß die Kömer gerade auf dem höchsten Gipsel des Serhun-Gebirges ein Kastell anlegten. Man hat das Motiv bisher ausschließlich darin suchen können, daß das die Umgegend prächtig beherrschende Gebirge an sich schon ein natürliches Bollwerk abgegeben hat, um die umwohnenden Berber in Botmäßigkeit zu erhalten. Selten aber haben die Kömer nur aus reinen Zwingburgrücksichten Kastelle angelegt, wenn dafür nicht auch gleichzeitig kolonialwirtschaftliche Momente mitsprachen. In diesem Falle ist das Erzvorkommen jedenfalls mit maßgebend gewesen.

Nach furzem Aufstieg über den letzten Teil des Steilabfalles hinweg überschreiten wir den Schollenrand und befinden uns auf der obersten Schicht der mächtigsten Scholle des Serhun-Gebirges. Die höchste Spize heißt El Medyma es Ssalihin (die Betstelle der Heiligen).

Der in sehr spizem Winkel auf den westlichsten Teil des Djebel Ait Ssidi Hisen zulaufende, nach Norden hin vorgelagerte Höhenzug (die nächste Scholle), der aus zwei Erhebungen besteht und mit Niederholz bewachsen ist, heißt an seiner westlichen Ershebung, wohl wegen seines Bestandes mit Niederholz, Djebel



Die Mauer bes Riar er Humi.

el Khdar<sup>1</sup>), "das grüne Gebirge", an seiner östlichen El Kudia Mulei Jdris.

Es erfolgt nun ein etwa 5 Minuten langer Aufftieg in der Talmulde, in der der tags zuvor erörterte lad Ait Ssidi Hisein entspringt, zu dem Csttor des römischen Kastells, das die Einsgeborenen "Ksar er Rumi" (Kömerburg) nennen. Diese Bezeichsnung wäre allein nicht hinreichend, um den römischen llrsprung der Ruinen zu beweisen. Der Ausdruck Ksar er Rumi wird von mehreren Ruinen in Maroffo berichtet, angeblich sogar von solchen,

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich nach Prof. Schnell vulgare Kürzung für Djebel el Athdar.

an denen sich notorisch niemals Römer nachweisen ließen. Das Wort "Rumi", wörtlich Kömer, bedeutet überhaupt nicht mehr als "Fremde", und felbst die an der Mündung des Sfebu, bei Mehedina gelegenen, zweifellos portugiesischen Ruinen werden ebenfalls als den "Rumi" ihren Ursprung verdankend bezeichnet. Hier oben haben wir es also in der Tat mit einer römischen Siedelung zu tun1). Seute findet sich nur noch eine Stadtmauer vor. Bauten, die das Alter dieser Mauer erreichen, lassen sich mangels irgend welcher Ausgrabungen nirgends feststellen. Dagegen fleben einige Lehm= und Reifighütten des berberischen Sirten= stammes aus dem Rif, der heute hier oben hauft, dem Auge fogar schwer erkennbar, wie Schwalbennester an der Mauer. Man hat es also hier mit einer befestigten Stadt zu tun, deren Säuser aus wesentlich weicherem und vergänglicherem Material bestanden, als die Mauer. Die Stadt lehnte sich mit ihrer höchsten Spike an den NO-Abhang des dritten Gipfels2) an und erstreckte sich sodann mit einem Abfall von etwa 20 Prozent nach N zum Tal hinunter, auf dessen Sohle der lad Nit Ssidi H'ssein entspringt. auch nach Westen hin ift eine Senkung zu verzeichnen, und zwar zu dem Schrumpfungstal zwischen dem Gipfel, auf dem das Raftell liegt, und dem höchsten Gipfel. Die Mauer überschreitet dieses Tal und steigt noch ein Stück am Oftabhang des Medima es Sfalihin hinauf. Die Stadt besaß zwei Tore. Das Haupttor war das westliche. Es lag an der Stelle, wo die Talsenkung zwischen Gipfel 2 und 3 sich vereinigt mit dem Längstal zwischen ber Scholle, auf der wir uns befinden, und der nächstfolgenden (nördlich aufliegenden) Scholle. Das Tor wurde später einmal vermauert, dann wurde wieder ein Loch geschlagen, das heute den

<sup>1)</sup> Diese Feststellung verdanke ich auf Grund der zahlreichen von mir mitgebrachten Photographien und topographischen Messungen dem bekannten Festungsbautheoretiker Herrn Oberstleutnant Frobenius in Berlin. Die willskurliche Behauptung de la Martinières, daß die Ruinen byzantinischen Ursprungs seien, ist schon deshalb hinfällig, weil die Byzantiner zum Festungsbau stets doppelte parallele Mauerführung benutzten, ganz abgesehen davon, daß es unsersichtlich ist, wie und wann denn überhaupt Byzantiner in diese Gegend geskommen sein sollen.

<sup>2)</sup> Von oben gerechnet. Der Medima es Sfalihin ist Nr. 2.

Verkehr mit dem Westen vermittelt. Das zweite Tor lag an der Nordostecke der Besestigung, deren tiessten Teil es bildete. Es war gesichert durch einen breiten Turmbau. She man von dieser Seite die Ruinen betritt, geht man ein Stückhen neben dem Turm her zu dem nach O sich öffnenden Eingang. Durch diesen gelangt man in den Turmbau, der sich nach N zu einer erhabenen Ver=



Die heutigen Bewohner bes Rfar er Rumi.

teidigungsstellung erweitert, und durch diesen erst betritt man die Stadt. Zu beiden Seiten sühren ansteigende Auffahrten hinauf. Der Weg zwischen den beiden Toren bezeichnet ungefähr die Talssohle. Die Mauer selbst ist durchweg über zwei Meter dick. Sie ist einsach, von Graben und Wall ist nichts zu sehen. Für die römische Echtheit spricht außerdem die Tatsache, daß troß des Fehlens von Ziegeln doch die typische Ziegelbauart sestgehalten

ift. Hat der Römer den Ziegelstein, sein beliebtestes Baumaterial, zur Hand, so setzt er die Ziegeln auf horizontale Unterlagen, die er sich zunächst und dann immer wieder schafft, hochkantig, im Winkel von 45 Grad auf. Darüber kommt dann wieder eine flache, horizontale Schicht. Hier, wo nur Bruchsteine (Feldsteine, nicht behauene kleine Steine) zur Verfügung standen, ist doch peinlich darauf geachtet worden, daß die flache Horizontalschicht immer wiederkehrt, wie beim typischen römischen Ziegelbau. Ein anderes Volk hätte auf diese Horizontalschicht sicherlich nicht so pedantisch Wert gelegt.

Auker dem beschriebenen Turmbau am Ofttor weift die Befestigung noch drei weitere Tiirme auf, einen runden und zwei vierectige. Von diesen beiden befindet sich der eine an der höchsten Erhebung der Mauer im 80. Bom Innern der Stadt herauf führt zu ihm ein Fahrweg. Er steht, ebenso wie der andere vierectige Turm außerhalb der Mauerflucht, an diese angelehnt. Das Innere ift verschüttet, wahrscheinlich ift es von vornherein ausgefüllt worden. Nicht dasselbe gilt von dem runden Turm im W, der in unmittelbarer Nachbarschaft des zweiten vierectigen Turmes und des Westtores steht. Er bildet gewissermaßen nur die Abrundung einer sonst rechtwinkligen Mauerecke und ist innen hohl gewesen, jett freilich ebenfalls verschüttet. Gine Steintreppe führt aus dem Innern der Stadt zu ihm hinauf. In seinen oberen Partien, d. h. von Mauerhöhe an, ist er nach der Stadt zu offen. Reste von Zinnen sind deutlich erkennbar. Die Säufung der Verteidigungsstellungen dürfte hier nicht ausschließlich der Nähe des Westtores zuzuschreiben sein, sondern in erster Linic wohl dem Umstande, daß der Medima es Ssalihin hier ziemlich ansteigt, so daß von seinem Sange her bereits aus turzer Ent= fernung über die Mauer hinweg geschossen, und ein Angriff daher hauptfächlich von dieser Seite her erwartet werden konnte. Somit machte sich eine fünstliche Verstärfung dieser schwächsten Stelle der Befestigung notwendig. Ihre bei weitem stärkste Stelle ift die Sudseite. Denn unmittelbar hinter ihr beginnt der Steil= abfall des Berges, oberhalb deffen Knickes wir uns hier gerade befinden. — Die heutigen Bewohner des Kfar er Rumi machen einen wenig intelligenten Eindruck. Sie sollen vor nicht langer



Der Medina es Cfalibin, Die höchste Erhebung bes Diebel Nit Cfivi &'ffein.

Zeit erst hier angesiedelt worden sein und zählen wohl keine 20 Köpfe. Sie stammen angeblich aus dem Rif und sind Schützlinge irgend eines Scherifen. Ich lasse sie fragen, ob sie niemals hier Münzen gefunden hätten. Sie erklären, das sei der Fall, aber die Münzen befänden sich in den Händen der heimatlichen Priester.

Nachdem ich vom westlichen quadratischen Turm aus noch eine Anzahl Rückpeilungen vorgenommen habe, beginne ich den letzten Ausstlieg zum Djebel el Medjma es Ssalihin. Ich komme an mehreren Hütten aus Holz, Reisiggeslecht und Lehmbewurf vorbei. Während die Hunde ein wütendes, aber desto ungefährelicheres Gebell anheben, bringen uns die Hirten Milch. Würden wir sie zurückweisen, so würde das den gastsreundlichen Leuten, die ebenfalls Schürsa zu sein behaupten, Unglück bringen. Also trinken wir die Ziegenmilch trotz der darin herumschwimmenden ziegeneheherrlichen Barthaare, und zwar vom zweiten Schluck an mit Genuß. Der Ausstlieg wird in seinem letzten Teile außerordentlich selssig und steil. Ein ganz schmaler, von Heidelbeeren und Dornenzgestrüpp überwucherter Pfad führt uns. Nach 20 Minuten ist

<sup>1)</sup> De Segonzac hat eine Anzahl römischer Münzen mitgebracht, die auf Diokletian und feine Beit gurudführen. Indeffen ift es mir nicht gelungen, bezüglich ihrer Fundstätten irgend etwas Genaueres aus feinen Beröffentlichungen festzuftellen, das mit Bestimmtheit die Annahme erlaubte, die Müngen ftammten aus bem Kjar er Rumi. Übrigens möchte ich hier noch bemerken, daß die auf den Serhun bezügliche Konstruktion des Reiseweges de Segonzacs burch be Flotte Rocquevaire nur ein recht ungenaues, jum Teil sogar rein phantastisches Bild von diesem Teile Marotfos gestattet. Die Benennung der Ruinen als "Duasba Berhoun" und des Berges als "Djebel Duasba Berhoun" feitens be Segonzacs burfte ebenfalls einigermaßen willfürlich fein, etwa wie wenn jemand die Wartburg "Thuringer Baldburg" und den Wartberg "Thuringer Wald-Burg-Berg" nennen wollte. "Kfar er Rumi" ift zwar auch nur ein lokaler Ausbruck, aber boch immerhin ortsüblich, und bas muß für den Reisenden bis auf weiteres maggebend fein. Der frangösische Reisende gelangte gu ben Ruinen von Weften fommend, auf einem ichon früher furg erwähnten Wege, ber aus ber "cuvette de Dobian" burch bas Längstal zwischen Djebel Mit Sfibi B'ffein und Rudia Mulei Idris nach Often führt. Der von ihm erwähnte vielbesuchte Ballfahrtsort Ref el Mujahidin (Fels der Rämpfer für ben Glauben) burfte identisch fein mit dem Djebel el Medima es Sfalihin (Betftelle ber Beiligen).

das Ziel erreicht. Ich reite breitbeinig mit dem Gesicht nach Westen gesehrt auf dem steil aufgerichteten scharsen Grat, vor mir das geheimnisvolle Junere des Serhuns überschauend, während der Blick nach links hinunterspielt in ein Gewirr von scharsen Spizen, Graten und Kanten, die sich dis dahin erstrecken, wo tief unter mir sast senkentent der ausgezackte Steilabsall sich auf das Schotterseld zwischen den beiden höchsten Serhun-Bergen hinunter-läßt. Die oberste Spize des Grates aber, auf dem ich size, haue



Muf ber höchften Spige bes Gebirges.

ich mit der Pickelhacke ab und stecke sie zum ewigen Andenken in die Tasche, mir der Schandtat wohl bewußt, die ich vollbringe, indem ich das heilige Serhun-Gebirge um den Teil beraube, mit dem es disher Allah, dem Propheten und Mulei Jdris am nächsten gestanden hat. Aber ich tröste mich: Die obere Partie des Felsstückes, das die Spize bildet, ist vom Regen etwas ausgewaschen worden. Der Wind hat in das in der Höhlung versbliebene Wassertümpelchen von etwa 1 Kubikzentimeter Inhalt Erdpartikelchen hineingeweht. Diese Erdpartikelchen haben sich niedergeschlagen und ein Samenkörnchen, das ebenfalls in der

fleinen Mulde gelandet ift, gebettet. Hieraus ift ein kleines Pflänzchen entstanden, das von dem alten und dem neu hinzugeflogenen humus genährt und vom Regen genett wird. Bereits jett erhebt es sein Köpschen höher als der oberfte Rand der fleinen Söhlung, der gleichzeitig die höchste Serhunspite ausmacht. Diese ist also eigentlich gar nicht mehr die höchste Spike des Serhuns, sondern das ift vielmehr das fleine Pflanzchen! dieser sicherlich echt muhammedanischen Logik beschwichtige ich den Protest meiner Leute, denen die an sich vielleicht schnöde Tat an die heiligsten Gefühle geht. Und während ich an der höchsten Serhunspike herumhämmere, lösen sich Splitter ab, die den Steil= abfall hinunterfliegen. Sie schlagen im Fallen an die von Sonne und Waffer gleichermaßen spröde gemachten Kalksteinspiken an, und jedesmal klingt es wie ein Wimmern des Berges über das pietätlose Beginnen des Rumi, der rittlings dort oben auf dem obersten Grat sein Wesen treibt. Wie der letzte Ton eines zer= springenden Glöckens flingt es von unten herauf, und die Schläge der Pickelhacke, die kein Scho erzeugen, stören dumpf die Berges= stille, so daß sie ordentlich beängstigend klingen und das Gefühl erzeugen, als stünde jemand hinter mir, nach dem ich mich um= sehen müßte.

Aber nach dieser ersten Sentimentalität gehe ich zu praktischeren Dingen über. Ich unternehme eine nach Möglichkeit sorgfältige Bestimmung der topographischen Zusammenhänge des Serhunsebirges, dessen Inneres sich mir von hier aus erstmalig völlig enthüllt. Zunächst sehre ich mich rückwärts und übersehe die Gegend, aus der ich gekommen din: Mit undewassnetem Auge fann ich den neuen Stadtteil von Fas liegen sehen. Genau im Osten erscheint der Djedel Salagh. Der ihm benachbarte Djedel Tghat schließt sich in an. Mehr im Bordergrunde kommt dann das Salzgedirge dei Mulei Jakub zum Vorschein, weiter nach vorn das Plateau von Fas, an dessen Westrand Fas el Bali liegt, und über dessen schließt sicht westen siehen Kassam Kale in hohem Fall zum Mekkes ergießt. Tief unter uns im Tale liegt der Duar Sthunat, der uns als erstes Nachtquartier diente. Bon

<sup>1)</sup> In SO 89 O.



Panorama des inneren Serhun-Gebirges (vom Mebima es Stalibin aus).

dort herauf zieht sich dann die Halde, auf der wir den Aufstiea zum Asib Ait Ssidi Hissein unternahmen. Unmittelbar vor uns schiebt sich der dicke Rücken des Djebel Kanufa in die Höhe, deffen Rückgrat im Djebel Mussaua seine Fortsekung findet, fo daß hier eine gang flar erkennbare Siidrandscholle vorliegt, die weiter westwärts den Namen Djebel Ssidi Ali ben Hamdusch annimmt und fich in den Mulei Jdris im Guden umfangenden Bergen fortsett. Die Abgrenzung der Berge selbst voneinander ist nur undeutlich und wahrscheinlich der auch schon am Djebel Ait Ssidi Hissein beobachteten Schrumpfung zuzuschreiben. Gang im hintergrunde hinter dem Djebel Ssidi Ali ben hamdusch hervorlugend steht (auf der Grenze der Stämme Semmur, Kernan und Beni Mtir) der dreigipfelige Djebel Kafs und nördlich davon ber Djebel Utita. Zwischen der Randscholle und der folgenden zieht sich das obere Längstal hin, das sich hier und da zu ansehnlichen Keffeln erweitert. Für das Auge wird der Talschluß gebildet von dem Djebel Kifan, deffen beide Spigen ziemlich genau im Nordwesten (nördlich vom Djebel Ssidi Ali ben Hamdusch) erscheinen. Die nächste (der Randscholle auflagernde) Scholle beginnt mit den Höhen nördlich vom Wege Duar Sthunat — Asib Ait Ssidi H'ssein. Sie erreicht ihre höchste Erhebung im Medima es Sfalihin, um sich fortzuseken in einem Rücken, den wir späterhin auf dem Wege vom Alib Ssidi Hisein zu einer Hohlform 1) zu überschreiten haben werden, der dann den Sildrand dieses fast freisrunden Keffels bildet, von dem lad Dbian unmittelbar nach der Geburt unterbrochen wird und dann seine Fortsekung findet im Djebel Dbian nebst den sich an diesen anschließenden Bergen von niedriger relativer Erhebung. Die dritte Parallelscholle wird gebildet vom Djebel el Chdar, dem Audia Mulei Idris und den sich nach Westen anschließenden, den Nordrand der Hohlform bildenden und fich dann entsprechend fortsetzenden Söhen. Böllig parallel laufen die Schollen nicht, sondern divergieren nach Westen zu, indem sie gablreiche Mulden, die meistens von grüner Sagt bestanden sind, bilden. Um Ende des nördlichen Horizonts liegt die Gegend von Beni Amar. Man erhält den Eindruck, als hätte

<sup>1)</sup> Die "cuvette de Dobian" de Segonzacs.

von Nordoften her ein heftiger Wind geweht, der ein Meer in hohen Wellengang versetzt hätte, und plötlich sei dann dieser Wellengang erstarrt. Ein Steilabfall schiebt sich aus der Richtung von Beni Umar kommend über den andern. Und doch kann diese Erscheinung den Eindruck nicht verwischen, daß wir es hier mit einem großen Hochplateau zu tun haben. Die Theorie Fischers, die dieser auf Grund seiner Beobachtungen an den Randteilen gewonnen hat, wonach der Serhun, als aus festerem und älterem Gestein bestehend, zu dem heutigen inselartig ausgesonderten Gebirge aus den ihn ehemals ganz umhüllenden Tertiärschichten durch Erosion und Denudation herauspräpariert worden ist, erfährt hierdurch eine sehr fräftige Unterftützung. Fischer sieht in der bei Beni Umar wagerecht liegenden Deckscholle, die 50 m hohe Steil= abstürze bildet, einen Teil des tertiären Deckgebirges und erklärt dementsprechend den Serhun für eine im allgemeinen sich nach N und NW neigende Hochfläche. Dem entspricht auch der er= staunliche Quellenreichtum auf der Nordwest= und Nordseite, und der Mangel von Quellen an der Südoft= und Südseite. Bisher nahm man an, daß an diesen beiden Rändern überhaupt keine Flüffe entsprängen (denn der Quellenhorizont bei Uin Toto steht mit dem Serhun-Aufbau nicht mehr in Zusammenhang). Auch die Feststellung der beiden Flüßchen Uad Ssidi Abdallah ben Taasist und llad Ait Ssidi S'ffein ändert nicht die Voraussetzungen der Fischerschen Theorie, da beide Flüsse auf den Nordseiten ihrer Quellberge entspringen. Keine der neu festgestellten Tatsachen widerspricht also der Theorie Theobald Fischers, die ich im Gegenteil nur durch die Beobachtung bestätigt finde.

Nachmittags 4 Uhr 20 Min. beginne ich den Abstieg mit dem frohen Bewußtsein des Faustschülers: "Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen." Ich steige den Südabhang des Berges auf einem schmalen und steilen Pfade hinunter und gelange auf die mehrsach erwähnte Halde ungefähr in der Höhe eines Berberdorses, das auf einem kleinen stehen gebliebenen Rest eines übrigens vom Wasser abgespülten Plateaus liegt und sür den Wanderer, der von unten kommt, den irreführenden Eindruck macht, als liege es auf der Paßhöhe zwischen Djebel Kanusa und Djebel Ait Ssidi Higein. Das



Berbermohnung im Serhun.

Dorf heißt Usib Ssidi Abd ed Djebar dar Dmana und wird von Schürfa aus dem Rifgebiet bewohnt. Das Dorf ist ebenfalls eine Meierei eines der Schürfa von Uafan. Gegen 61/2 Uhr treffen wir wieder in unserem Quartier ein, wo die Schürfa schon wieder Außkussu und Hammelfleisch mit großen Rosinen zu bereiten anfangen. Ich kann ihnen aber heute zu meinem Bedauern nicht helfen, die guten Sachen aufzuessen. Denn ich bin von den Anstrengungen der beiden letten Tage zu sehr ermüdet und wache auch dann nicht auf, als die Schürfa und meine Leute gemeinsam die Finger in die Fleischtöpfe stecken, und der Komiker von gestern abend sich wieder seine Fäuste an meinen Rochtöpfen rußig macht, um den Takt zu den berberischen Liedern zu schlagen, die er vor meinem Feldbett aufführt. Sie handeln von Frühling, Ständchen und bunten Blumen, vom Liebesbuhlen zweier Schönen um einen geliebten Mann, dessen Interesse sie durch eine Art Bauchtanz zu erregen suchen, wobei sie sich schließlich mit den Leibern zusammenreiben, um seine männlichen Triebe zu reizen — Bewegungen, die der Sänger taktmäßig nachmacht. Auch bewußte Boten und ungarte Unspielungen auf bestehende Leibesmängel, natiirlich nur von Frauen, bilden den Gegenstand vieler dieser Lieder, und gerade diese Sorte ift die beliebtefte - wie mir mein Dolmetscher später mitteilt. Denn ich selbst schlafe, wie gesagt, während dieser Vorstellung bereits Vorrat für den folgenden Tag.

28. März.

Heise — quer durch den Serhun nach Mulei Jdris, Volubilis, und von dort zum Tselsat, dessen höchste Kuppe, an ihrer konischen Form leicht erkennbar, ich bereits vom Djebel Medsma es Ssalihin aus an der äußersten Grenze des Horizontes beobachtet habe, eine wichtige Landmarke für die spätere Konstruktion meines Reiseweges und der Karte!

Auf den Kat Hadj Huffeins wird auch den Schürfa des Afib Ait Ssidi Historia nicht gesagt, daß wir nach Mulei Jdris wollen. Bielmehr wird die Behauptung aufrecht erhalten, daß wir nach Beni Amar reiten werden. Sin direkter Weg nach Beni Amar

führt östlich um den Steilabfall des Djebel Ait Ssidi Hisein herum und bewegt sich am Oftrande des Gebirges entlang. Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht auch Rohlfs diesen Weg gezogen ift, obgleich ich zunächst angenommen habe, daß er einen west= licheren Weg genommen hat und von Westen her nach dem Usib Mit Sfidi S'ffein gelangt ift. Die Borfichtsmaßregeln treffen wir deshalb, weil in dieser Gegend gewöhnlich die Gastfreundschaft nicht über die Grenzen des Dorfes hinausreicht. Wenn nun auch von unseren Schürfa vielleicht nicht zu erwarten ift, daß sie mir, wie es vorkommen soll, nachsetzen, sobald ich über die Grenze des Dorfes hinaus bin, und mir etwa meinen zauberhaften schwedischen Rochapparat rauben werden, so soll doch vermieden werden, daß die am Wege von hier bis Mulei Jdris wohnenden Leute friiher von unserer Reiseabsicht etwas erfahren, als bis sie uns leibhaftig ankommen sehen. Nur einige wenige Dorfbewohner sind in unser Geheimnis eingeweiht und stehen heute morgen mit Waffen, die sie unter der Djellaba verborgen halten, zu unserem Schuke bereit für den Fall, daß irgend ein Zwischenfall sich ereignen sollte. Diese Silfeleiftung danke ich aber meinen Sadi Suffein und Buschma. Als weitgereifte Männer gehören sie einem der zahlreichen in Maroffo üblichen Geheimbünde an. Man weiß darüber noch verhältnismäßig wenig. Doch glaube ich, man kann sie unterscheiden in zwei Arten: Die erste Art sübrigens wohl die jüngere) find die Sekten bezw. Orden. Bu ihnen gehören 3. B. die gefürchteten Affaua und diejenigen Bünde, die in Sauias (Klöstern) sich ihre Heimstätten geschaffen haben. Die andere Urt möchte ich eher mit unseren Logen vergleichen. Eins ihrer obersten Gebote scheint es zu sein, dem bedrängten Bruder beizustehen -Bündnis zu Schutz und Trutz. Ein Angehöriger einer folchen Loge ift beraubt worden. Er geht ins nächste Dorf, ruft seine Logenbriider zusammen, und sie setzen gemeinsam den Dieben Brüder sind auf der Reise. Sie treffen gerade auf zwei im Kampfe befindliche feindliche Dörfer. Sie kehren den Lauf ihrer Flinten nach unten. Die Logenbrüder aus beiden Dörfern treten zusammen, das Gefecht steht eine Beile still, die Fremden ziehen zwischen den Streitenden hindurch, bieten ihnen "Slama!" und sobalb sie durch sind, treten die Logenbrijder wieder zurück,

und die Dörfer befämpfen sich weiter. Die Logenbrüderschaft scheint also nicht auszuschließen, daß Logenbrüder gegeneinander fämpfen, wenn Stammespflichten es verlangen, würde aber doch wieder zulassen, daß zu sonst friedlichen Zeiten fremde Logen= briider felbst vor Stammesgenossen geschützt werden. Der Logen= moralfoder ift jedenfalls etwas kompliziert. Sadj Huffein und Buschma gehören nun einer solchen weitverbreiteten Loge an, die außerordentlich angesehen sein soll. Den Altesten dieser Loge hat der Dolmetscher ins Vertrauen gezogen, und so kommt es, daß jener mit seinen Logenbrüdern bei unserer Abreise zu unserem Schutz heimlich bereit steht, wenn etwa die übrigen handgreiflich dagegen protestieren sollten, daß wir nicht nach Nordosten ziehen und oberhalb des Mekkes am Hange des Gebirges entlang nach Beni Amar, sondern nach wenigen Minuten, die wir nach dem Berlassen des Dorfes in dieser Richtung geritten sind, nach Nordweften abbiegen und uns auf den Weg fegen, der zum Bag hinaufführt.

Wir nähern uns wieder dem Schürfadorfe auf dem stehen gebliebenen Schollenrest, dem Usib Ssidi Ubd ed Djebar dar Omana. Die Felsen des Dorfuntergrundes sind rötlich gefärbt, dieselbe Färbung wie die Steilschicht des Djebel Ait Ssidi Historian und das Gemäuer des Ksar er Rumi.

Nach genau einer halben Stunde befinden wir uns in der Nähe des Dorfes. Nun hört die heftige Steigung auf. Wir bewegen uns auf einer nach Often sanft geneigten Halbe, deren ursprüngliche Fortsetzung etwa in der Richtung der Obersläche des stehen gebliebenen kleinen Plateaus stattgesunden haben dürste. Die stärkere Senkung von hier dis zum Meheduma hinunter wurde durch das Wasser abgewaschen entsprechend der Eliederung der alten Scholle, die als Grundgebirge angenommen ist. Läßt man das Auge ungefähr die durch den stehen gebliebenen Schollenrest angedeutete Fläche aussiüllen, dann würde die Fläche ziemlich genau sich zu der Hochsläche des Plateaus hinübersenken, das wir am ersten Tage überschritten. Das Mekkestal wäre dann aussgefüllt, und die ehemalige Hochsehne, aus der der Serhun nur noch mit etwa 200 m (dem Kopf der alten Scholle) hinausragen würde, wäre dadurch wiederhergestellt. Nirgends ist mir dieser

Zusammenhang so evident klar geworden, wie an dieser Stelle, die geradezu beweisend ist für die Fischersche Genesis des Gebirges.

Direkt über uns rechts haben wir den höchsten Gipfel, den Medyma es Ssalihin. Bom Fuß des Steilabsalls sind wir etwa 200 m entsernt. Links in der Fluchtlinie des Kanusa-Rückens erhebt sich der Berbindungsrücken, der zum Mussaua führt, in vier Wellen. Unter dem vierten Wellenkopf — von Osten gerechnet, dem höchsten, befindet sich im Tale eine Hitte und eine Viehhürde. Die Sohle des Tales bildet zwischen Wiesen eine kleine, nur zeitweilig Wasser sührende Kinne, die südlich an dem Dorse vorbeisührt und weiter unten das Wasser der Quelle am Kanusa aufnimmt. Der Djebel Ait Ssid hössein besitzt westlich vom Medyma es Ssalihin noch eine niedrige Kuppe. Unter ihr langen wir 1) um 1/210 Uhr an.

Die Talsohle bleibt andauernd links von uns liegen. Der Talschluß wird gebildet durch den Djebel Mussaua und den schmalen Kücken, in dem sich der Djebel Ait Ssidi Hispein nach Westen zu fortsett. Die erste Kuppe des Ait Ssidi Hispein zu unserer Rechten erhebt sich höchstens 90 m über unseren Weg. Wehrere Gehöfte bleiben links von uns im Tale liegen.

Um 9 Uhr 41 Min. kommen wir an fünf alte Bäume, die ein Heiligtum und eine Ruinenstätte beschatten. Diese Stelle heißt heute noch Dar Ssidi Abdallah ben Taasist (Haus des Abdallah ben Taasist, des Heiligen, an dessen Grab wir vorbeizogen, als wir den Kanusa bestiegen). Unsere Wegrichtung schwenkt scharf nach Norden herum. Dann geht es über ein Schotterseld und über nach SOS aufgerichtete Schichtenköpfe steil hinauf zum Paß.— Um 9 Uhr 51 Min. haben wir die Paßhöhe. Von hier aus erscheint der Kopf des Kanusa nur ganz unbedeutend höher, als unser Standort. Die Dissernz ist mittels Visierens über die Flüssigkeit der Wasserslache nur schwer festzustellen, doch ist der Kanusa entschieden höher, als der Paß. Der Ausläuser des Djebel Ait Ssidi Hiern, den wir eben überschreiten, erhebt sich höchstens noch 50 m, der höchste Gipfel des Gebirges noch etwa 160 m über den Paß. Dieser Paß ist mir deshalb wichtig, weil

<sup>1)</sup> Mit vorwiegend NW 55 W=Richtung.

es mir bei der Beobachtung vom Kanufa zum Djebel Ait Ssibi Hisein aus so vorkam, als liefen die Rücken des Kanusa, des Ait Ssibi Hisein und des Khdar nebst Kudia Mulei Jdris an dieser Stelle ungesähr zusammen, so daß man — allerdings auch nur fartographisch — hier von einem Mittelpunkte des Gliederungsschstens des östlichen Serhun, eventuell auch des ganzen Gebirges, hätte sprechen können. Wenn nun auch schon für den inneren Bau des Gebirges sestgestellt werden konnte, daß es Schollenscharakter besitzt, wobei die Schichtenköpfe, wenn sie schwarzisch gezeichnet würden, sast durchweg parallel laufen und ihre Steilsteils



über den Bag hinab zur hohlform Dbian.

abfälle nach SOS wenden, so wird auch die oberstächliche Annahme eines Mittelpunktes hinfällig, da sich vom Paß aus die bereits vom Medima es Ssalihin aus beobachtete Tatsache ganz klar ergibt, daß die Hauptschollen von Süden nach Norden scharf vonseinander geschieden in der dort bereits mitgeteilten Reihenfolge einander auflagern in der Weise, daß man von Beni Amar aus nach Süden gehend andauernd die Schichtenflächen sanft hinauf und über die Schichtenköpfe steil zur nächsten Schichtenfläche wieder hinuntersteigen würde.

Wir steigen unsererseits nun über ein entsetzliches Gewirr von aufgerichteten kantigen Schichtenköpfen, zwischen denen die Tiere andauernd straucheln, den ziemlich geneigten Abhang in Windungen hinunter zu einem fast kreisrunden Kessel, der mit

gutem Boden ausgefüllt ist, auf dem Erbsen gezogen werden. Diese kleine kreisrunde Ebene auf dem Grunde des trichtersörmig zwischen Schichtendecke und Steilabsall der nächsten Schicht ausgehöhlten Zwischenraumes ist die mehrfach erwähnte sast kreiserunde Hohlsorn. Sie sammelt die von ihren Kändern herabsließenden Meteorwasser, saugt sie auf und gibt sie an einer am Nordwestrande gelegenen Stelle in einem Bach wieder frei. In der Einsenkung zwischen dem Djebel Ait Ssid Histor und der nördlich übergelagerten Schicht führt von dieser kleinen Sbene aus der schon von der Höhe des Histor aus in seiner Berlängerung beobachtete Fußweg fast von der Breite eines Fahrwegs zum Ksar er Rumi. Dieser Weg, dem wir später in der umgekehrten Kichtung folgen, dürste den Berkehr zwischen Bolubilis und den Serhun-Bergwerken vermittelt haben.

Wir reiten guer über die kleine runde Ebene und haben sienach einer Viertelftunde durchschritten. Der Ressel öffnet sich nach NW 35 W (Wegrichtung) und gibt hier den Bach lad Dbian frei, den "Bach von Mulei Jdris" Fischers. Um 10 Uhr 20 Min. iiberschreiten wir den Bach, der (10 Uhr 32 Min.) fast recht= winklig entsprechend einer Erweiterung des Tales in der Richtung auf den Mussaua abbiegt, von dem er jedoch an seinem Fuße wieder gezwungen wird, die ursprüngliche Richtung erneut einzuschlagen. Der Fluß windet sich am reich bewaldeten Djebel Mussaua und später an dem unbewaldeten Diebel Ssidi Ali ben Hamdusch hin, während der Weg in direkter Linie, und zwar vorwiegend in der Richtung NW 50 W, weiterläuft. Auf der anderen Seite des Muffaua, also auf dem uns abgewandten füd= lichen Abfall des Berges ziemlich unterhalb des obersten Teiles des Steilabfalls soll die Stadt Dichar Mussaua fun Serhun (fun Serhun?) liegen, angeblich eine volkreiche Stadt mit lebhafter Industrie, doch ist eine auch nur annähernde Schäkung der Gin= wohnerzahl nicht zu erhalten. Sämtliche geradeaus sichtbaren Schichten sind in einem Winkel von etwa 30 Grad nach SOS aufgerichtet. Rechts neben und vor uns liegen vier Hügel, die ben Diebel Dbian bilden. Bu beiden Seiten des Weges lagert Ackerland, das sich bis an den Jug der Höhen zieht. Die Aussaat ist, wahrscheinlich infolge der höheren Lage, erheblich zurück

hinter der in der Ebene von Fas und in der Ssebuebene. Mulei Jdris liegt geradeaus südlich eines am Horizont auf einem Hügel sichtbaren Olivenwäldchens. Das Tal verbreitert sich erheblich. Zwischen uns und dem Fuß des Hamdusch liegen 3—4 km Fläche. Jenseits dieser Talsläche an den Hängen weiden nach Hunderten zählende Herden von Schasen, Rindern, Pferden (wohl ausschließlich trächtige Stuten) und Ziegen. Vor wenigen Tagen erst haben die benachbarten räuberischen Semmur einen Raubzug in diese Gegend unternommen und an 100 Stück Vieh fortsgetrieben.

Die Geschwindigkeit der Fortbewegung beträgt - wie ge= wöhnlich — 650 Schritte in fünf Minuten. Von vornherein habe ich ftets ftrenastens darauf geachtet, daß die Bewegung der Karamanentiere möglichst gleichmäßig geblieben ift. Es hielt im Anfang schwer, die Leute hieran zu gewöhnen. Aber als sie merkten, worauf es mir ankam, achteten sie schon von selbst darauf. Makgebend für die Geschwindigkeit ist mir bisher stets gewesen der Schritt der beiden Lasttiere, des Maultieres und meines Bu Hamara. Ich habe ihre durchschnittliche Geschwindig= feit wiederholt ausgemessen und nachgeprüft. Sie betrug durch= schnittlich 100 m in der Minute, also 6 km in der Stunde. Meine Hauptsorge bestand stets darin, daß diese Geschwindigkeit, so lange wir marschierten, ständig innegehalten wurde. Da das Tempo 6 km in der Stunde ziemlich schnell ift, so ließ ich um so öfter Paufen eintreten, die ich dann sorgfältig verzeichnete, damit in die Kartenkonstruktion keine Entfernungsfehler hinein= kommen follten. Zur Kontrolle der Marschgeschwindigkeit diente unterwegs stets mein Schritt, der ziemlich genau 80 cm beträgt. Also würden 1300 Schritt in der Minute demnach gleichkommen 104 m. Wenngleich das Terrain, das wir durchschreiten, gebirgig ift, so macht diese Tatsache für die an eine gleichmäßige Bewegung gewöhnten Lasttiere so gut wie nichts aus. Wenn ich daher die Marschaeschwindigkeit um rund 4 m pro Minute ab= gerundet habe, so dürfte diese kleine Korreftur vollauf genügen, um die Differenz zwischen der wirklichen Weglänge und der auf die horizontale Fläche projizierten Beglänge auszugleichen.

Die Hohlform, in der wir uns bewegen, muß ehemals ge-

schollenrand durchtrach, um alsdann auf der Oberfläche weiterzustleßen. Das Gestein dies eine Scholle in einem Schrumpfungstal gebildeter Kessel von ziemlicher Aussehnung. An seiner tiefsten Stelle hat das Wasser sich seinen Abfluß dadurch verschafft, daß es den hier nur wenig überstehenden Schollenrand durchtrach, um alsdann auf der Oberfläche der nächsten Scholle weiterzustließen. Das Gestein dieser Scholle ist



Runftstraße aus ber Römerzeit bei Bab er Rumi.

Sandstein. Der Bach wird an der Durchbruchsstelle kurz nach Norden abgelenkt, kehrt aber alsbald wieder in die vorherrschende Kichtung zurück. In dem Längstal zwischen der durchbrochenen und der nächsten Scholle fließt ein kleiner Bach, der auf der Nordseite des Djebel Obian entspringt und sich mit dem lad Obian vereinigt. Er fließt an einem Duar, dem Usib Scherif Ssidi Hadi el Urbi el Uasani vorbei.

Wir haben einen neuen Kessel betreten, zu dessen Durch= querung wir etwa 25 Minuten brauchen. Zu unserer Linken zieht sich Weibegrund am Fuße der nördlichen Kisanspike hin. Geradeaus steht Olivengesträuch, an einem Ubhange dahinter (darüber) das vorhin beobachtete Olivenwäldchen. Die Schichten des Kisan sind ebenfalls nach SSO aufgerichtet. Die eben durchschrittene Hohlsom ist der vorhin beschriebenen ähnlich. Ihr Schluß wird an der tiefsten Stelle gebildet durch den Kisan und die niedrige Scholle, auf die wir dann hinaufsteigen. Un der Stelle, an der beide Schollen sich am nächsten kommen, hat sich der Fluß, der Richtung des Längstales solgend, ein schmales, selsiges Bett gegraben. Auch nach der Flußseite hin fällt der Kisan sehr steil ab. Der aus zwei scharfen Spizen bestehende Berg bildet eine der Hamdusch-Scholle übergelagerte Scholle, die sich — allerdings wohl nur scheinbar — in einem sehr spizen Winkel mit dieser vereinigt.

Bereits als wir den Bach irrtiimlich überschreiten, um indessen alsbald wieder zurückzukehren, bemerken wir, daß der Uferrand mit einer dreifachen Schicht von Pflastersteinen festgelegt worden ist, eine Beobachtung, die in dieser Gegend unbedingt überraschen muß. Als ich den Ort, wo wir uns befinden, etwas näher unter= suche, sehe ich noch weiteres altes Gemäuer und erkenne eine mit aroken Quadersteinen belegte alte Kunftstraße. Das ganze Belände nördlich vom Kifan ist bedeckt mit alten, wenn auch nur wenig zutage tretenden Straßenzügen und Fundamenten. Kurz und aut, ich habe eine alte römische Stadt wiedergefunden, deren Eriftenz man wieder vergessen hat. Dem ausgedehnten Ruinenfelde nach zu schließen muß es eine bedeutende Stadt ge= wesen sein. Der Serhuni bezeichnet mir den Ort als Bab er Rumi (Tor der Römer). In der Tat handelt es sich hier um eine Stadt aus der Römerzeit. Daraufhin deutet schon die Pflafterung jener Kunststraße, auf der ich mich bewege, und auf der das saxum quadratum unverfennbar ift. Diese mit großen Quader= steinen gepflasterte Strake war vielleicht die Hauptstraße der Stadt, die sich nördlich von ihr ausdehnte. Jedenfalls liegt hier für einen Archäologen noch jungfräulicher Boden, und eingehende Studien wären an dieser Stelle vielleicht nicht weniger interessant, als bei Volubilis. Allerdings ist die archäologische Erforschung dieses Plages fein ungefährliches Unternehmen. Vielleicht wäre

fie noch am leichtesten möglich, wenn man von Beni Amar und über das Hochplateau des Serhun hinweg in südöstlicher Richtung vordränge und peinlichst Mulei Jdris vermiede. Wir jedenfalls befinden uns jezt schon im Bannkreis dieser heiligsten Stätte des afrikanischen Muhammedanismus, und meine Leute wissen schon gar nicht mehr wohin vor Angst. Andauernd beten sie und rusen, ja schreien sörmlich nach Mulei Jdris, dem wir uns immer mehr und mehr nähern. Sie haben kaum noch sür irgend etwas



Aquabuft ober ber Stadt Gerhun (Mulei Sbris).

anderes Sinn, als für ihn und ihre Angst. Jett fühlen sie die ganze Schwere der Verantwortung, die sie auf sich genommen haben, als sie einen Christenhund in dieses heilige Land gesührt haben, und schon überlegen sie, ob es nicht möglich wäre, mich zu verkleiden, eventuell in ein Weibergewand. Ich protestiere aber; denn man wird schon am Gepäck den Europäer erkennen, und die Verkleidung könnte von den Vewohnern der heiligen Stadt Serhun höchstens als Furcht ausgelegt werden, und das wäre schlimmer als irgend etwas anderes. Im Gegenteil, ich sehe mich an die Spize meiner Kavalkade. Denn in einem

solchen Falle traue ich meinen eigenen Augen doch mehr, als ben schlechten Flinten und dem Mut meiner Makhasnis. So reite ich zunächst ein in eine Senkung, in die auch der Nad Dbian wieder einströmt, nachdem er die Klamm zwischen dem Kisan und dem Hügel, auf dem Bab er Kumi liegt, verlassen hat. In die Hohlsorm öffnet sich von rechts her ein Tal, und nunmehr liegt der mit Olivenbäumen bewaldete, schon von weitem gesichtete Hügel zu unserer Rechten. Die Olivenpflanzungen reichen dis hinunter zum Tale, und bald reiten wir durch ein Olivenwäldchen,



Rüdtehr vom Martt in Gerhun (Mulei 3bris).

das bewässert wird von dem Flüßchen, das bisher unser ständiger Begleiter geblieben ist. Als wir durch das Olivenwäldchen hindurch sind, wird das Auge überrascht durch ein ganz modernes, weiß in der Sonne erstrahlendes Bauwerk, einen Aquädukt, der erst vor wenigen Jahren vom Sultan erbaut worden ist. Dieser Aquädukt bildet eine Ableitung des Lad Obian. Während der Fluß selbst den Schollenrand durchbrochen hat und mittels eines Wassersalles nach Süden hin über den Schollenkopf hinweg sich in ein paralleles Längstal ergießt, um später die beiden Felsen, auf dem Mulei Joris liegt, im Süden zu umssließen, überspannt der Aquädukt jene Durchbruchsstelle und leitet das Wasser in



Blid auf Serhun (Mulei 3bris), die heiligste Stadt Maroktos.

Zabel, Maroffo.

die Springbrunnen der heiligen Stadt. Von der Stelle des Aguädukts an erfolgt noch ein sehr sanfter Aufstieg, und um 1/21 Uhr genießen wir den ersten Blick auf die heiligste Stadt Nordafrikas, vulgär genannt Mulei Jdris; ihr richtiger Name ist Serhun. Sie liegt vor uns, und zwar etwas tiefer, als die Straße, auf der wir uns bewegen, auf zwei nadelscharfen Fels= spiken, einem Sporn des Hamdusch= und Kifansnstems, das im Süden von Mulei Jdris, und zwar jenseits des lad Dbian, die Stadt mit einem fteilen Söhenrücken umfaßt, fo daß also die Stadt Serhun gedacht werden muß liegend auf zwei Regeln, die nach drei Seiten hin steil abfallen, während sie jenseits des sie umgebenden Tales wiederum von prall auffteigenden Söhen umgeben sind, die nicht unerheblich höher sind, als die Felsen selbst. Die Stadt ist also umgeben von einem mächtigen natürlichen Bergwall, der nur an der einen Stelle durchbrochen ift, durch die der lad Dbian weiterfließt zunächst an den hochragenden Trümmern von Volubilis vorbei, die wir in der Ferne erblicken. Später ergießt er sich als Uad Faraun in den Uad Rdam, der den Serhun im Südwesten zu jener steilen Bergfestung berauspräpariert hat, wie der lad Mekkes im Südosten und Often.

Redes Fragen und Erkundigen hört jett auf. In der Tat ist der Augenblick gekommen, wo man fast den Atem anhält und kaum zu sprechen wagt. Als meine Leute der heiligen Stadt ansichtig werden, steigen sie von den Tieren herunter, werfen sich ein über das andere Mal zur Erde nieder und schreien andauernd: "Mulei Idris!" Gin Eselstreiber, der von der Stadt kommt es ist gerade Markttag heute — begegnet uns. Als er mich er= blickt, fehlt nicht viel, daß er vor Schreck erstarrt wie Lots Weib. Er erholt sich aber wieder und läuft schreiend in die Stadt zurück, um unsere Ankunft zu verkünden. Ich folge ihm in ziemlicher Eile, darauf gefaßt, durch die Stadt hindurch ziehen zu müssen. Wenn das schon einmal notwendig ist, so ist es gut, die erste Überraschung auszunuten. Trokdem kann das Unternehmen recht übel auslaufen, und das wäre um so ärgerlicher, als mir an einem Sportstücken absolut nichts gelegen ift, nachdem der wichtigere Teil der Arbeit, nämlich die Erfundung des noch unbekannten Teils des Gebirges, bereits getan ift. Unter meinen Geleitsbriefen

befindet sich einer an den Amin von Mulei Idris, in dessen Gebiet die Ruinen von Volubilis liegen; der Brief sollte ihm eigentlich von Volubilis her überreicht werden. Nun soll einmal ber alte, feige Gerhuni, der mir bisber immer mehr ein Sindernis, als ein Vorteil gewesen ift, zeigen, was er kann. Er bekommt ben Auftrag, vorzureiten und dem Amin den Sultansbrief zu überbringen. Die Zeit benutze ich, um mich zu orientieren. Die Lage der Stadt läkt darauf schließen, daß an der Nordwestseite ein Weg des schroffen Abfalls halber nicht wahrscheinlich ift. Ich fuche daher einen Weg, der noch vor der Stadt nach Norden oder Nordwesten führt. Mittlerweile sind wir auf etwa 50 m herangekommen. Bereits strömen die Leute aus dem Tore und umringen mit Schreien und Johlen, das sonst bei den stillen Muhammedanern gar nicht üblich ist, den alten Kaid. Da ent= decke ich eine Brücke, die nach Nordosten führt, und jenseits deren der Weg sich wieder nach Nordwesten wendet, indem er ein kleines, aber tief eingeschnittenes Fluktal zwischen uns und die Stadt bringt. Unverzüglich schlage ich diesen Weg ein. Die uns zu= gekehrten Dächer der Stadt sind bereits schwarz von Menschen. Nun aber ist der Rumi schon fast vorbei, und außerdem haben Rumi aute Gewehre, und schlieflich ist ein Makhasni, der einen Rumi nach der heiligen Stadt Serhun geführt hat, auch dazu ganz gut zu gebrauchen, daß man an ihm seinen Ürger ausläßt, wenn man das nicht am Rumi selbst tun kann. So etwas fühlt den Mut, und ich bin dem alten Serhuni schließlich doch noch zu Dank verpflichtet, daß er im geeigneten Moment vorhanden ist als Bligableiter für die Wut und die Entrüftung der Idriden der heiligen Stadt Serhun. Mittlerweile reite ich in einem Olivenwäldchen an der Längsseite der Stadt entlang, während sich zwischen ihr und mir das Flußtälchen immer mehr vertieft. In der Tat erkennt man von hier aus deutlich die Lage ber Stadt. Sie lehnt auf zwei Felsen, die durch einen tiefen Sattel miteinander verbunden sind. Dort aber, wo der Sattel fitt, lugt eine goldene Auppel, in der Sonne blendend erftrahlend, hervor, und je weiter wir fortschreiten, um so mehr streckt sich unter ihr ein schneeweißer Turm in die Höhe, bis auch der marmorklare Unterbau sichtbar wird, und meine Leute erneut in

heiligen Schauern niederfallen, um ihr Haupt mit Staub zu beftreuen und die mächtige Majestät des Mulei Jdris anzubeten, dessen Gebeine in jener Moschee zur ewigen Ruhe und Anbetung gebettet sind. So viel Geistesgegenwart bleibt ihnen doch immer noch übrig, daß sie mich bitten, die Moschee nicht zu photographieren. Ich selbst aber bin von der Stimmung des Augenblicks derartig überwältigt, daß ich vom Pferd steige und den Hut in der Hand behalte, so lange die Moschee sichtbar ist. Meine Leute haben sich späterhin dasier ausdrücklich bedankt, das erste



Inpifche fteinerne Butte ber Gerbun-Berber.

und einzige Mal, daß sie "danke" sagten für etwas anderes als Lohn oder Trinkgeld.

Nunmehr reiten wir, bereits die heilige Stadt im Rücken, durch einen Clivenwald, und zwar in vorwiegend nördlicher Richtung. Nach einer Viertelstunde erblicken wir einen Steilsahfall, der uns zugekehrt ist und oben ein charakteristisches Loch ausweist, das im Volksmunde die Bezeichnung "Taubenfelsen" (El Kaf el Hammam) führt. Jenseits dieses Felsens, der wieder einmal den charakteristischen Abbruch nach Südosten ausweist, während er, von der anderen Seite gesehen, ein flach ansteigender Hügel ist, erreichen wir den großen Duar Fartassa, von wo aus wir die Ruinen von Voludilis gerade im Westen unter uns im

Tale erblicken. Unter Bäumen, die links am Wege stehen, halten wir eine nahezu vierstündige Rast. Diese Zeit benußen meine Leute, um nach der Stadt Serhun zurückzufehren. Angeblich wollen sie noch Einkäuse machen, aber das drängt ganz und gar nicht. Mehr kommt es ihnen darauf an, im Tempel zu beten und den Heiligen um Verzeihung zu bitten, weil sie einen Christen in die Nähe seines Heiligtums geführt haben. Bei dieser Gelegenbeit fallen sie dem Mothaddem, dem Hohenpriester, in die Hände, der sie heftig ausschilt und räudige Hunde nennt. Nun aber wirft



Berberborf Duar Fartassa bei Bolubilis. (Steinhütten, carafteristisch sür die srühzeitig seshaft gewordene alteingesessen Berberbevölkerung, während das Ziegendaarzelt auf Abstaumung von den zugewanderten ehemals nomadisierenden Stämmen hinweist. Die sogenannte städtliche Bauart, vergl. Ubb. S. 372 und 421, ist arabischen Ursprungs.)

sich Hadj Hussein doch in die Brust und erklärt dem Priester: "Was willst du? Ich bin auch ein Scherif. Mein Bater Muhammed war der Sohn des und des, der der Sohn war des und des", und so weiter bis auf Fatima, die Tochter des Propheten. Da wird der Priester kleinlaut, und als die Leute ihm jeder eine Billion, und der Dolmetscher deren sogar zween opfert, erteilt er ihnen den üblichen Segen im Namen des Heiligen. Was nützt es dem Hohenpriester auch, nun noch angesichts dieses fait accompli zu schelten und den Segen zu verweigern! Durch

mein keherisches Erscheinen ist ja nun vom Heiligen der erste Glanz doch heruntergewaschen. Weshalb soll sein Hoherpriester deshalb das übliche Opser verschmähen, zumal der Heilige die Entweihung sich ruhig hat gesallen lassen. Mit dieser Überlegung beschwichtigen auch meine Leute ihr Gewissen. Had Hustegung dusdrücklich: "Hätte der Heilige nicht gewollt, daß wir dort reisen, dann hätte er es auch schon von selbst verhindert." Man sieht, auf die Auslegung kommt es an. Schließlich habe ich nach der Überzeugung meiner Maroksaner den Serhun gar noch unter dem ausdrücklichen Schuze des heiligen Mulei Joris durchquert. Allerbings, es war ein heißer Tag heute! Größtenteils bin ich zu Fuß gegangen, und der Schweiß strömte mir vom Gesicht herunter.



Wohnungen ber Serhuni; im Vordergrund Zelte von ehemals nomadifierenden Berbern aus Ziegenhaargewebe, im hintergrund arabische (ftädtische) Bauart.

Andauernd wurde gemessen, beobachtet und Notizen gemacht, und das Terrain stizziert. Ich habe heute nicht weniger denn fünf Duzend Aufnahmen mit der Camera genommen. Dabei war zu vernünftigen topographischen Arbeiten kaum Zeit vorhanden. Bebeutet doch diese Durchquerung des Serhun für mich schlechthin nichts anderes, als einen wissenschaftlichen Patrouillenritt, der die Aufklärungsarbeit leisten sollte für diezenigen, die erst später die wissenschaftlichen Schäfe noch im einzelnen herausarbeiten sollen, die in diesem vielleicht mit interessanteiten Teile Marokson noch unter neunzehnhundertjährigem Schutt begraben liegen.

Ganz allerdings traue ich dem Frieden heute noch nicht. Die heilige Stadt mit ihrer aufgeregten Bevölkerung ist mir noch zu nahe. Somit entschließe ich mich, noch am Spätnachmittage nach einem kurzen Besuch von Volubilis (Ksar Faraun) weiter zu reiten, und zwar möglichst bis an den Fuß des Djebel Tselfat.



Es ist bereits 5 Uhr nachmittags, als wir vom Duar Fartassa aufbrechen. Wir beabsichtigen heute abend noch den Ulad Flêh zu erreichen. Dort liegt ein Militärposten der Schrarda unter einem Kalifa, zu dessen Kommando auch mein Kaid Buschda ge-

Der alte Kaid im Kreise von Leuten aus Duar Fartassa.

hört. Meine Leute schätzen die Entfernung auf etwa zwei Stunden. Doch ist diese Angabe sehr unzuverlässig, da die Marotkaner er= fahrungsgemäß unfähig find, Entfernungen in Wegftunden zu übersetzen. Übrigens habe ich vor dem Abmarsch noch ein kleines Rencontre mit dem Kaid Buschda. Als dieser von der heiligen Stadt Serhun zurückfehrt, erscheint er bei mir in Begleitung eines anderen Makhasnis, den er mir als seinen Bruder vorstellt. Ich habe in Marotko in bezug auf Brüder schon meine Erfahrungen gemacht und bin daher gleich von vornherein miftrauisch. Der Zweck dieses Bruders wird mir auch alsbald klar, als nämlich Kaid Buschda um Urlaub bittet. Er will gern seine Familie besuchen, die am Oftabhange des Tselfat wohnt, und bittet mich, ihn zu entlassen. Statt seiner soll sein Bruder mich nach Rabat begleiten. Kaid Buschda ist ein pfiffiger Geselle. Er hat sich diesen "Bruder" selbstverftändlich eben erft in der heiligen Stadt Serhun zugelegt und hat ihm wahrscheinlich die Hälfte von dem guten Tagessold versprochen, den er bekommt. Auf diese Weise hätte sich Kaid Buschda in seinem Dorfe zehn Tage auf die faule Bärenhaut gelegt und hätte tropdem noch die Sälfte feiner Gin= nahmen eingestrichen. Als mir der Zusammenhang klar wird, lache ich ihn direkt aus, und es dauert auch nicht lange, da ist der so plöklich aufgetauchte Bruder wieder verschwunden. Dem Kaid Buschda scheint die Sache auch nicht sehr nahe zu gehen. Denn trogdem er sich als der Blamierte vorkommt, zeigt er doch ein fehr fröhliches Gesicht und ristiert, als wir auf die Ruinen von Bolubilis zureiten, wieder einmal einen luftigen Fantasiagalopp. Dem anderen Raid aber, dem alten Serhuni, ift jest ein Stein vom Herzen gefallen: Das Gebiet, für das er die Verantwortung hatte, haben wir hinter uns. Vorhin noch faß er großspurig unter den Bewohnern des Duar Fartassa und renommierte ihnen etwas vor von unserem Ritt durch das Serhun-Gebirge. Sadj Huffein amüsiert sich köstlich, als er mir erzählt, der Alte sei stolz darauf, daß er uns so gut geführt hätte. Nun, ich habe auch kein Herz von Stein und bezahle daher heute die Gerfte für fein Streitroß.

Junächst schlagen wir die Straße nach Bab Tisra Djorf ein, biegen dann aber nach wenigen Schritten von ihr ab und reiten los auf die hochragenden Trümmer von Volubilis. Nach faum

einer Viertelstunde haben wir sie erreicht. Es liegt mir baran, von hier aus nochmals eine Reihe von Rückpeilungen anzustellen nach dem Hamdusch und den Höhen, die sich im Sintergrunde von Mulei Jdris zusammendrängen. Fernerhin peile ich von hier aus nochmals die Tselfatspike an, die in N 32 NO erscheint. Durch diese Peilungen, sowie durch die Beilungen vom Medima es Ssalihin aus zum Tselfat und zum Hamdusch und das Itinerar find nunmehr die Lageverhältnisse dieser vier Punkte zu einander festgelegt, so daß sich danach eine ziemlich annähernd richtige Kartenfonstruftion wird ermöglichen laffen. Südlich und füdweftlich von Volubilis sett sich die Randscholle des Gebirges noch in einem ziemlich deutlich herauspräparierten Söhenzuge fort bis an das Ufer des llad Rdam, und hinter diesem beobachte ich den auch bereits vom Medima es Sfalihin aus gesehenen dreigipfeligen Djebel Kafs, der jenseits des Rdam steht, und an den sich weiter nach Norden hin der bei der Sauia Ssidi Kassem zu einem stumpfen konischen Gipfel, ähnlich wie der Djebel Tselfat, herauspräparierte Diebel Utita anschließt.





Bafderinnen an ber Quelle.

## neuntes Kapitel.

## Zum Atlantischen Ozean.

ie Trümmerstätte von Volubilis ist bereits mehrsach besucht und beschrieben worden. Unter anderen hat die erste deutsche Gesandtschaftsreise nach Marotto, die seinerzeit von Pietsch begleitet wurde, hierher einen Abstecher gemacht, und Pietsch hat die Trümmerstätte eingehend beschrieben. Ich beschränke mich daher darauf, nur noch einige Handstücke abzuschlagen. Denn viel Zeit ist nicht zu verlieren; bald wenden wir den romantischen Marmortrümmern den Riicken und reiten über eine Steppe, die nur hier und dort in Kultur genommen ist, auf die Tselfatspiße los, die von hier aus nur verhältnismäßig niedrig erscheint. Kein



Die Trümmerstätte von Volubilis (kfar Faraun).

Wunder, wir befinden uns ja hier auf dem Rücken einer Hoch= ebene, von der die Tselfatspize nur einen wahrscheinlich durch



Muine in Bolubilis.

Schrumpfung kräftiger aufgerichteten Rand bedeutet, wenigstens nach der Theorie Theobald Fischers. Es liegt mir daran, nun auch noch durch den Augenschein sestzustellen, ob diese Theorie

richtig ift. In der Tat führt der direkte Weg von Volubilis nach dem Tselfat über eine langgestreckte Hochebene, an deren Steil= abfall wir uns befinden. Auch hier tritt dieselbe Erscheinung auf, wie auf der Hochebene, die sich zwischen Beni Umar und dem Djebel Ait Ssidi Hiffein hinstreckt. Die Schichtenköpfe sind samt und sonders nach SOS aufgerichtet, während der eigentliche Steil= abfall herbeigeführt ift durch die Erofion des Uad Segota. Die Sochebene fehrt ihre schärfste Bruchstelle nach OSO. Wir reiten eine zeitlang neben dem Steilabfall, den wir stets zur Rechten haben, auf dem Hochplateau entlang. Je näher wir an den Tselfat herankommen, um so deutlicher ergibt sich, daß dieser in der Tat nur eine besonders erhabene Stelle des Hochplateaus ift, die durch Erosion und teilweise auch durch Denudation nach drei Richtungen hin freigelegt ist, so daß, wenn man den Tselfat von Nordwesten, Norden oder Nordwesten aus betrachtet, man den Eindruck erhält. es sei ein gang spiker, scharfer Regel, der ziemlich einsam im Lande stehe. Der Augenschein beweift in der Tat, daß der Tselfat orographisch eins ist mit dem ganzen Serhun-Gebirge. Tselfat und Serhun zusammen betrachtet ergeben sich also als eine von Nordwesten nach Südosten sanft aufsteigende Sochebene, die nur des= halb so erhaben erscheint, weil in sie tiefe Flußläufe eingeschnitten sind, so daß man also, zumal wenn man sich am Fuße des Ge= birges befindet, stets den Eindruck einer enormen Sobe erhält. Charafteristisch ist auch, daß die größeren Flüsse, die den Serhun einschließlich des Tselfat so prall herausmodelliert haben, mit Husnahme des Segota, nicht am Serhun entspringen, sondern von dem Hochplateau kommen, das sich südlich und südöstlich von Metnas erhebt. Auch gewinne ich von hier oben aus den Eindruck, daß nicht allein Tselfat und Gerhun orographisch zusammen= gehören, sondern daß auch die jenseits des Rdam befindlichen Berge mit ihren höchsten Erhebungen Djebel Utita und Djebel Kafs gleichfalls nur Teile dieses Hochplateaus sind, deffen allgemeine Neigung nach Nordwesten hin schon durch die Richtung des llad Rdam bewiesen wird, dessen Tal sich genau so als ein reines Crofionstal darstellen dürfte, wie es das Tal des Mettes und des Uad Segota ist. Gegen 7 Uhr überschreiten wir den Rand des Hochplateaus und steigen an der Abbruchstelle abwärts. Wir

bewegen uns auf einem Wege, der am Abhange entlang führt in der Richtung auf die Tselfatspige, die, von hier aus gesehen, keineswegs mehr konisch, wie von der Ssebuebene aus erscheint, sondern aussieht wie ein langgestreckter Abbruch einer nach SOS aufgerichteten Scholle. Mittlerweile ift es 1/28 Uhr geworden. Dunkelheit tritt ein. Wir berühren die Duars Ulad el Mrab und Duar el Kaid Mbarek ben Schlöh. Diefen letteren Duar habe ich bereits liegen sehen, als ich auf der Hinreise nach Fas, vom Sfebu fommend, in das Segotatal hinabstieg. Es ift derfelbe Raid, der wegen seiner Gastfreundschaft berühmt und Landsmann Sadi Suffeins ist. Indessen können wir heute von beiden Borteilen keinen Gebrauch machen, obgleich ich es gern getan und die anstrengende Tour hier beendet hätte. Es ist aber nur noch etwa eine halbe Stunde bis zum Ziel. Wir überschreiten einen fleinen Bach, der zum Segota fließt, und erreichen endlich abends 8 11hr bei völliger Dunkelheit das Zelt des Kalifa der Schrarda beim Mad Flêh. Ein arbeitsreicher Tag liegt hinter uns! Vom Usib Ait Ssidi Hiffein sind wir ziemlich genau 44,6 km marschiert. 'Der Weg von Fas nach Duar Sthunat war 33,4 km und vom Duar Sthunat bis zum Afib Ait Ssidi H'ffein 9,15 km. Die ganze Tour beträgt also bisher von Fas aus 87,15 km, ohne die Fußtouren auf den Kanufa und den Medima es Sfalihin.

Todmiide treffen wir ein. Aus den zwei Stunden, von denen meine Leute geredet haben, sind drei geworden, und dabei sind wir unterwegs sogar teilweise getradt. Wir nehmen daher mit Dank das Anerdieten des Kalisa an, der uns sein Zelt überläßt. Wie ich höre, hat Kaid Buschda vorgesorgt. Er traf in Serhun einige Schrardas, die im Begriff waren, vom Markt nach Hause zu pilgern, und hat durch diese seinen Kalisa benachrichtigen lassen, daß wir heute abend noch bei ihm einzutressen beabsichtigten. Der Kalisa war gerade auf der Saujagd und wurde nach Hause geholt. Er bereitet uns insosern eine besondere Überraschung, als er uns eine große Schüssel voll der prächtigsten Kiedizeier vorsetzt, die seine Leute unterwegs gesucht haben, und tut auch sonst alles Mögliche, um die Lebensnerven seiner Gäste wieder aufzufrischen.

\* \*

29. März.

Schon gestern mährend der Mahlzeit fühlte ich mich übel, litt an völliger Appetitlosigkeit und legte mich daher alsbald nieder. Ich vermutete, daß ich mich an den letten drei Tagen überanstrengt hätte und wollte mich, wie gewöhnlich, durch Schlafen furieren. Aber ich kam nicht dazu. Fieber stellte sich ein. An Schlaf war nicht zu denken, um so weniger, als dieser Militärposten hier in einer ziemlich verrusenen Gegend liegt, in der Räubereien an der Tagesordnung sind. Andauernd schlugen in den benachbarten Duars die Hunde an, was geradezu beänastigend klang, und selbst der Posten vor dem Zelte bemerkte etwas Berdächtiges, angeblich Räuber, und gab auf sie einen scharfen Wachend und fiebernd gleichzeitig erwartete ich den Schuk ab. Morgen, und als ich aufstehe, bin ich matt zum Umfallen. Kein Aweifel, ich bin frank. Um das Leiden vollzumachen, haben mir meine Leute gestern abend auch noch, wie üblich, ein Glas Wasser gereicht. Waren sie aber nachläffig, oder geschah es aus Versehen das Wasser war nicht abgekocht. Da ich sehr durstig war, merkte ich es erst, als ich es getrunken hatte. Aber unterwegs liegen bleiben hat keinen Zweck. Also mit doppelter Gile weiter zur Noch einen ganzen Tag lang heißt es aber den Kopf Rüste! hoch halten. Ich will meine Arbeit wenigstens fortsetzen, bis ich den Tselfat hinter mir habe. Bor allen Dingen interessiert es mich noch, festzustellen, ob an dem von vielen, namentlich vom Grafen von Pfeil, entschieden bestrittenen Gerücht etwas Wahres ift, daß sich am Tselfat eine Betroleumquelle befindet. Rach den in Mad Flêh eingezogenen Erkundigungen existiert die Quelle in der Tat. Somit breche ich heute gegen 1/2 10 Uhr auf. sonntägliche Morgensonne beleuchtet das zur Rechten liegende, in frischem Grün prangende Segotatal, jenseits dessen in der Ferne die Berge von Fischtala und Ulad Aissa erscheinen. Andauernd ziehen wir direkt unterhalb des Steilabfalls des Tfelfat entlang. Links am Wege liegt der Ulad el Hadad, und zwar direkt unterhalb des straff aufsteigenden Felsenrandes, deffen Schichten mage= recht liegen und wie im Diebel Ait Ssidi Hisein leicht geschwungen find, so daß von hier aus gesehen mehrere Auppen heraustreten.

Wir iiberschreiten verschiedene durch Denudation herauspräparierte, senkrecht zum Zuge des Tselfat streichende Hügelketten, die aus Mergel und weichem Sandstein bestehen, und haben nach drei Viertelstunden bereits das Heiligtum des Ssidi M'hammed ben Dinhasch hinter uns. Die Ubdachung nach unserem Wege zu vom Steilabfall her macht durchaus den Gindruck eines durch Vegetation festgelegten Schotterseldes. Gerade vor uns liegt ein



Gieb Gfibi Bu Themin.

Ausläuser des Tselfat mit vier scharffantig abgebrochenen Gipfeln, der aus zerschürftem und völlig verwittertem Gestein, Konglomeraten mit lehmigen Bindemitteln, besteht. Oben auf der Höhe, auf die wir hinaufsteigen müssen, findet sich wieder ein ähnlicher Kalf, wie auf der obersten Decke des Djebel Lit Ssidi Hisein. Darunter lagert ein sandiger Kalf, darunter das Konglomeratzgestein. Gegen 10 Uhr kommen wir zum Dorf Bel Bdaui, das aus vier Gehöften besteht. Wir haben mehrere Bächlein übersschritten, die sämtlich zum Segota fließen, und die auch hier, wie

es scheint, an den Stellen entspringen, wo das tertiäre Deckgebirge auf ein älteres Grundgebirge auflagert. Die Leute aus dem Bel Bdaui reichen uns Buttermilch. Dann ziehen wir in der ursprünglichen Richtung, die vorwiegend nach Norden geht, bergauf auf die Hauptspike los. Wir ziehen ein Erosionstal in die Söhe. dessen Talschluß oben durch das Heiligtum des Ssidi Bu Themin gebildet wird. Heute herrscht allgemeine Schlaffheit. Buschma hat die Erlaubnis erhalten, sich auf eins der Tragtiere zu schwingen, das er vorher schlecht bepackt hat, und mit dem er infolgedessen und aus allgemeiner Unaufmerksamkeit einen Abhang hinunter= stürzt. Das Tier muß neu bepackt werden. Buschma tut sich weh und will nicht weiter, bis ich ihm mein Pferd anbiete. Da grinst er und kann plöklich wieder laufen. Sadi Sussein benukt die Gelegenheit, um im Heiligtum des Ssidi Bu Themin schnell wieder einmal zu beten. Er betet grundfäklich in jedem Heiligtum. Wieder geht es auf einen Riicken hinauf. Etwa 1,5 km vom Heiligtum entfernt sehe ich Reste einer Niederlassung und einer Kunststraße. Die Steine dieser sind behauen, wie die von Bab er Rumi: große Quadern 1). Vermutlich liegt hier ebenfalls eine römische Station, und wir haben vor uns den Rest einer Aunstftraße, die die vom Grafen Pfeil festaestellten Kastelle im Sfebutal und Al Kfar (Oppidum Novum) mit Volubilis verband.

Wir überschreiten mehrere Ausläufer des Tselfat, die gut angebaut sind und aus Mergel und einer Schwarzerdeschicht bestehen. Schließlich kommen wir in ein tief eingeschnittenes Erosionstal, in dem ein Bach aus der Quelle Ain Riba zum

<sup>1)</sup> Die Auffindung dieser Reste römischer Niederlassungen und Kunstsstraßen an der Oftseite des Djebel Tselfat ist, wie mir Herr Professor Dr. Paul Schnell mitteilt, geeignet, Tissok Annahme (Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane (p. 294), daß die im Itinerar des Antonin angegebene römische Straße Volubilis — Oppidum Novum (El Ksar) auf der Westseite des Tselsat hinsührte, zu widerlegen, zumal da der französische Gelehrte selbst zugibt, daß zwischen Ain Hamid (an der Südseite des Djebel Tselsat) und Al Ksar el Kebir kein saxum quadratum gesunden worden ist, und er die Station Aquae Dacicae mit Ain el Kibrit (Schweselsquelle) an der Westseite des Verges nur auf die Übereinstimmung hin ihrer Entsernung von Volubilis identissiert.

Segota fließt. Die umgekehrte Verlängerung des Tales führt als sanft ansteigende Halde hinauf zum höchsten Gipfel, der von hier aus das erste Mal wieder konisch erscheint. Die Bodenart ift Mergel, stark mit Ton versett, so daß er eine geradezu blaue Farbe bat. Lin Riba selbst ift eine kleine kümmerliche Quelle mit einer um so mehr auffallenden Erosionswirkung in dem aus Schwemmland bestehenden Hange. Rechts nach dem Tale zu starren schroffe, weiße Felsenspigen (Kalk) in die Söhe. steigen die westliche Lehne des Tales in die Höhe und dann in einen der ausgewaschenen Risse hinein. Sier liegt in der Tat die angezweifelte Petroleumquelle. Unter einer mergeligen Schicht von etwa 1,50 m Mächtigkeit lagert eine Tonschicht von etwa 1 m Mächtigkeit, durchsett mit fast senkrecht eingesprengten Spat= flächen. Darunter liegt fester Sandstein. Auf der Tonschicht als Sohle entspringt Petroleum. Auf der ftark lehmigen Mergelichicht entspringt Waffer. Beide vermischen sich sofort. Das Petroleum ist auf dem Wasser erkennbar durch den Geruch, ferner durch die charafteriftische Lichtbrechung. Ein Stiid Papier, das locker auf die Oberfläche eines mit Petroleumschicht bedeckten Wassertiimpels gelegt wurde, wird alsbald fettig. Beide Quellen sind sehr schwach. Die Wasserquelle ist etwas ftärker als die Betroleum= quelle, die zeitweilig so fräftig geflossen sein soll, daß selbst die Fliiffe danach rochen, aber jest versiegt oder verstopft ift. Bielfach findet man Naphthaabsonderungen. Der Abfluß erfolgt zum Segota. Die Leute erzählen, daß dieser tote Fische führe, wenn er nach Betroleum (Sit el Gas) röche. Direft über der oberen Fortsetzung des Tales, in dem die Quelle liegt, ragt die höchste Tselfatspige in die Söhe.

Als ich einige Riicheilungen auftellen will, werde ich ohnmächtig und nuß eine halbe Stunde lang pausieren. Dann umreite ich den obersten Kegel und steige in ein Seitental des Segota hinunter, wo ich nach etwas über 5 km bei der Quelle Alin Geddar, in der Nähe des gleichnamigen Dorses, raste, nachdem ich kurz vor 1 lihr mittags den letzten zum Tselsat gehörigen Ausläufer bei dem llsad Gliem gequert habe. Über uns thront, von Norden gesehen, hoch oben die Tselsatsuppe, deren glatte Albdachungsssläche dem Regenwasser zuzuschreiben sein dürfte, das auf der uns zugekehrten Oberfläche der Scholle eine kräftig radierende Tätigkeit ausübt.

Bei der Quelle angelangt, stürze ich mehr vom Pferde, als daß ich absteige, und bleibe in einer langen Ohnmacht liegen. Auch der Dolmetscher ist frank geworden und leidet gerade wie ich an der Ruhr. Noch bin ich über 6 Tage von europäischen Wohnungen entfernt und habe dabei täglich noch 6 bis 8 Stunden zu reiten. Der Magen nimmt feinerlei Speisen mehr an mit Ausnahme einer einzigen, die aber für meinen Zustand geradezu Gift ist: saure Buttermilch. Dazu kommt, daß wir auf unserer Tour zur Küste durch die Gebiete kommen, die als gefährlich gelten: das Grenzgebiet der überdies gegenwärtig gerade mit= einander in Kampf liegenden Semmur und Beni Uhsen. Ich gebe mir die größte Mühe, konseguent nach wie vor meine Beobachtungen anzustellen und hoffe, daß diese mich aufrecht erhalten werden. Allerdings fürchte ich einigermaßen für ihre Zuverläffigkeit. Die Wegrichtung von Uin Geddar aus ist vorzugsweise nördlich. Ausgedehnte Felder, die jum Teil in trefflichem Bustande sind, beginnen. Es geht über mehrere gut angebaute, aus Mergelland bestehende Erdwellen hinweg, die die Wasserscheide bilden zwischen bem Segota und einem Bache, dem wir zunächst folgen, und der sich vermutlich in den Ssebu ergießt. Schließlich steigen wir eine Hügelkette hinauf. Oben angelangt finden wir Spuren einer ehemaligen Strafenpflafterung. Vor uns haben wir den Sfebu, und zu unserer Rechten, etwa 6 km stromauswärts, beobachte ich wieder jene befannte charafteristische Wegmarke, den Kalkfelsen Hadira el Narkofa. Dann geht es den sanften Abhang des Bügels hinunter zum Sfebu. Bei einem Duar 1), der am linken Sjebuufer liegt, wird das Zelt aufgeschlagen. Ich kann mich um nichts mehr bekümmern und muß alles meinen Leuten überlassen. Dem Dolmetscher geht es schon wieder besser. Ich lasse sofort mein Feldbett wieder hinstellen, und noch in den Kleidern lege ich mich darauf nieder, um aleich einzuschlafen und erst am anderen Morgen wieder zu erwachen. Meine Leute haben direkt über dem Feldbett das Zelt aufgerichtet, um meinen Schlaf nicht

<sup>1)</sup> Vermutlich Duar Tekna.

zu stören. Habj Hussein behauptet steif und sest, diese Krankheit sei die Strase vom heiligen Mulei Jdris. Da er aber ein treuer Reisekamerad ist, so bemüht er sich eifrig, auch mich wieder gesund zu beten, nachdem ihm das bezüglich seiner Person bereits ansscheinend gelungen ist.

\*

30. März.

Wir haben heute noch einige Ausläufer des Djebel Tfelfat zu überschreiten. Unfer Weg führt uns zunächst noch auf dem linken Ufer des Uad Siebu entlang. Von unserem Nachtquartier find wir etwa um 1/210 llhr aufgebrochen und treffen nach etwa dreiviertel Stunden ein bei dem Duar Hadi el Abid Thuia, von wo aus der Tjelfat in S 5 80 erscheint. Die Gegend ift hier dicht bedeckt mit Dörfern. Aber es fällt mir schwer, Erkundigungen einzuziehen. Ich trotte nur ganz mechanisch, auf meinem Pferd sikend, durch die Landschaft. Trokdem der nächtliche Schlaf mit sehr aut getan hat, verspiire ich doch eine andauernde Übelkeit trok der Leere im Magen, der nichts annehmen will. Um 11 Uhr 15 Min. überschreiten wir den letten bis an den Ssebu beran= reichenden Ausläufer des Tselfat, und nun liegt vor uns eine tischgleiche Ebene ausgebreitet, die nun nach Westen vermutlich reichen wird bis an den Ozean<sup>1</sup>). Noch etwa einen Kilometer weiter liegt dann der Duar Serual Hamed Muka, der mir als ein But des Sultans bezeichnet wird. Unmittelbar hinter der Dorfgrenze soll angeblich die Landschaft el Charb beginnen2). Der Ssebu, der eine Schwenkung nach Norden ausgeführt hat, nähert sich hier wieder unserer Route, die verhältnismäßig gradlinig verläuft. Nach einer Stunde tangiert er sie wieder bei dem Montagsmarkt Ssuf el Tnin Ssidi Abd el Usis. Der Fluß ist hier etwa 20 m breit. Dafür hat er sich aber in der Alluvial= ebene ein tiefes, gewundenes Bett eingegraben. Es ist gerade Markttag. Der Markt findet statt in der Rähe eines Heiligtums. Die Aubbas bilden hier in der Ebene wieder die wichtigsten

<sup>1)</sup> Bon hier aus Peilung zum Tfelfat S 15 80, zum Djebel Utita SW 45 S.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 166.

Orientierungspunkte. Da auch wir einige Einkäufe zu machen haben, so raften wir bis 1/24 Uhr im Schatten eines Gesträuches, das über das Ssebuufer hinüberhängt 1). Mit großer Anstrengung nur schleppe ich mich am Nachmittag weiter. Wir paffieren den Duar Makhga el Flussa, dem gegenüber jenseits des Sfebu der Ort Mad en Rual el Gsuli liegt und gelangen damit an die Grenze des Gebietes der Beni Ahsen, die wir indessen meiden wollen, weil sie gegenwärtig gerade im Krieg gegen die Semmur liegen. Wir ziehen zunächst noch ein Stück weiter und kommen an den Duar el Mar Arba, der bewohnt wird von französischen Mokhalatten2). Der Ort liegt gerade gegenüber der Einmündung eines Nebenfluffes, des lad largha, den ich bereits auf der Hinreise nach Fas überschritten habe. Wir passieren eben noch den kleinen Duar Illad Kalifa und steuern dann direkt auf den Sfebu los, den wir furz unterhalb der Gin= mündung des llad llargha überschreiten, und zwar benuten wir hier einen Leichter, der von Mehedina aus den Fluß hinauf= bugsiert worden ist - das erste Mal, das wir in Marokko abgesehen von dem Omnibus in Tanger — von einem Wasser= fahrzeug, ja überhaupt von einem Fahrzeug Gebrauch machen können. Übrigens ift der Fluß an dieser Stelle nicht einmal sonderlich tief. Die Eselstreiber, denen das Fährgeld zu teuer ift, satteln ihre Esel ab, nehmen den Packsattel nebst der Last auf den Kopf und waten durch den Fluß hindurch, während das Eselchen hinterher schwimmt. Das Wasser reicht den Leuten gegenwärtig bis an die Bruft. Allerdings foll es zu anderen Jahreszeiten wesentlich tiefer sein. Gegen 6 Uhr gelangen wir nach dem Ulad Ssidi Bu Jahia el Gharb, der bewohnt wird von Leuten des Stammes Beni Malek. Eine halbe Stunde weiter liegt dann ein größerer Duar gleichen Namens, der von Schürfa bewohnt ift, und bei dem das Zelt aufgeschlagen werden soll. Die Leute sind gerade mit dem Mähen der Biesen und mit dem Ginbringen von Seu beschäftigt. Noch sehen wir in der Ferne den

<sup>1)</sup> Bon hier aus Rückpeilung jum Tselfat S 13 SO und jum Djebel Utita S 22 SW.

<sup>2)</sup> Leute aus Miliana in Algerien eingewandert, die — "Franzosen" — bleiben wollen (vgl. Mouliéras Fez S. 477).

Tselfat und den Djebel Utita 1) winken. Die Nacht ist kalt, und mein Leiden wird immer schlimmer.

\* \*

31. März.

Da mich der Schlaf flieht, so brechen wir heute schon früh anf. Es wird aber 8 Uhr, bis wir wegkommen. Jest erst sehe ich, daß unser Duar und unser Zelt nur wenige Schritte von einem Ssebufnie entfernt sind. Wir reiten in vorwaltend nordöstlicher Richtung auf ein weißes Heiligtum los, das Sied Ssidi M'hammed, wo wir uns nach nicht ganz dreiviertel Stunden befinden. Dann geht es iiber mehrere fandige Berglehnen hinweg, Der Sand ift, offenbar durch Eisenornd, rot gefärbt. Wir passieren den Duar Illad el Hadua, überschreiten bald ein kleines Bächlein und nach anderthalb Stunden den llad Rdat2). Viertelftunde weiter sehen wir zur Linken die Einmündung des llad Rdat in den Sfebu und erreichen bald nach 10 Uhr wiederum ein Ssebufnie zwischen den beiden Duars Mial und Greien, während rechts auf der Berglehne der Duar Ssidi Ali Bu Khsein ben Hadua liegt und weiter hinten im Nordwesten am Horizont die Kasba Kariat Habassi sichtbar wird. Um ein Viertel vor 12 Uhr kommen wir zu dem Duar Illad el Riache, der von eng= lischen Mothalatten bewohnt ist, deren Schutherr der schon er= wähnte englische Konsularagent Mr. Bibi in El Ksar sein soll. Die Leute in dieser Gegend sind sehr zuvorkommend. Sobald wir

<sup>1)</sup> Tselfat in S 32 SO und Utita in S 8 SW.

<sup>2)</sup> Aus dem Itinerar ergibt sich, daß die Mündungen des Nad Nargha und das Nad näher einander liegen, als im allgemeinen, zulest noch auf der Noutenkarte des Grafen Pfeil, angenommen wird. In Widerspruch besinde ich mich bezüglich der Furt, auf der ich meinen Übergang über den Nad Sebu bewerkstelligt habe, mit Tifsot und Aubin. Beide bezeichnen eine Furt nicht unterhalb, sondern oberhalb der Mündung des Nad Nargha, namens Meschera el Megran, Furt am Zusammenfluß. Es ist sehr wohl möglich, daß die beiden französischen Reisenden oberhalb des Zusammenklusses den Fluß überschritten haben. Ich weiß mich aber bestimmt dessen zu erinnern, daß ich nach dem Übersgang über den Sebu nicht noch den Nad Nargha habe überschreiten müssen. Die Unnahme einer Furt oberhalb der Einmündung des Nad Nargha schließt ja nicht aus, daß auch noch unterhalb der Nargha-Mündung eine Furt vorshanden ist. Es handelt sich hier ja auch weniger um eine Furt, als vielmehr um eine Fähre.

uns einem Dorfe nähern, erwarten sie uns schon mit Buttermilch, die von meinen Leuten mit Freuden angenommen und auch von mir getrunken wird, troß meiner Ruhr. Es ift eben die einzige Speise, die der Magen sich gefallen läft. Nach kurzem Aufent= halt passieren wir ein Nachbardorf, das mir als Ulad er Riëhai bezeichnet wird, und gelangen nach einer weiteren Biertelftunde zu einem Ufib gleichen Namens, das wiederum an einem Sfebufnie liegt. Wir sind ja hier in dem Gebiete der gahlreichen, weitausholenden Ssebuturven, die wir nur an ihren nördlichsten Stellen tangieren. Nach einer weiteren Biertelftunde, in der wir den Sfebu zu unserer Linken hatten, gelangen wir zu dem Duar Usib el Hudi, wo dann der Sfebu wiederum nach Giiden abschwenkt. Wir ziehen zunächst die Strake nach Kariat Habassi weiter, lassen dieses aber schließlich in etwa 7-8 km Entfernung rechts liegen. Noch passieren wir einige andere Dörfer: aber schon habe ich in der Mittagssonne einen Ohnmachtsanfall er= litten, so daß meine Leute mich festhalten mußten, um mich vor einem Sturz zu bewahren. Wir rasten daher von 1/22 Uhr bis 1/24 Uhr in einem schattigen Hain in der Nähe eines Dorfes, wo wir auch Hühnereier zu kaufen bekommen; aber ich muß sie meinen Leuten überlassen. Weitere anderthalb Stunden nach dem Aufbruch berühren wir wieder ein Krümmungsknie des Sfebu - wie mir vorkommt, das nördlichfte. Bir folgen zunächft bem Sfebu, der wiederum nach Südwesten abbiegt, ein Stück bis zu einem Ort, wo wir unsere Pferde tränken können. Bon hier aus sehen wir den Tselfat und den Djebel Utita zum letten Male 1) und nehmen nun von diesen beiden wichtigen Weg= marken Abschied.

Auch Hadj Husselm hat sich noch nicht wieder völlig erholt. Da er sich mit Buschma in die Benutung des "Bu Hamara" teilen muß, und auch Buschma von seinem Sturz bei dem Heiligtum des Ssidi Bu Themin noch nicht ganz wieder hergestellt ist, so bleibt die Karawane zurück. Mich aber drängt es mit einer wahren Gier nach der Küste hin, und somit reite ich denn unbekümmert um die Karawane mit dem alten Kaid voraus, den Schutz der Karawane dem zuverlässigeren Kaid Buschda überlassend. Wir

<sup>1)</sup> S 42 SO und S 23 SO.

passieren gegen 6 Uhr abends den Duar Mgheit und gesangen um <sup>1</sup>/27 Uhr kurz nach Sonnenuntergang zu dem Duar Schech Hadj Abdassah, wo wir freundlich aufgenommen werden und die Nacht auf der bloßen Erde in einer Steinhütte kampieren. Der Ort liegt wiederum an einem Ssebuknie.

\* \*

1. Upril.

Die Nacht ohne Karawane, ohne Feldbett, furzum ohne alle gewohnte Bequemlichkeit war fürchterlich. Ich weiß kaum noch, was ich tue. Mechanisch notiere ich mir noch dieses und jenes. Ich bin mit dem alten Kaid zusammen aufgebrochen, ohne das Eintreffen der Karawane abzuwarten. Wir hängen wie im Schlafe Fünfmal berühren wir Ssebukniee. Gegen auf dem Sattel. Mittag führt uns der Weg über eine lange, brachliegende Seide und Weidefläche, die öde und fast tot daliegt. Sie ift ganz leicht gegliedert durch einen kleinen Söhenzug, der schon aussieht wie eine festgewordene Düne. Un einer Stelle überschreiten wir ein, wie mir scheint, stagnierendes Wasser, das vielleicht die Ver= bindung sein könnte zwischen der im Nordosten auf der Karte verzeichneten großen Lagune und dem Ssebu. Es ist aber ebenso gut auch möglich, daß diese Verbindung nicht existiert, und der Tümpel gar feine Verbindung hat, weder mit der Lagune, noch mit dem Ssebu. Un einer Stelle, da wir den Ssebu berühren, beobachten wir schon Flut und Ebbe. Hin und wieder auch sehen wir ein eigenartiges Fahrzeug, das von den Fischern benutt wird, ein Floß aus aufgeblasenen Ziegenbälgen, über die Steine hinweg gebunden sind. Gegen 1/21 Uhr rafte ich mit dem alten Raid zusammen an einem Heiligtum am Sfebu. Wir bleiben hier nahezu 31/2 Stunde liegen. Ich bin eingeschlafen und werde erst wieder geweckt durch den Lärm, den die Karawane verursacht. die uns jetzt erst wieder hier einholt. Ich wäre gern heute noch ein größeres Stück marschiert, aber mein Zustand erlaubt es nicht. Bereits nach einer halben Stunde müffen wir bei einem Duar Zelte schlagen. Noch ein paar Tage so weiter, dann habe ich vielleicht schon Gelegenheit, mich mit Mulei Foris persönlich wegen der Entweihung seiner heiligen Stadt auseinanderzuseten.

## 2. Upril.

Ein schlimmer Tag heute, von allen bisher der schlimmste! Wir hatten die trostlose Landschaft zu durchreiten, die nördlich der großen Ssebuschlinge liegt, und doch in der Not ein Lichtsblick: Als wir am Nachmittag todesmatt eben eine Diine hinaufgeklettert sind, sehen wir zu unserer Linken das breite Ssebuswasser wieder von Siiden kommen und im Hintergrunde, soweit das Auge reicht — das blaue Meer! Noch einmal werden alse



Ruinen einer Mofchee bei Rabat mit bem berühmten Saffansturm.

Lebensgeister zusammengerafft, und nach anderthalb Stunden sind wir gegenüber Mehedina an der Mündung des Ssebu angelangt und lassen uns auf einer Fähre überseten. Dann beziehen wir ein Quartier in der einstmals wichtigen Handelsstadt, deren Bedeutung als Eingangstor für den Handelsversehr mit dem nördlichen Marotko von Kömern und Portugiesen, wie die noch vorhandenen Kuinen beweisen, wesentlich höher eingeschätzt wurde, als von der jezigen Generation. Mehedina ist heute ein toter Ort; aber er ist es wert, wieder zu neuem Leben aufgeweckt zu werden.

3. April.

Die Strecke zwischen Mehedina und Rabat soll angeblich die gefährlichste des ganzen Weges sein. Aus diesem Grunde gibt mir der Amin von Mehedina nicht weniger denn 12 Bewaffnete mit. Gie werden vorausgeschickt und sollen in gemessener Ent= fernung meine Karawane rechts und links als vorgeschobene Batrouillen flankieren. Es sollen noch 6 bis 7 Reitstunden sein bis Rabat, dem ersten erreichbaren Ort, wo wieder Europäer wohnen. Wir reiten früh los. Aber die sandige Düne, an der wir entlang ziehen, refleftiert die Sonnenhike mit einer solchen Heftigkeit, daß es mir nicht mehr gelingt, meine Kräfte zusammen= zuhalten. Ich bin schon nach einer Stunde etwas zurückgeblieben, und schließlich stürze ich vom Pferde und bleibe bewußtlos liegen. Achtlos ist die Karawane vorausgezogen. Die beiden letten Patrouillen finden mich. Sie rufen die anderen zurück. Man versucht mich wieder auf das Pferd hinaufzuheben; aber mit meiner Araft ift es zu Ende. Es bleibt nichts anderes iibrig, als daß mich meine Leute auf dem Packsattel des "Bu Samara" fest= schnallen und mir ein Tuch über den Kopf legen, um mich vor dem Sonnenbrand zu schützen. Sie wissen noch nicht, ob sie mich lebend nach Rabat bringen werden. Ich habe von diefer letten Strede feine Erinnerungen weiter, als daß ich nach einer schweren Ohnmacht an der Wasserleitung von Salee erwachte, in deren Schatten man mich niedergelegt hatte, um mir den Kopf mit Wasser zu fühlen. Noch einmal gelingt es mir, meine Kräfte wieder zu gewinnen, und so reiten wir nach Salee. Noch über eine volle Stunde müssen wir vor dem Tore dieser verrusenen Stadt warten, ehe man uns paffieren läßt. Schlieglich werden wir auf einem Kahn übergesetzt nach dem malerisch auf dem anderen Ufer des Bu Regreg gelegenen Rabat, dessen Hassaurm - ein Bruder des Alfazar in Madrid — uns bereits ein freundliches Willkommen gewinft hatte. Hier empfehlen mich meine Leute der Enade Allahs, dem Simmelbett einer fpanischen Zimmervermieterin und vor allen Dingen dem heilfamen Reiswaffersüppchen gütiger deutscher Landsleute.



## Begleitworte zur Routenkarte

nebst den wichtigsten Peilungen.

**1** 

em vorliegenden Werte sind zwei Routenkarten beigegeben worden. Die kleine Karte, die auch zur Dekoration des Umschlags mit verwendet wurde, erhebt keinerlei Unspruch auf Korrektheit. Es ist das nur eine Skizze, die ich deshalb angefertigt habe, damit dem Leser ganz allgemein die Reiseroute als solche oberfläch= lich veranschaulicht wird. Dagegen ist die zweite Karte, die meine Reisen von Fas durch den Serhun weiter bis zum Tselfat und schließlich bis zu dem Duar Schech Hadj Abdallah — also bis zum nördlichsten Ssebuknie - enthält, von mir an der Sand meiner zahlreichen, unterwegs genommenen Beilungen und Beobachtungen fonstruiert und gezeichnet worden. Ich muß allerdings von vornherein bemerken, daß an die Karte insofern nicht der Maßstab strengster wissenschaftlicher Kritik gelegt werden darf, als ich bei meiner Ausreise nach Marokko nicht beabsichtigte, intensivere geographische Arbeit zu leisten. Es war mir weder Zeit geblieben, mich ausreichend wissenschaftlich auf diese Arbeit vorzubereiten, noch war ich in der Hast, mit der meine Abreise erfolgte, in Deutschland oder später unterwegs in der Lage, mir feinere Inftrumente zu besorgen. Bor allen Dingen fehlten mir die Instrumente zur Söhenmessung und zu aftronomischen Messungen. Ich war vollständig angewiesen auf eine kleine Handbuffole, die nicht einmal ein Bisier besaß, und im übrigen auf die Uhr, sowie für die Söhenschäkungen auf die halbgefüllte Wasserflasche, die als improvisierte Bafferwage dienen mußte. Meine Beobachtungen

leiden außerdem an zwei ziemlich erheblichen Fehlern. Erftens habe ich auf der Tour von Tanger bis Fas nur sehr unvollkommen becbachtet. Die Beilungen, die ich auf dieser Strecke unternommen habe, bedeuteten leider für mich nichts anderes, als Übungen in der Handhabung des Instruments; und zweitens wurde ich auf der Riidreise nach Rabat schwerkrank. Bereits die Strede vom Tselfat bis zum Duar Schech Hadj Abdallah leidet unter diesem Ungliick, und von dort bis Mehedina bezw. Rabat war ich förper= lich so schwach, daß es für mich der größten Anstrengung bedurfte, mich überhaupt noch aufrecht zu halten. An irgendeine weiter= gehende Beobachtung war nicht zu denken. Alles, was ich tun konnte, war, daß ich hin und wieder noch mühselig die Zeiten aufschrieb. Die Kräfte reichten nicht einmal mehr hin, um die Ortsnamen feststellen zu können. Indessen bin ich, nachdem mir einmal die Möglichkeit einer erstmaligen Durchquerung des Serhun= gebirges auf seiner höchsten Stufe zur Gewißheit geworden mar, bemüht gewesen, trot der primitivsten, mir zur Verfügung stehenden Mittel doch alles aufzubieten, um nach Möglichkeit genau und forgfältig zu beobachten. Inwieweit mir das gelungen ift, und inwieweit die unter diesen schwierigen Umständen gewonnenen Resultate für die geographische Wissenschaft verwertbar sind, muß ich der Beurteilung der Herren Geographen von Fach überlaffen. Ich bitte sie nur, wenn sie die mir gewiß zahlreich untergelaufenen Fehler und Irrtümer unter die kritische Lupe nehmen, zugute halten zu wollen, daß ich als Geograph ausschließlich Autodidaft bin, und daß ich trot mannigfacher Reisen in fremden Ländern, die aber gewöhnlich anderen, als rein geographischen Zwecken dienten, diesmal zum erften Male mich bemüht habe, im Sinblick auf topographische Zwecke exakt zu beobachten.

Ilnter diesen Ilmständen muß ich auch von vornherein darauf verzichten, an dieser Stelle mich in irgendwelche Erörterungen einzulassen über eine Anzahl wissenschaftlicher Streitfragen, die zussammenhängen mit der neuen aftronomischen Ortsbestimmung von Fas. Die von mir gezeichnete Karte und die dadurch eventuell gewonnenen Resultate sind eben rein empirisch gemeint, und ich muß es auch da wiederum den Herren fritischen Geographen überslassen, inwieweit sie das von mir übermittelte Material benutzen

fönnen. Ilm so mehr aber bin ich wohl verpflichtet, mitzuteilen, in welcher Weise die Karte entstanden ist. Ich habe meine Kon= struftion begonnen, indem ich die auch vom Grafen Pfeil in seinen Begleitworten zur Routenkarte seiner Reisen in Marokko, S. 23, für Fas neu gewonnene Breite von 34 ° 4' 7" angenommen habe, die er selbst übrigens auf seiner Karte nicht verwendet hat, und indem ich als Länge von Fas 5° 12' W. annahm. Graf Pfeil hat auch diese Messung, trokdem er sie selbst als das nach seinem subjektiven Empfinden gelungenste Ergebnis seiner in Fas an= gestellten astronomischen Längenmessungen bezeichnet, auf seiner Karte nicht verwendet, sondern vielmehr die Länge von 5 ° 7,5' angenommen. Ich kenne den Grund dafür nicht, glaube aber recht zu tun, wenn ich auf der Karte das Ergebnis 50 12' ruhig annehme. Unter diesen Umständen ist nun allerdings mit der von des Portes und François mitgeteilten Ortsbestimmung von Meknas und Volubilis nicht viel anzufangen. Auch bietet das Fischersche Itinerar Beni Umar-Bolubilis-Ssidi Kaffem feine absolut zuverläffige Quelle für die genaue Lage von Bolubilis, da Fischer, wie er mitteilt, auf dieser Tour selbst nicht imstande war, wegen des Fehlens des Dolmetschers und einiger anderer Umftände mit gleicher Sicherheit zu beobachten, wie er es fonst an den Randpartien des Serhungebirges getan hat. Unter diesen Umständen ist statt Meknas und Volubilis der einzige Fixpunkt, an dem mein ganzes Kartenbild hängt, die neugewonnene Lage von Fas. Ich konnte daher mit der Projektion ziemlich souverän verfahren. Ich habe der Einfachheit halber Mercators Projektion verwendet und glaube, das auch in dieser Breite ohne wesentliche Verzerrung des Kartenbildes tun zu können, da außerdem auch die Fläche, um die es sich handelt, noch gerade klein genug ift, um die Anwendung dieser Projektion zu gestatten.

Als eine besonders wichtige Zahl erschien nur von vornherein der vom Grafen Pfeil mitgeteilte Azimut zum Djebel Tselfat, den dieser vom Gipfel des Djebel Salagh aus gewonnen hat. Er beträgt nach Graf Pfeil (Begleitworte S. 41) 106° 36′ W und stimmt auch auf der Koutenkarte des Grafen Pfeil. Fernerhin war es für mich außerordentlich wichtig, zu konstatieren, daß der Azimut des Grafen Pfeil, den dieser vom gleichen Beobachtungsort

aus zum Sauptgipfel des Gerhun, dem Medima es Sfalibin, gewonnen hat, mit 74,33 W ziemlich genau übereinstimmt mit der Beilung, die ich vom Medima es Sfalihin zum Djebel Salagh unternommen habe. Diese beträgt SO 88 0. Hierzu ist zu bemerken, daß diese Messung magnetisch ist, während diejenige des Grafen Pfeil bereits um die lokale Migweisung korrigiert ist. Die an der Küste fahrenden Kapitäne nehmen als solche 16 bis Ich habe durchschnittlich 160 angenommen; also würde die forrigierte Messung bei mir bedeuten SO 88 plus 16 O, also korrekt NO 104 0. Die noch bestehende Differenz von 21/20 will ich gern auf das Konto der Unzulänglichkeit meiner Buffole feken und fernerhin des Umstandes, daß ich den vom Medima es Sfalihin aus als eine gerade Linie erscheinenden Steilabfall des Diebel Salagh und Diebel Tahat angepeilt habe, während die Beilung des Grafen Pfeil vermutlich stattgefunden hat von dem weiter nördlich liegenden Gipfel des Djebel Salagh. Festlegung der Entfernung von Fas bis zum Medima es Ssalihin ift nun allerdings ausschließlich mein Itinerar maßgebend gewesen. Vom Medima es Sfalihin aus aber habe ich wiederum eine Reihe wichtiger Beobachtungen machen fönnen, und zwar erstens zum Tselfat, zweitens zum Diebel Kifan, einem Berg des inneren Serhunfustems, der, wie sich später durch den Augenschein erwies, ziemlich genau eine Richtung mitten zwischen Mulei Idris und Bolubilis ergab. Sodann ergaben sich als wichtige Peilungen die zum Diebel Kafs und zum Diebel Utita, Berge die bereits jeufeits des Nad Adam liegen. Diese Peilungen konnten durch erneute Beilungen von Bolubilis aus ergänzt werden, während ich aller= dings für die Strecke vom Medima es Ssalihin bis Volubilis wiederum auf das Itinerar angewiesen war. Indessen gewann ich von Volubilis aus eine sichere Beilung nach dem Djebel Tselfat, nach dem Utita und nach dem Diebel Kafs. Zu meiner Freude fonnte ich konstatieren, daß die auf diese Weise gewonnene Schnitt= stelle meiner Beilung jum Tselfat von Volubilis aus und der Beilung des Grafen Pfeil zum Tselfat vom Djebel Salagh aus einen Punkt ergab, deffen Lage genau mit derjenigen überein= ftimmt, die der Djebel Tfelfat auf der Karte des Grafen Pfeil hat. Als Refultat dieser Beilungen ergibt sich allerdings, daß die

Lage von Volubilis auf der Karte des Grafen Pfeil erheblich zu weit nach Westen gerückt ist. Eine weitere Differenz mit der Karte des Grafen Pfeil stellt sich heraus bezüglich der Entfernung vom Djebel Tselfat zum Ssebu. Auf der Reise vom Djebel Tselfat zum Sfebu und dem Unterlauf des Sfebu entlang dienten mir als wichtige Wegmarten wiederum der Djebel Tselfat und der Diebel Utita. Zunächst bemerke ich, daß ich auf der Hinreise nach Fas den Ssebu etwa 1 km oberhalb des auf der Karte des Grafen Pfeil nördlich vom Tselfat am Ssebu verzeichneten Felsen bewerkstelligt habe. Es ist das der auch in anderen Itineraren genannte Felsen Hadjra el llartofa. Diesen selben charafteristischen Felsen habe ich in etwa 6 km Entfernung östlich von mir liegen sehen, als ich vom Tselfat kommend erneut zum Ssebu hinabstieg. Meine Reiseroute läßt sich also hier mit Leichtigkeit aufnüpfen an die Beobachtungen anderer. Ich erinnere mich nicht, auf der Hinreise nach Fas, und zwar auf dem Wege zwischen dem Hadira el Narkofa und dem Mfala Beni Amar einen Fluklauf über= schritten zu haben. Ebensowenig habe ich einen Fluklauf über= schritten auf dem Wege von Volubilis über den Tselfat wiederum nach dem Sfebu. Da nun aber durch Umfrage und durch zahl= reiche Bächlein, die am Serhun und Tselfat entspringen und von benen mir stets wiederholt wurde, daß sie zum lad Segota flössen, sichergestellt ift, daß dieser llad Segota existiert als ein zum Sfebu ftrömender Fluß, so bleibt feine andere Annahme möglich, als daß sein Lauf zwischen meinen beiden Routen hindurchführt, und daß seine Mündung in den Ssebu zwischen Hadira et Uarkofa und dem namenlos verzeichneten Duar 1) liegt, bei dem ich den Sfebu vom Tselfat kommend wieder erreichte. Ich vermute, daß der lad Segota, der sich in den verschiedensten Itineraren wieder findet, für den Tselfat dieselbe Aufgabe erfüllt hat, die für den Serhun der Mekkes und der lad Rdam geleistet haben, nämlich, daß sie das orographisch in der Tat als eins zu betrachtende Gebirge durch ihre Erosionstätigkeit scharf zu seiner straffen Form herauspräpariert haben. Die Annahme des Grafen Pfeil, daß der bei ihm namenlos verzeichnete Fluß öftlich vom Djebel Tselfat

<sup>1)</sup> Vermutlich Duar Dekna (Aubin) oder Tekna (Tiffot).

einen so scharfen Bogen ausführt 1), erscheint mir unter diesen Umständen als unwahrscheinlich. Weiterhin ergab sich auf der Route den Sfebu entlang, daß die Mündung des lad largha und des llad Rdat wesentlich näher aneinander liegen, als bisher ange= nommen wurde. Soweit diese Strecke in Betracht kommt, konnten die einzelnen Beobachtungen leider nicht mehr mit der Genauigkeit und Säufigkeit erfolgen, wie im Gebiet des Serhun und Tfelfat, da meine Krankheit mich daran verhinderte. Indessen glaube ich doch, daß die von mir gewonnenen Beilungen annähernd genau sind, und kann das mit umso größerer Sicherheit behaupten, als ich Peilungen zum Tselfat und Djebel Utita von nicht weniger als vier verschiedenen Punkten unternommen habe, und zwar zumeist während längerer Rubepausen, so daß also ein forgfältiges Urbeiten möglich war, und daß die Beilungen mit erfreulicher Genauigkeit bei der Konftruttion dieses Teils meines Reiseweges die Tselfatspike, bezw. die wesentlich breitere, daher schwerer mit dem Auge zu treffende Utitakuppe getroffen haben. Die dadurch gewonnene Lage des Utita stimmt auch überein mit der Beobachtung dieses Berges vom Medima es Ssalihin aus. wäre fehr zufrieden, wenn die zahlreichen von mir unterwegs ge= nommenen Beobachtungen, trokdem sie mit unzulänglichen Mitteln angestellt wurden und infolgedessen auch weniger genau sein mögen, als Beilungen, die mit ausreichenden Instrumenten unter= nommen wurden, dazu dienen würden, diesem Teile Marokkos gleichzeitig ein einigermaßen starres kartographisches Skelett zu geben. Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die durch meine Beilungen gewonnene nördlichste Breite, die den Ssebulauf tangiert, auf meiner Karte südlicher liegt, als auf derjenigen des Grafen Pfeil. Indessen möchte ich namentlich auf die lette Peilung zum Tselfat und Djebel Utita, die genau hineinpaßt in die übrigen, nicht verzichten und enthalte mich daher des vielleicht naheliegenden Wunsches, die nördlichste von mir längs des Ssebulaufs erreichte Breite mit der vom Grafen Pfeil ebenfalls durch Itinerar gewonnenen nördlichsten Breite des Fluklaufes durch ein Nordwärtsdrängen des Fluklaufes auszu-

<sup>1)</sup> So auch fälschlich bei Tiffot und Cora.

gleichen. Es kann sein, daß der Fehler in der von mir gewählten Projettion liegt oder andere Urfachen hat, die vielleicht ebenfalls ich zu vertreten hätte. Ich fann aber in diesem Falle nicht mehr tun, als den Flußlauf so zu verzeichnen, wie ich überzeugt bin, ihn beobachtet zu haben. Bur Kontrolle laffe ich noch die wich= tigsten meiner Peilungen folgen und bemerke dabei nochmals ausdrücklich, daß diese durchweg magnetisch sind, während auf der Karte als lokale Misweisung durchschnittlich 160 angenommen wurden. Auch möchte ich noch darauf hinweisen, daß nach der Überzeugung verschiedener Vorgänger die örtlichen Abweichungen gerade in diesem Teile Marokfos starke Differenzen aufweisen. Es ist ja schon von vornherein plausibel, daß in der Nähe eines Gebirgssystems, wie Serhun und Tselfat, die Ablenkung der Magnetnadel differiert mit derjenigen in der Gbene. Da auf diesem Gebiete indessen so gut wie gar keine Beobachtungen existieren, so konnte diese Fehlerquelle leider auch nicht beriicksichtigt werden.

\*

Zur Kontrolle der Karte lasse ich die wichtigsten meiner Beilungen folgen:

| Datum:        | Beobacht  | ungsort:   | Nichtung: | Objekt:              |
|---------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 25. März 1903 | Djebel    | Ranufa     | SW. 80 W. | Meknas               |
| 25. März 1903 | Beltlager | bei Ait    |           |                      |
|               | Sjidi     | Hein &     | O. 88 NO. | Djebel Salagh        |
| 26. März 1903 | Medima e  | s Ssalihin | NW. 82 W. | Djebel Ssidi Ali ben |
|               |           |            |           | Hamdusch             |
| 26. März 1903 | ,, ,,     | ,,         | 0.88 80.  | Djebel Tghat und     |
|               |           |            |           | Djebel Salagh        |
| 26. März 1903 | " "       | 11         | N. 12 NW. | Djebel Tselfat       |
| 26. März 1903 | 11 11     | "          | NW. 65 W. | Djebel Kafs   zwei   |
| 26. März 1903 | " "       | "          | NW. 70 W. | Djebel Rafs   Spiken |
| 26. März 1903 | 11 11     | ,,         | NW. 48 W. | Djebel Rifan zwei    |
| 26. März 1903 | 11 11     | ,,         | NW. 52 W. | Djebel Rifanl Spiken |
| 26. März 1903 | 11 11     | "          | S. 15 SO. | Djebel Kanufa        |
| 26. März 1903 | "         | . ,,       | N. 18 NO. | Gegend von Beni      |
|               |           |            |           | Amar                 |
| 27. März 1903 | Taube     | nfelsen    | N. 40 NW. | Djebel Utita.        |
|               | (zwische: | n Mulei    |           |                      |
|               | Idris uni | Fartassa)  |           |                      |

| 27. März 1903             | Volubilis                                | SO. 45 S. | Vorhöhe, nördlich von<br>Mulei Foris    |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 27. März 1903             | tt.                                      | SO. 38 S. | vermutlich die Ham-<br>duschkuppe       |
| 27. März 1903             | "                                        | W. 85 NW. | Ruppe d. Djebel Kafs                    |
| 27. März 1903             | "                                        | W. 78 NW. | Ruppe d. Djebel Kafs                    |
| 27. März 1903             | "                                        | W. 77 NW. | Ruppe d. Djebel Kafs                    |
| 27. März 1903             | fr .                                     | N. 32 NO. | Djebel Tselfat                          |
| 27. März 1903             | ,,                                       | N. 33 NW. | Bab Tisra Djorf                         |
| 28. März 1903             | Ain Riba am Djebel                       | S. 50 SO. | Djebel Tghat                            |
| · ·                       | Tselfat -                                |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 28. Mär <sub>3</sub> 1903 | Ain Riba am Djebel                       | NO. 75 O. | Diebel Bu Schta in                      |
|                           | Tfelfat                                  |           | Fischtala                               |
| 28. März 1903             | Ain Riba am Djebel<br>Tselfat            | N. 45 O.  | Djebel Ulad Aissa                       |
| 28. März 1903             | Nin Riba                                 | S. 20 SO. | Beni Amar                               |
| 29. März 1903             | Duar Hadj el Abid<br>Thuia               | S. 5 SO.  | Djebel Tselfat                          |
| 29. März 1903             | Ort 1 km vor Duar<br>Serual Hamed Mußa   | S. 15 SO. | Djebel Tselfat                          |
| 29. März 1903             | Ort 1 km vor Duar<br>Serual Hamed Mußa   | S. 45 SW. | Djebel Utita                            |
| 30. März 1903             | Ssuk Mulei Abd el<br>Asis                | S. 30 SO. | Djebel Tselfat                          |
| 30. März 1903             | Sfuk Mulei Abb el Afis                   | S. 22 SW. | Djebel Utita                            |
| 31. März 1903             | Sfidi Bu Jahia el<br>Gharb               | S. 32 SO. | Djebel Tselfat                          |
| 31. März 1903             | Sfidi Bu Jahia el Charb                  | S. 8 SW.  | Djebel Utita                            |
| 1. April 1903             | Pferdetränke am<br>nördlichft. Sfebuknie | S. 42 SO. | Djebel Tselfat                          |
| 1. April 1903             | Pferdetränke am<br>nördlichft. Sfebuknic | S. 23 SO. | Djebel Utita                            |



## Verzeichnis der Abbildungen.

|                                                           | Eeite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Das füße Nichtstun                                        | 1     |
| Station in den Pyrenäen                                   | 15    |
| Um Coupéfenster 3. Klasse                                 | 17    |
| Denkmal in Madrid                                         | 23    |
| Polizist in Madrid                                        | 24    |
| Der entgleifte Suderpreß                                  | 26    |
| Am Hafen von Tanger                                       | 33    |
| Paffagierjäger am einlaufenden Dampfer                    | 37    |
| Tanger — Hafenplat                                        | 39    |
| Der Soco chico in Tanger mit dem deutschen Postamt        | 43    |
| Auszug der Besatung von Tanger                            | 47    |
| Die M'halla der regulären Armee von Tanger                | 49    |
| Abkochen im Felde                                         | 52    |
| Aufrichten des Paschazeltes                               | 55    |
| Feldlager                                                 | 57    |
| Soldaten plündern ein Dorf                                | 59    |
| Maroffanische Schlachtenbummler                           | 63    |
| Ropf eines bejahrten Camelus Dromedarius                  | 81    |
| Stadttor in Tanger (Weg nach dem Merschan)                | 87    |
| Bauernfrauen aus dem Fahaß auf dem Soco grande in Tanger  | 92    |
| Berber kehren vom Markte heim                             | 94    |
| Die deutsche Gesandtschaft in Tanger                      | 96    |
| Mulei Arafas Einzug in Tanger                             | 101   |
| Einschiffung der Truppen Mulei Arafas                     | 103   |
| Maroffanische Artillerie auf bem "Es Ssidi et Turki"      | 105   |
| Der Kommandant der Artillerie auf dem "Es Ssidi et Turki" | 108   |
|                                                           | 112   |
|                                                           | 117   |
| Fantasia-Reiten                                           | 124   |
| "Bu Hamara" mit dem Pacfattel                             | 131   |
|                                                           | 140   |
| 29*                                                       |       |

|                                                         |   |       |     |   | Cette       |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-----|---|-------------|
| Bänkelfänger aus bem Ssuß                               |   |       |     |   | 142         |
| Buschma als Kunstschütze                                |   |       |     |   | 143         |
| Der Makhasni                                            |   |       |     |   | 146         |
| Habi Suffein und Buschma auf bem Marsche                |   |       |     |   | 148         |
| Ein Heiligengrab am Wege                                |   |       |     |   | 151         |
| Typen von Männern aus dem Fahaß                         |   |       |     |   | 153         |
| Hufschmied in der Nische einer Kubba                    |   |       |     | ٠ | 156         |
| Ein Unfall an den roten Bergen                          |   |       |     |   | 157         |
| Zelt aus Ziegenhaar-Gewebe                              |   |       | ٠   |   | 160         |
| Rakaß mit Postsack unterwegs                            |   |       |     | ٠ | 167         |
| Frauen und Kinder am Wege                               |   |       |     |   | 169         |
| Frauen an der Felsenquelle                              |   |       | •   | ٠ | 171         |
| Heiligtum bei El Kfar el Kebir                          |   |       |     | ٠ | 175         |
| Juden schleppen einen Kadaver nach dem Schindanger      |   |       |     |   | 176         |
| Außenmarkt von El Kfar el Rebir                         |   |       |     | ٠ | 177         |
| Eingang zur Medina von El Kfar el Kebir                 |   |       | ٠   |   | 178         |
| Eine Straße in der Kasba von El Kfar el Kebir           |   |       |     | ٠ | 181         |
| Seidenweber bei der Arbeit                              |   |       |     | ۰ | 184         |
| Jüdische Frauen beim Waschen                            |   |       |     | ٠ | 187         |
| Gine Judenfamilie in der Mellah von El Kfar el Kebir .  |   |       |     |   | 190         |
| Judenhaus in der Mellah von El Kfar el Kebir            |   |       |     |   | 191         |
| Deutsche Postagentur in El Ksar el Rebir                |   |       |     |   | 193         |
| Übergang über den Uad Uargha                            |   |       | ٠   |   | 196         |
| Karawane auf dem Marsche                                |   |       | ٠   |   | 198         |
| Marokkanischer Pflüger aus der Lekkus-Gbene             |   |       |     |   | 199         |
| Abladen der Karawane                                    | ٠ |       |     |   | 201         |
| Frauen wandern zum Markte                               |   |       |     |   | 205         |
| Das Schiff der Wüste                                    |   |       |     | ٠ | 206         |
| Unsere Reisegesellschaft im Steppengebiet               | ٠ |       |     |   | 208         |
| Frauen aus Schemakha                                    |   |       | ٠   |   | 210         |
| Mahlzeit                                                |   |       |     | ٠ | 212         |
| Frauen mit Tonkrügen zum Wafferschöpfen                 |   |       |     |   | 214         |
| Zeltplat bei Radat                                      |   |       |     |   | 215         |
| Der Nad Nargha                                          |   |       |     | ۰ | 217         |
| Habira el Narkofa, berühmte Wegmarke am Sfebu           |   |       | ٠   |   | 218         |
| Ssebu-Übergang, 2 km unterhalb Hadjra el Uarfosa        |   |       |     |   | 220         |
| Marokkanische Wäscher                                   |   |       |     |   |             |
| Furt über den Uad Ssebu                                 |   |       |     |   | 224         |
| Wasserschöpfrad mit Maultierbetrieb                     |   |       |     |   | 227         |
| Büftenftimmung. (Straße swischen Beni Amar und Mfala    | M | effes | ) . |   |             |
| Meffes-Brücke, dahinter das Salzgebirge von Mulei Jacub |   |       |     |   | 235         |
| Westliches Tor von Fas (Bab Ssagma)                     |   |       |     |   | 239         |
| Feldwache                                               |   |       |     |   | 241         |
| Garten und Umtsgebäude bes beutichen Konfulats in Fas   |   |       |     |   | <b>24</b> 2 |

|                                                                    | Ostre |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Schutsfoldaten des deutschen Konfulats in Fas                      | 244   |
| Straße in Fas (obere Stadt)                                        | 245   |
| Blick auf Fas von Süden                                            | 248   |
| Straße in Fas el Djedid                                            |       |
| Berladen von Munition vor der Waffenfabrik bes Sultans             |       |
| Vom Nad Fas unterspülte Stadtmauer von Fas                         | 253   |
| Tonofen im Guden ber Mellah. (Die Füllung über der Tur ift geftütt |       |
| durch Maultierknochen)                                             | 254   |
| Die Südbastion von Fas                                             | 255   |
| Mauerpartie und Heiligengräber am Bab el Ftuh von Fas              | 256   |
| Städtischer (ursprünglich arabischer) Hausbau                      | 259   |
| Scherarda-Kaserne vor dem Bab el Mahruk in Fas                     |       |
| Markt unterhalb der Nordbastion von Fas                            |       |
| Blick auf Alt-Fas von der Südbaftion aus                           | 267   |
| Gärten und Schürfapalaft im Nordosten von Fas                      | 268   |
| Das Bab el Djiëf mit der Schädelstätte                             | 269   |
| Pferdemarkt vor dem Bab Mahruk                                     | 271   |
| Angehörige bes Stammes Semmur kehren aus bem Felbe gurud           | 274   |
| Die Brude über den Uad Fas öftlich der Stadt                       | 276   |
| Die große Ssebubrude bei Fas                                       | 278   |
| Lazaret der Kabylen in Fas                                         | 281   |
| Die Bache zieht im Sultanspalast auf                               | 283   |
| Das deutsche Postamt in Fas                                        | 288   |
| Marokkanische Frauen mit Kind                                      | 292   |
| Beim Teetrinken                                                    |       |
| Nackte Heilige in den Straßen von Fas                              | 296   |
| Im Geburtshaus des Sultans Mulei Saffan                            |       |
| Beiligtum bes Sfidi Muhammed el Belaffen (zwischen Bab Mahruf und  |       |
| Bab Sfagma)                                                        |       |
| Die berüchtigte Kabyle Semmur                                      | 311   |
| Blick auf die Mellah (von Süden)                                   | 313   |
| Nordost=Ecte der Mellah in Fas                                     | 314   |
| Judische Schuhmacher in Fas el Djebid                              | 316   |
| Inneres eines Hauses in der Mellah von Fas                         | 319   |
| In der Mellah non Fas: "Urahne, Ahne, Mutter und Kind"             | 321   |
| In der Mellah von Fas: "Urahne, Uhne, Mutter und Kind"             | 322   |
| Mulei Abd el Asis, regierender Sultan von Maroffo                  |       |
| Gäfte bei einer Kinderhochzeit in der Mellah von Fas               |       |
| Ein jüdisches Kinderehepaar in Fas                                 | 328   |
| Parade der marokkanischen regulären Armee vor dem Sultan           |       |
| Der Sultan zieht aus zur Parade                                    |       |
| Zuschauer beim Ait el Kebir                                        |       |
| Abordnung einer Kabyle im Begriff, dem Sultan zu huldigen          |       |
| Die Gebirgsartillerie des Sultans bei der Parade                   | 343   |
| Die Gebitgouttinetie bes Satians bet bet parabe ;                  | 010   |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Giner ber Geleitsbriefe bes Gultans für ben Berfaffer               | 358   |
| Blick auf den Serhun vom Plateau von Fas aus                        | 362   |
| Berbergehöft im Serhun                                              | 370   |
| Rindertypen aus dem Serhun                                          | 372   |
| Berberfrau mit Wafferfrug                                           | 374   |
| Alteste aus dem Nib Ait Ssidi Sifein                                | 382   |
| Berberhütte im Afib Ait Ssidi H'ffein                               | 385   |
| Reifigsammlerin am Djebel Kanufa                                    | 388   |
| Kfar er Rumi (ber Grundriß in ca. 1:5000 befindet sich auf der bei= |       |
| gehefteten Karte)                                                   | 393   |
| Die Mauer des Ksar er Rumi                                          | 394   |
| Die heutigen Bewohner des Kfar er Rumi                              | 396   |
| Der Medima es Sfalihin, die höchste Erhebung des Djebel Nit Ssidi   |       |
| ŷ'ffein                                                             | 387   |
| Auf der höchsten Spike des Gebirges                                 | 400   |
| Panorama des inneren Serhun-Gebirges von Medzina es Sjalihin aus .  | 402   |
| Berberwohnung im Serhun                                             | 405   |
| Über den Baß hinab zur Hohlform Dbian                               | 410   |
| Kunftstraße aus der Römerzeit bei Bab er Rumi                       | 413   |
| Aquädukt oberhalb von Serhun (Mulei Jdris)                          | 415   |
| Rückfehr vom Markt aus Serhun (Mulei Jdris)                         | 416   |
| Blick auf Serhun (Mulei Jdris) die heiligste Stadt Marokkos         | 417   |
| Typische steinerne Hütte der Serhun-Berber                          | 420   |
| Berberdorf Duar Fartassa bei Bolubilis                              | 421   |
| Wohnungen der Serhuni; im Vordergrund Zelte von ehemals nomadi=     |       |
| sierenden Berbern aus Ziegenhaargewebe, im Hintergrund arabische    |       |
| (ftädtische) Bauart                                                 | 422   |
| Der alte Kaid im Kreise von Leuten aus Duar Fartassa                | 423   |
| Wäscherinnen an der Quelle                                          | 426   |
| Die Trümmerstätte von Bolubilis (Ksar Faraun)                       | 427   |
| Auine in Volubilis                                                  | 428   |
| Sied Sfidi Bu Themin                                                | 432   |
| Ruinen einer Moschee bei Rabat mit dem berühmten haffansturm        | 441   |

### Namen- und Sachregister.

Die Bahlen find Seitenzahlen.

Artillerie 195.

21.

Abdallah ben Taasist (f. auch Ssidi -347, 387, 409.

Abd el Kerim ben Sliman XIII, 135, 272 ff., 327, 344, 356.

20 fendmahlseit im Selt 202.

Afrikanische Sifte 36. Africanus, Leo 367, 369, Aglu 336. Agin 350.

Ain Alelu 234.

— Ali, Sauia 234.

— el Amssaddar 369.

— Geddar 434, 435. - Hamid 433. - el Kibrit 433. - Metiuna 314. - Riba 434, 450. - Toto 404. Aischa Mugetaia 389. Ait Bu Amran 336. - Iburek, Duar 231. - Imur 336. - Jussi 234, 277, 336, 337. - el Kebir 310, 331, 334, 336-345. - Ssidi H'ssein (f. aud) Asib -, Duar -, Djetel - unb Uad -) 380, 381, 384, -, Djeret - uno Uad -) 380, 381, 384, 391, 395, 442.
Algeciras 12, 21, 23, 27.
Algierix, 69, 70.
Algierische Grenze 68.
Ali ben Hamdusch (j. aud) Ssidi uno Djebel Ssidi -) 402.
Alkazar 135, 442.
Alkazar 135, 442.
Alliance Israélite 183. Alliance Israélite 183. Ulter ber Juden 321, 323. Ultfas 267. Amin 167, 419, 442. Ammonite 350. Andalus 259. Unhänger bes Bu Samara 70, 184, 274. Aquae Dacicae 433. Mquabuft 255, 415, 416, 417. Araber 38, 142, 151-153, 178, 184, 189, 194, 226, 262, 291, 308; Bewegung unter ben -n 77. Arabisch 153. Arb Hamien, Duar 216. Urmee von Tanger 54. Arsila 135, 159, 172, 194.

Asaka, Uad 336. Asib 156, 390, 439. — Ait Ssidi H'ssein 380, 381, 387, 403, 406, 407, 430. Dar Dmana Daht el Kanufa 386, 390. - el Chiaita Fimrila 369. - el Hudi, Duar 439. - Scherif Ssidi Abd es Sselam Bereissul. - Scherif Ssidi Hadj el Arbi el Uasani 413. - de Sidi abd Allah ben Tazist 386 - Ssidi Abd el Djebar dar Dmana 406, 408. 400, 408. Assaua 407. Atlantischer D3ean 36, 58, 65, 68, 69, 155, 168, 205, 210. Atlas 151; —ge6iet 346; —länber 67, 150—151; —vorlanb 346, 348, 349, 352. Aubad, Duar el 367. Aubin 438, 447.
Rufinahmefäbigteit bes Lanbes 91, 223.
Rufianbe IX, 65, 206.
Rufitänbe IS, 65, 105, 107, 134, 150, 312—314.
Rufitanböpläne 309. Ausfuhr 92—93; — verbote 91, 222, 223. Außenmarkt 177. Musjug ber Besatung von Tanger 47.

#### ¥.

Bab el Djedid 271, 272.

— el Djiëf 259, 271, 272, 315.

— Ftuh 79, 256, 258, 271, 272, 277, 282, 339.

— el Giessa 270, 272, 276, 277.

— el Hadid 271, 272.

— Mahruk 263, 270, 271, 305, 215, 332, 337, 357, 360, 361.

— er Rumi 413, 414, 416, 433.

— Ssagma 239, 270, 305, 360, 361.

— Ssidi Bu Jida 264, 270, 277.

— Tisra Djorf 424.

Bad von Beni Amar 351.

— von Mulei Idris 411.

Bu Hamed 73, 75.

Babnverhäftniffe in Spanien 17.

Balak 246.

Bantagenturen in Tanger 100. Bauart, arabijde 259; — ber Törfer 150, 160. 161, 173, 204, 205, 381, 421. 422. Bau bes Serhun-Gebirges 354, 355. Bayonne 12 Bedaua, Bezirf 172; -, Duar 172. Bel Bdaui 482, 433. Ben Auda 200, 206. — Hazza, Uad 368. — Kassa, Uad 398, 369, 370, 389, 401. E ni Ahsen 335, 347, 435, 437.

— A mar 232, 233, 234, 238, 337, 345, 347, 348, 351, 353, 361, 363, 364, 376, 383, 386, 402—404, 466, 408, 410, 415, 429, 445; Djebel — 218. Amer 172. - Basil 368 Gurfat, Djebel 170. Malek 437. Mesgilda 217. Meskin 336. - Mgil 377.

- Mssauar, Djebel 159.

- Mtir 336, 368, 403.

- Uarain 76, 80, 134, 234, 277, 310.

- Uriaghel 217.

Berber 40, 70, 75, 94, 111, 113, 150, 152, 154, 205, 234, 312, 349, 371, 374, 376, 392, 393, 404; -borf 404, 421, 422; -bjitte 385; -bjitte im Serhun 420; -qeböft im Serhun 370; -tolonie 217; -jtaat 66; mahmuna 405. - Mgil 377. wohnung 405. Bergbau, alter 389, 393, 411 Befteuerung, freiwillige 331. Betftelle ber Beiligen 399. Bevölterung 166. Bemäfferungsanlagen 234. Bewegung unter ben Arabern 77. Biaritz 12 Bibi, Wr. 179, 197, 438. Bilbiung stufe ber Jupen 320. Billion 166, 225, 421. Blad el Makhsen 65, 75, 142, 154, 167, 337. es Siba 65, 167, 337. Bleicher 350 Bl. Kassa, Uad 368. Bobenbeichaffenheit 54, 154, 157-158, 166, 167, 346. Bordeaux 12, 15-16. Braithwaite 369. Branes, Djebel 217. Brasilien 33. Breber (f. auch Berber) 381. Bruber (1, and beroef 381.
Bruber bes & ultrans 77, 78, 308, 309.
Bu Hamara 70, 74, 75—80, 104, 106, 107, 128, 130, 133, 168, 184, 185, 188, 197, 217, 219, 248, 249, 253, 264, 268, 274, 282, 304, 307, 308, 310, 312, 312, 313, 315, 324, 331, 337, 386 337, 386. Bu Regreg 442. Burnus\*40, 120, 317, 344. Bu Schta 217. Byzantiner 295, 349.

6.

Cabalero 16. Cadix 12, 21, 27, 33-36. Camelus Dromedarius 81. Capa 18, 22.
Cap Juby X, 68.

— Spartel 36, 90, 94.
Carabineros 17.

Casablanka 110. Castilische Sochebene 12, 17. Centimo 225. Ceuta 68. China 67, 70, 91, 119. 279, 280, 281. Compañia Trasatlantika 21, 35. Cooper 72-73, 309. Cora 448. Cordova 27. Crédit Lyonnais 26, 44. Cuba 33. cuvette de Dobian 387, 399, 403,

3.

Daaf, Duar 216. Dar 371.

- el Klau 159.

- el Makhsen 270, 332, 339.

- Ssidi Abdallah ben Taasist 409. Dhian (f. aud) Djebel - und Uad -) 402, 403, 410, 411, 413, 416, 418. Dekna, Duar 447. Delcassé VIII, XII. Demnat 336. Demnati 336. Deutsche in Fas 71, 80; - Gelehrte in Marokko 67; — Gejanbijdaft 53, 96—99, 102, 110, 132, 282, 304, 306; — Gejanbijdaftsreije 426; — Industrie in Marokko 293; — Kolonie in Tanger 96, 109; — Waroffopolitit VIII, XII; — Boft 43, 71, 72, 100, 193-195, 246, 288-291, 315; — Breffe 6.

Deutschland: - in Marokko 70; jeine überjeeijde Politit 120, 121; — Stellung zum Mokhalattentum 210; — spolitijdes Interesse an Marokko VII.

Deutider Berufstonful 70, 241, 306; — Gesfanbter XIII, 97, 102, 134, 272, 284.
Deutides Monfulat in Fas 72, 80, 240—244, 247, 253, 307, 345.

Dialette, marottanische 153.

Djebel, el — 197, 346.

— Ait Ssidi H'ssein 362, 371, 380—382, 386—388, 391, 394, 398, 399, 403, 404, 407—411, 429, 431, 432.

Akbat el Hamra 135.

- el Akhdar 394. - Ali ben Hamdusch (f. auch Ssidi ali ben Hamdusch) 402.

– Beni Amar 218. – Beni Gurfat 170 Beni Mssauar 159.

- Branes 217.

- Dbian 402, 410, 411, 413. - Fischtala 217, 450. Habib 168.

- Kafs 347, 402, 403, 425, 429, 446, 449, 450. - Kanufa 347, 362, 371, 382, 384, 387, 403, 404, 449.

- el Khdar 394, 405. - Kifan 403, 410, 446, 449.

Kort 207, 213.
Medjma es Ssalihin (5. auch Medjma —) 399, 406. Mussaua 402, 403, 409, 211.

- Quasba Zerhoun 399

- Salagh 267, 277, 354, 386, 400, 445, 446, 449

- Serhun (j. Serhun) 349 ff.

Djebel Ssersser 207.

- Ssidi Ali ben Hamdusch (j. auch Djebel Ali ben Hamdusch) 403, 411, 449. Tarsut 217. - Tghat 238, 337, 354, 362, 401, 446, 449, 450. Ulad Aissa 450. Utita 347, 403, 425, 429, 436-439, 446-450. 446—450.
Djebella 142, 197.
Djedida, Uad 351, 370.
Djellaba 45, 46, 60, 109, 149, 186, 188, 191, 235, 225, 284, 315, 317, 327, 407.
Djemna el Harisch 168. Djereifi 206. Djilali es Serhuni 14, 78, 184, 308, 309, 337. Dobian f. Dbian. Dolmen 369. Dschar Beni Mansor 234. Mussaua 411.

Dsoul 78. Duar 156, 307, 314, 367, 368, 380, 390, 430, 431, 435, 437, 438, 440, 447. — Asib el Hudi 439. — Ait Iburek 231.

- Arb Hamien 217. - el Arbi el Hezmi 207. el Aubad 367. Bedaua 172.

Daaf 216. Dekna 447 - Djemma el Harisch 18.

Djereifi 206. Fartassa 420, 421, 423, 424, 427. - Greien 438

- el Haddada 213. Hadjel Abid Tkuia 436.

Heridiin 200. Kaid ben Abdallah 217. el Kaid Mbarek ben Schlöh 231,

430. Kaid Omar el Meki 219.

Madiar 157. Makhga el Flussa 437. el Mar Arba 437. el Merhassen 219.

- Mgheit 440. - el M'haia 369. Mial 438.

Nadla 213

- Schech Hadj Abdallah 440, 443, 444.

- Serual Hamed Mussa 436. - Ssidi Ali Bu Khsein 438. - Skhunat 371, 380, 384, 401, 403, 430.

Tgagaa 217. Tekna 435, 447. Ulad el Hadua 438 - Ulad el Mrab 430. Ulad Kalifa 437.

- Ulad er Riache 438. - Ulnier 219.

Dukkala 336. Duro 24, 25, 83, 104, 109, 111—113, 132, 136—137, 144—146, 166, 195, 211, 228, 287, 332, 358, 365, 363, 386.

Einfuhr 91, 92-93. Einmischung frember Mächte 67.

G.

El Akbat el Hamra 157.

— Araisch 53, 91, 135, 144, 157, 159, 176, 194, 270, 347.

— Ksar el Kebir 135, 137, 144, 166, 168, 172—175, 177—179, 181—197, 199, 200, 204, 271, 347, 433, 438.

— Udaia 154, 217, 386.

Elle, arabijde 374.

Englander, in Sultansbieniten fiehenbe—XI, 69, 304, 305.

England in Marokko VIII, X, 69, 122—124; —3 Boltiif in Marokko 116; —6 Beltmaothfellung 34.

124; — \$ Politif in Ma:
— \$ Bettmachtfiellung 34.
Englische Einflüsse XI, 69, 74,
folge in Marokko 118; — 120; - Gefandtschaft 115, 128; — Handelkniedertasjung am Cap Juby X; englischer Gesander 43, 128, 129, 130; — Handel in Marokko XI; — Biskonsul 72, 80...

Englisch frangösisches men VII, XI, XII. übereinfom =

Entwicklungsgang der Juden 321—323. Ereignisse im Innern Marokkos 41, 72. Erfolge der Sultanstruppen 134.

Erofionstätigfeit 199, 200, 257. Ejel (Feldbett) 231, 260, 372; Ejelstarawanen

40.

Es Ssidi et Turki 105, 107, 108.

Sumaa el Megerdja 368.

Curopäer in El Ksar 182; — in Fas 79;

-tolonie in Tanger 89; — in El

Araisch 91.
Europäische Begleiter bes Sultans XI;
Suropäische Begleiter bes Sultans XI;
— Forschungsreisen 67; — Handelshäuser
291; — Industrie in Marokko 183;
— Mutturarbeit 119; — Liebhabereien des Cultans 74; - & Gefchaft 222.

₹.

Fahass 92, 111, 217. Fahassiya 109, 325. Fahassleute 42, 43, 58, 142, 153. Fahrzeuge 437.

\$abrieuge 437.
\$amtitenfinn ber Suben 320.
\$anatiamus ber Subölterung 67, 279, 281.
\$anatiamus ber Subölterung 67, 279, 281.
\$anatiamus ber Subölterung 67, 279, 281.
\$anatafiareiten 112, 113, 124, 125, 132, 259, 341, 342, 360, 365, 424.

Fartassa, Duar 420, 421, 423, 424, 427.
Fas 64-66, 68-69, 71, 74-80, 91, 104, 106, 129, 134, 135, 141, 144, 145, 148, 149, 154, 154, 168, 194, 195, 202, 209, 218, 221, 229, 236, 238, 239-361, 378, 386, 389, 401, 412, 430, 437, 443-445, 447; -ebene 238; -el Bali 368, 369, 401; -el Djedid 251, 253, 270, 315, 316, 386; -Uad 238, 245, 246, 253, 255, 257, 270, 276, 277, 298, 361; -Uad Fas-Brüde 263, 277.

\$elblager 57.

Felblager 57. Feldwache 241.

Sels von Gibraltar 21.

Jels der Rämpfer für den Glauben 399. Fes 289.

Fes 289.

%eitung von Tanger 43.

"Fez" 3, 141, 182, 202, 225, 315.

Fischer, Theobald XIII, 8, 110, 220, 345, 348, 349-352, 365, 368, 369, 404, 409, 411, 428, 445.

Fischtala 431; —, Djebel 217, 431, 450.

Flotte Roquevaire, de 8, 168.

Flusch 150, 261.

Fondak 177, 179-183, 194-196, 250, 303, 334.

Forichungen in Marokko v. beutichen und frangösischen Gelehrten 67.

François 445.

Frankreich in Marokko VIII, 69, 122-124.

Franzosen, Reisen von - in Marokko 67; in Gultansbienften 304, 305.

or; in contained and sold the reinfome men VIII, XI, XII. Französische Anteibe 108, 114, 115, 116, 117, 128; — Arbeit in Marokko 70; — Rahnen 13—14; — Tiplomatie 69; Sagnen 10-14; — Etplomatie 69; — Cinfüije 69; Gefanstigaft, Legationsjetretär der — n 303, 338; — sodonien in Nordafrika IX, 153; — Pläne 69; — Politi in Marokko VIII, IX, X; — Hoft 100; — Sodupbefoblene 69, 209;

- Unterfilisungen 157; -r Gefandter 43; -r Vizetoniul 80, 338. Frauen, marotkanische 205, 214, 215, 292,

293, 303; —gemächer 299. Frembe Mächte und Marokko 67; frembens feindliche Strömung unter den Arabern 78, 79; Fremdenvertehr in Cadix 34.

Frembhandel X Friedliche Durchbringung IX. Frobenius 395.

Fruchtbarteit bes Landes 200.

#### 63.

Garantien ber maroffanischen Regierung

135, 136. Gaftgeichent 331.

Gebirgsartillerie 343.

Geburtshaus Mulei Hassans 298, 299.

Gefängnis 50. Gefolgschaft Bu Hamaras 312.

Geledarleiher, jübijder 225, 227. Geldtransport 100, 102.

Setbuerfebr 100. Seleitäbriefe 287, 326, 334, 357, 358, 360, 361, 363, 367, 383, 419. Geographie du Maroc von Canal 167.

Geruan 75, 76, 79, 403. Gervillien 350.

Gefandte am Hof bes Zultans 70. Gefandtschaft, Deutsch 36–99, 102, 110, 132, 282, 304, 366; Gesandtschaften in Tanger 79; Gesandtschaftsreisen 155, 180,

Geschäfte mit Maroffanern 291. 292, 293. Gesellichaftliches Leben in Tanger 89.

Getreibeborje 303; -preise 221, 177, 331.

Gewerbtreibende in Fas 250.

Gharb, el 160, 166, 167, 169, 172, 436. Ghiata ober Riata j. bort 107, 234, 277.

Gibraltar 21, 36; -, Straße von, 36, 89, 94, 118.

Gräber von muhammedaniiden Seiligen 347. Grabmat Mulei Idris (f. Mulei Idris) 160, 238, 308, 347.

Grassteppen 174. Grenzen Marokkos 69.

Greien, Duar 438. "Eroßes Zeft" (j. Ait el Kebir) 331. Eroßes Deft" (j. Ait el Kebir) 331. Erößbänbler, jübijde 195. Erünber von Fas (j. Mulei ldris der Jüngere) 252; - von Marokko (f. Mulei Idris ber 2(Itere) 347.

Grunbeigentum in Marokko 154. Gurfat, Djebel Beni 170.

#### D.

Habib, Djebel 168

Haddada, Duar el 213. Hadia 78, 331, 334. Hadj 141, 144, 165, 262, 286, 327. — el Abid Tkuia, Duar 436, 447.

Hadjra el Uarkofa 218, 220, 274, 435, 447.

Haha 336. Hakim 185, 186, 187, 188, 189. "Salber Turm" 368.

hamdusch 412, 414, 418, 485, 449. Sammelfeft 310, 331, 332. Hamra, Akbat el 135. Sandel in Marotto 91; — mit europ

mit europäischen Sander in Barotto 91; — mit europatichen Stoffen 91; Sandelssewegung 66; Sandelssewegung 66; Sandelsfreiheit VII; Handelsintereffen 119; Handelsieben, marottanifches 223. Handelsieben, 190, 191; — in Fas 246; — jübijche 189, 316, 317.

Harem 295, 300. Harris, Mr., 43, 69, 81, 90, 100, 243. Hassansturm 441, 442.

Hassansturm 441, 442.
Saušinbuitrie in Fas 250.
Seitige: 61, 149, 296, 397, 298, 373, 384, 388, 409, 421; Seitigengräber 151, 256, 347; Seitigenfätten 285, 326, 343.
Seitigitimer 175, 183, 247, 305, 358, 361, 369, 371, 387, 409, 433, 436, 438—440.
Seitigtum beš Mulei Bu Schta 217; — beš Mulei Idris 366; — beš Ssidi Bu Themin 433; — Ssidi M'hammed el Blassen 361; — beš Ssidi M'hammed ben Dinhasch 432; — beš Ssidi M'hammed ben Dinhasch 432; — bes Ssidi M'hammed Schellah 231.

Seilige Zahlen 337; - Ziegen 381. Seilguellen 239.

Heridiin, Duar 200. Hiaina 75, 76, 77, 80, 103, 107, 134, 337; —gebiet 77, 276, 277.

Hochzeitszug 149. Hoflager bes Sultans 65, 241.

Hoher Atlas 69, 250, 271. Hoher Atlas 69, 250, 271. Hoherpriefter 308, 421, 422. Hoteliers als Zeitungsforrespondenten 81. Hulbigungen für den Sultan 341, 342.

#### 3 u. 30d.

Idriden 309, 310, 419; -, Familie ber 308.

Ihahan 336. Imskauan 336.

Imtuga 336. Irun 16.

Isbahin 336. Islam 74.

Jeraelitische Bazare 192.

Befuiten als Aftionare fpanischer Schiff= fahrtegesellichaften 36.

Jingoftum, englisches 128. Fournatisten in Tanger 44 ff. Juby, Cap X, 68. Juben 38, 71, 91, 92, 152, 194; —, Alter ber 321, 333; —, Arzi 329, 330; —auswande=

Kleiner Atlas 280.

rungen 320; — bazare 192; —, Bilbungsfufe 320, — Tolmeticher ber Teutichen Postagentur in Fas 71, 290, 315; —famitie in ber Mellah 190; — in Fas 71, 320; —frauen 187, 317; — als Geldbarteiper 225, 227, 316; —, Großbänber 195; —, Handwerter 189, 316, 317; — Haus in ber Mellah 191; —heiraten 318; —linber 192—194; —, Kinderbodzeit 327; —, Meidung 182; — im Klein: und Zwijcher handel 182, 183; — als Walter 315; —, handel 182, 183; — als Makler 315; —, Raffenreinheit 152; —, weibliche Schönheiten 295; —, Schuhmacher 316; —viertel 271; — als Zeltmacher 127; —, Zusammensgehörigfeitsgefühl ver 319, 320; —tum in Marokko 223.

Jura 350.

#### 8.

Rabelverbindung mit Europa 48.

Kämpfe bei Tanger 40 ff.; — jwifchen
Kabylen 216, 217, 219 312, 435.

Kafs, Djebel 347, 402, 403, 425, 429, 446,
449, 450.

Kaid ben Abdallah, Duar 217.

— Mbarek ben Schlöh 231; —, Duar el 430. Omar el Meki, Duar 219. kaidwohnung 369. Kairuaner, Mojdee der 272. Kaijers Geburtstag 96. Kalifa 42, 308, 423, 430. Ralf 42, 306, 425, 400.
Ralf 432, -felfen 434, 435; -gebirge 234, 238; -fegel 218; - unb Mergelboben 237; -jehicht 363, 369; -ffein 350, 371; fleinbänte 367; -fleinfoiden 368.
Ramelštarawanen 53, 157, 177, 207, 235, nufa, Djebel 347, 362, 371, 379 380, 382, 384, 386, 387, 390, 403, 404, 409, 410, 430, 449. Kanufa, 410, 430, 449.

Rapitaltraft bes Sanbes 223.

Rarmanen 130, 141, 158, 197, 198, 200-202,
219; — von Tanger nach Fas 95; —itraße
150, 224, 250, 2×0; El Araisch-Fas
144; —, burch Kabylen beunruhigt 75;
—transport 202, 221.

Kariat Djereifi 206.
— Habassi 438, 439 — Habassi 438, 439. Karuiyin 72, 245, 250, 272. Kasba: 42, 43, 49, 61, 75, 89, 103, 104, 105, 117, 181, 182, 189; —, Ruinen einer 206. Kassa" 368. Kaua, Uad 367.

Rauffraft bes Landes 93. Raufläben 189.

Khandaka Tsdrana 234

Khandak 387.

294, 296,

403.

Raufleute, maroffanische 189, 291, 292.

Khdar, el 394, 410; -, Djebel el 394,

Khlot, el 166, 172, 337. Kifan, Djebel 402, 403, 410, 414, 416, 418, 446, 449.

Kinderheiraten bei ben Buden 320. Klau, Dar el 159. Aleidung der maroffanischen Frauen 293,

Kefel Mujahidin 399. Kenadaq 234, 387. Kenntnis vom Lande Marokko 69.

Roblenfäure 374. Rolonialarbeit 280-281. Konstantinopel 293. Ronfulat, Deutsches in Fas 72, 80, 240-244, 247, 253, 307, 345; - ssolbat 273, 282, Kornfammer Nordmaroffos 221. Kort, Djebel 207, 213. Rosmopolitismus Englands 3. Kredit des Landes 119. Krieg zwischen Dorf und Dorf 384; Rrieg wijden Torf und Dorf 384;
-fübrung, maroffanijde 40, 43, 50-52;
-sminifter Menebi 76, 107, 118, 134, 168, 253, 268, 273, 310, 313-315, 381, 344;
-snadridsten 48, 85; -sjidas 77.
Ksar er Rumi 387, 393, 394, 396, 397, 399, 408, 411; Bemohner bes — 396, 397.
Kubba 60, 156, 168, 436.
- "Ain Alelu" 234.
Kudia Mulei Idris 394, 399, 403, 410. n üste, afrikanische 36; —nprovinzen 336. Kulturstaaten 41. Rulturftraße 69. Kunfiftraße: — 254, 255, 272; — aus ber Mömerseit 413, 414, 433. Kupferjømieb, maroffantigør 156. Kusskussu 300, 375, 406.

La Plata 33. Lafttiere 95, 130: Preife für - 332. Leben in Marokko 90, 249, 250; — ber Frauen in Marokko 293, 294, 295, 297; — ber Juben 318, 319; — in den Straßen ber Mellah 317. Legationsfetretar ber frangofischen Be= fandtidaft 338. Lehmboben 369. gehmbütte 387; — als heitigtum 369, 371. Leib nache des Eultans 154. Leip ziger Illustrierte Zeitung XIV. Lekklot 337. Lekkus, Uad 177, 189, 199, 200, 213; -ebene 199, 200. Leksaua 336. Lenz 250, 348. Levante 36, 70. Locha 73.

#### W.

Madiar, Duar 157. Madiar, Duar 157. Madrid 12, 17, 20-26, 442. Magilla 367. Maifeld 331, 344. Makhasnikaserne 361. Makhga el Flussa, Duar 437. Makhsen 197, 306, 330, 334, 364.

—, Blad el 65, 75, 142, 154, 167, 337. Dar el 270. Matter, jüdische 315. Manzanilla 28, 30. Marchand (f. Merschan) 89.

Marth in Fas 266.

Markt in Fas 266.

Mar Arba, Duar el 437.

Mar Arba, Duar el 437.

Marokkanische Frauen 205, 214, 215, 292; -8 Gaftmaß 298, 300, 301, 302, 303, 318. — Gimber 302. — 38 Gefen 340, 956. 318; -- Kinder 292; -- S Leben 249, 250.

Marrakesch 65, 74, 241, 331, 336. Martinière, de la 348, 349, 368, 369, 387, 395. Maultierfarawane 194. Mauren 38. Maufoleen 258 Medina 49, 178, 182, 189, 192. Medima es Ssalihin 394, 395, 397—399, 402, 406, 409, 410, 425, 430, 446, 448, 449. 408; — Cata 130, 234, 230, 235, 350 —352, 367 —370, 401, 408, 418, 429.

Meknas 74—76, 78, 232, 239, 270, 290, 308, 309, 347, 348, 350, 353, 354, 361, 386, 389, 429, 445, 449. Melha el Mulei Jacub 389. Melilla 68, 133. Mellah 49, 182, 189-194, 226, 246, 257, 270, 290, 313-330, 378. Menagerie bes Eultans 71, 304. Menebi siebe striegsminister. -, Abbas el, Bruder des Ariegeministers 76, 7.
Mentzingen, Freiherr von XIII, 71.
Mergelboben 237, 369, 380, 381, 434, 435.
Merhassen, Duar el 219.
Merschan 87, 89, 90, 85, 157.
Meschera el Megran 438.
Mesgilda, Bent 217.
Meskin, Beni 336.
Mexiko 33.
Merkit Duar 440. Mgheit, Duar 440. Mghela, Uad 367. Mghila, Uad 367. Mgil, Beni 357. Mhaia. Duar el 369. Mhala. Duar el 369.

Mhalla 75, 257, 258, 276, 277; — beš Bu
Hamara 282; — beš Mriegāminiferš
331; — beš Mulei el Kebir 76; — ber
regulāren Armee von Tanger 49; — ber
Semnaur 361; — beš Sultanš 282.

Mial, Duar 488.

Mietāfarawane 141. Miliana 437. Militarpoften 50. Wilitarische Aushebungen 41 42. Minaret 50, 174, 238, 272, 283; --volitif 44. Minifter bes Auswärtigen, Ssidi Torres, 42 Mischlinge 38. Mitstimmung gegen ben Sultan 74. Mittelmeer 36. Mittlerer Atlas 234, 354, 386.

Mörder, gedungene 307, 308; — des Mijfio= nars Cooper 73.

Morbe an Europäern 199.

Mogador X. 68.

Moghreb 2 Urabij & (Dialett) 153.

Moghreb el Aksa XIV, 13, 153.

Mokhaddem 73, 75, 308, 409, 421.

Mokhalatten 209, 210, 211, 222, 261, 437, 438; Wofbalattentum 210 ff; Peutidiands

438; Morgalattentum 210 ft.; Deutgulatios Stellung 3um Mothalattentum 210. Moschee: — ber Kairuaner (f. Karuiyin) 272; — Mulei Idris bes Jüngeren 144; — Mulei Idris bes Jüteren 326; Mojdeen 72, 106, 174, 182, 247, 249, 250—252, 254, 259, 309, 332, 364, 387, 420. Moslemit 84, 250, 379; mošlemitijær % yeiertag 40.

Mouliferas 437.

Mssauar, 2jebet Beni 159.

Mitir, Beni 336, 368, 403.

Miuga 336.

Miugen, römijæ 399.

Mulei Abd el Asis 75, 324, 325, 345.

— Arafa 101, 103—107, 133.

— Bu Schta 217.

— el Kebir 75, 75.

— Hassan X, 74, 119, 325; — \$afjan³ (Geburtåþau³ 298, 299,

Mulei I dris ber Mitere 184, 229, 232, 236, 247, 250—252, 285, 308, 347, 364, 366, 379, 387, 400, 408, 406, 407, 411, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 427, 436, 440, 446, 449; — ber \$imper 72, 73, 75, 78, 164, 229, 236, 247, 250, 251, 252, 258, 261, 264, 270, 272, 308, 309, 326, 339, 360, 361, 366, 368.

— , Kudia 399, 403, 410.

— , Uad 350, 351.

Mulei Iacub 235, 259, 262, 389, 401.

— M'hamed 74, 77, 78, 184, 206, 309.

— Omar 74.

Mussaua, Djebel 402, 403, 409, 411.

Mut (Gewich) 181, 182.

Mutter be \$\infty\$ ultan³ 325.

#### 97.

Radridten über ben Aufftanb 79, 107, 108, 183, 310, 313.
Raditwaden 161, 163, 178, 179, 180.
Nadla, Duar 243.
Naib 78, 309.
Raphta=Abfonberungen 434.
Rationalgetränf 203, 331.
Ndja, Uad 368.
Reger 152.
Reu-Fas 238.
Nsala 160.
— Ama 238.
Nsala 160.
— Beni Amar 232, 386, 447.
— Bu Kaschusch 282, 386.
— Djebub 238, 363, 367.
— Dujaz 238.
— el Gharbia 160, 173.
— Mekkes 233, 236.
Nfis, Uad 336.
Nfis, Uad 336.

#### ٥.

Oasen 271. Oppenheim, Freiherr von 368. Oppidum novum 174, 433. Oran 69. Ozean (j. aud Atlantijder —) 347, 436.

#### P.

Rarabe vor bem Euftan 333, 336.
Paris 9-14, 17.
Patio 249, 250.
penétration pacifique" IX, X.
Peru 33.
Retroteumquelle 431, 434.
Pfeil, Graf von 166, 220, 279, 345, 352, 354, 364, 366, 368, 366, 431, 433, 438, 445, 446-448.

Pferdemarkt 110. Aflüger 199. Afund, maroffanisches 181, 182, Pietsch 426. Politif in Tanger 88, 89. Politif de Lage in Jas 310 ff.; — 5 Interesse Deutschlands bezüglich Marottos VII; - Oberhoheit des Eultans 337. Bortes, des 445. Postboot 38.

Brätenbent (f. auch Bu Hamara) 105, 115, 134, 183, 215, 281. Presidios 68.

Priefter 383. Pringenpalaft 240, 241. Pyrenäen 12, 15.

Quai d'Orsay 12, 13. "Quasba Zerhoun" 399. Duelle 158; " bes Fluffes" 335; —n, heiße 373; —nreichtum bes Serhun 351;

- bes Uad Mghela 367. 98. Rabat 69, 75, 76, 110, 134, 170, 380, 384, 386, 347, 424, 442, 444. Radatz 215. Rakafs 167, 168, 174, 290. Ras el Uad 336. Raffenmifdung 150. Ras Uargha 217. Ratgeber, englische bes Gultans 69. Raubjug ber Semmur 412. Rdam, Uad 337, 350, 351, 418, 425, 429, 447. Rdat, Uad 213, 216, 438, 448. Recherches surlagéographic compared de la Maurétanie Tingitane 433. Negierung, maroffanijde (j. aud Makhsen) 68, 135, 136, 306; — stanb (j. aud Blad el Makhsen) IX. Reguläre Armee 258, 333, 338, 339, 341, 342.
Rhamadan 76, 78, 79, 310,.
Rharb, el 164.
Riat 242, 245, 257, 282.
Riata i, aud Ghiata 75, 78(—gebiet 134.
Rif 85, 107, 170, 346, 395, 399; —Berber
104, 106, 133, 142, 309, 399; —Berber
168, 405; —gebirge 69, 105, 164, 280.
Röm er 393, 395, 397, 441; —burg 394; —berrjdaft 232; %etsgruppe aus ber —jeit
218; sumfitraße aus ber —jeit 413, 414;
Refre auß ber —seit. 34.)

Refte aus ber -zeit.

Römische Befeitigungen 279; —r Bergbau 393; — Gründung El Ksar 175; —š Kafiell (f. auch Ksar er Rumi) 391—394, - Münzen — Rulturstätten 356; — Münzen — Siebelung 395; — Stadtruinen 399;

Rohlfs, Gerhardt 234, 348, 381, 386, 387, 407; Noute von — 386, 387. Roquevaire, de Flotte 8, 168, 399. Roudh el-Khartas, Histoire des

Roudh el-Khartas, Souverains du Maghreb et annales de la ville de Fas 369.

Müdfehr der Truppen jum Sterfest 312. Rückzug Menebis 314. Ruinen 177, 214, 238, 258, 270, 441; — byzan-

tinischen Urfprungs 395; - einer Brüde

199; ber Kasba Kariat Djereifi 206; pon Volubilis 419-420, 424; -felb aus römijcher Zeit 368, 414; — stätten 362, Rumi 40, 215, 395, 401, 419. Russischer Gefandter in Tanger 97. -ftätten 362, 409.

#### 3.

Saatenstand 218. Saër 336. Säulen des Herkules 36. Sage über Entstehung des Namens Bu Hamara 308.

Sahara-Oasen 250; -hinterland 280.

Saian 337.

Sair 336. Sair 336. Salagh, Djebel 267, 277, 354, 355, 386, 400, 401, 445, 446, 449. Salee 347, 442. © 13 = 361agerungen 206; — 5ädlein 238, 363,

13-201agerungen 200; — Dadietti 238, 353, 367; — führende Schichten 353; — gebirge 235, 350, 386, 401; — gehalt 218; — grube des Mulei Jacub 389.

Sanbstein 388, 390, 391, 413, 432, 434. saxum quadratum 414, 433. Sauia 232, 407. — Ain Ali 234.

Ssidi Abdallah ben Brahim 232, 348

Ssidi Kassem 425. Saujagb 480. Schäbelstätte 269.

Schauia 336.

Schech 167. - Hadj Abdallah, Duar 440, 443, 444.

Schellaha, Semmur 336 Schellaha, Semmur 336 Scherif 65, 72, 141, 165, 174, 247, 262, 286. 308, 327, 329, 421. — Ssidi Hadj Abd es Ssalem Uasani 156. Ssidi Hadj

Ssidi Hadj el Arbi el Uasani, Asib 413.

Schiadma 536.

Schiffahrt: - 95; - auf dem Ssebu 221, 279, 280, 285, 328. Schinbanger 271.

Schlöh 153. Schnell, Paul XIII, 89, 168, 336, 367, 368, 394, 433. Schraga 154, 337.

Schrafa 154, 337.

Schrard a 154, 217, 231, 330, 337, 365, 366, 423, 430; —fujerne 263.

Schüffa 72, 79, 331, 333, 390, 399, 406, 407, 437; —borf 408; —palaft 268; —reid 116, 280; — von Uasan 156, 157, 386, 390, 406; Stammburg ber — von Uasan 207.

207.
Schuhmacher, Juben als 316.
Schuhmacher, Juben als 316.
Schuß=Befohlene 209; — Genoffen 209, 298;
—Heilige 79, 147, 308, 347; —Solbat ober Makhasni 195, 244, 247, 329; —Bachen für die Fremben 249; —Wachen bes Sultans 128.

Eultans 128.

Schwefel quelle 433.

Segonzac, de 166, 234, 386, 387, 399, 403.

Segota, Uad 350, 429, 430, 432, 434, 447;

—puß 337;—tal 430, 431.

Seguedilla 28, 31.

Setten, muhammedanische 347. Semmur 65, 75, 76, 79, 284, 277, 311, 336, 337, 341, 342, 403, 412, 435, 437; Gebiet ber — 347; Zeltlager ber — 361; — Schellaha 337. Semran 336.
Semsal 209. 210.
Semsal 209. 210.
Serhun XIII, 184, 218, 231, 232, 234, 239, 251, 285, 287, 308, 826, 327, 330, 345 ft., 444-446, 448, 449; —, innerer Ruibau, 354, 355, 389; — bödite Epitse 400; hödite —berge 380; —bergwerfe 411; —gebiet 365; —gipfel 348; Cerhunt 330, 363, 365, 383, 385, 414, 419, 424
Serual Hamed Mussa, Duar 436.
Sevilla 27—32; Ceoillana 31.
Siba, Blad es 65, 167, 337.
Ciderheit ber Fremben in Marokko 136—137. Semran 336. 137. Sied Ssidi Bu Jahia 450. — Ssidi M'hammed 438. — Ssidi Bu Themin 432, 433. - Ssidi Mussa Sserat 206. Silvela 129, 130, 133. Sit el Gas 434. Skhirat 234. Uad 386. -, bat 300. Skhunat, Duar 430. Sflaveret 228, 282, 284, 301, 303, 304. Stlavenhandel 250; -bändler 303; -aut-Slama 178, 224, 247, 407. Soco chico in Tanger 61 ff. Soco grande in Tanger 53 ff. Soldatesta, Graufamteit ber 76. Colbatentrupps 310. Sommervalaji deš Sultanš 255, 272. Spanien 12 ff.; Spanienš bistorijde Medste an Marokko 123, 124; Spanienš Welts machifellung 34.

Spanische Apotheke 329; — Armada 33; — Bahnen 26—27; Cafeé 22: — Campfer 35; — Gauner 24; Spanifoer Gefamber 128—130, 330; — Gefambitjdaft 86, 88, 129, 249, 264; — Sournalifien 86, 88; — Molonien 304, 320; Enantifier Norflutaragent in Fas 358, 359; — Polize 24; — Poft 100; — Schönheiten 21; — Singsfpielgaffe 30, 31.

Spartel, Cap 36, 90, 94.
Ssebu: — Uad 106, 107, 166, 205, 213, 216, 218, 219, 224, 236, 257, 273—280, 282, 284, 236, 336, 347, 350, 356, 430, 435, 436—441, 447, 448, 450; — bridee 271, 277—279, 282; — Seene 154, 166, 220, 221, 347, 412, 430; — finie 337, 438, 439, 440, 443, 450; — Schlinge 440; — tal 433: —— Ilberggang 220. machtstellung 34. gang 220.

Ssegedla 156 Ssersser, Djebel 207. Ssfru 271, 370. Abdallah ben Brahim 232. — ben Taasist 347, 384, 387. — , Uad 387, 404. --, Dar 409. Abd ed Djebar dar Dmana, Asib

406, 408. Ali ben Hamdusch 347, 348.

--, Djebel, 403, 411, 449. Ali Bu Khsein, Duar 439. Bu Themin 433, 419.

Geddar 347. - Hadi Abd es Sselam Uasani 156. - Kassem 347, 350, 353, 445. - M'hamed ben Dinhasch. Seiligtum

b. 432

- el Blassen 305, 361. - - el Mudden 169.

Ssidi M'hamed Schellah 231. - Torres 43.

- Torres 43.

Suk el Had Kort 213.

- el Tnin Ssidi el Amani 172.

- el Tnin Ssidi el Absis 436, 450.

Suss X, 68, 141, 142, 185, 231; -bialett
144, 153; -folonie in Tanger 170;

-männer 143; Uad -, 336.

Steingebäube 372.

Steinpnramiden (Denfmaler für er=

schlagene Reifende) 160. Stellung bermaroffanischen Frau303.

Steppe 170, 173, 208. Steuerverhältniffe in Marokko 41, 115,

154, 155, 209, 366. Stiertämpfe 30.

Straße withen Beni Amar und Nsala Mekkes 233; -Fas-El Ksar-Tanger 176, 200; -Fas-El Ksar-El Araisch 176; -Fas-Meknas 347; Straßens 269; - von Gibraltar 36, 89, 94; Straßens jungen in Tanger 45; Stragenpflafterung

269; — von Gibraltar 36, 89, 94; Straßens jungen in Tanger 45; Straßensplafterung 245; — —, alte, 435.

Sudan 152, 250.

Sultan 42, 43, 72, 73, 76, 79, 82, 94, 105, 106, 114, 115, 116, 118, 133, 185, 202, 249, 272, 273, 275, 277, 281, 286, 287, 297, 304, 306, 307, 309, 310, 314, 324 ff., 338—345, 363, 376, 388, 416; Mubiens beim — 324, 325, 326, 327; —, bebentlidge agge 77; — Brief an Bu Hamara 107; — alf geithider Sberberr 65, 75; — alf Rulturfreunb 66, 74, 118—119; Reibmage beš — 154; Mißpitimmung gegen ben — 74; —, polittigde Oberboheit 337; —, Berefehr mit Curondern 66; —at Fas 213; — atémaroffo 70; —åarmee 40, 43, 44, 60, 61, 76 ff, 106, 107, 108, 115, 128, 133, 134, 133, 134, 253, 258, 277, 312, 314, 331, 338; —åbynafite 271; —feinbildge Bewegung 74; — Soflager 77, 65, 70, 118, 120, 241; —šmadf 65; —sm'halla 282; —åopfer 332, 336, 338, 339, 341; —špafaft 120, 241; — smaat 65; — sm halla 282; — sopfer 332, 336, 338, 341; — spalati 238, 239, 254, 255, 257, 270, 271, 272, 283, 297, 307, 315, 318, 322, 323, 325, 332, 338, 339, 361; — sparabe 338, 338; — struppen 308; — swade 160; 2ufsiehen ber — swade 283; — szelt 258.

#### T.

Tadla 336. Tafilalet 271, 280, 309; - Dynastie 156,

Tandja el Balia 42.

Tanger 13, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 89-142, 149, 150, 157, 159, 168, 173, 178, 182, 183, 195, 207, 218, 221, 241, 270, 290, 295, 304-306, 329, 347, 352, 437, 444, 445; —, Unuse 201, 16, 23, 437, 444, 445; —, Armee 54; —, Bankagenturen 100; —, Charafter ber Stadt 89; —, Keitung 48; —, Aabelvers bindung mit Eurova 48; —, Aabelvers bindung mit Eurova 48; — Kaijerbefuch in — VIII; seben in — 90; —, Politif in 44, 88-83; -gebiet, früher englisch X.

Tarifa 89. Tarsut, Djebel 217. Tasa 74, 78, 105, 271, 277, 280, 308, 309, 331, 336, 337. Taubenfeljen 420, 427, 450.

Tekna, Duar 435, 447. Telegraphie 326. Tempel 337, 338.

Terebrateln 350. Tet uan 270; -bialett 144; Seiligtum bei --Tgagaa, Duar 217. Tgagaa, Duar 217.
Tghat, Djebel 238, 354, 362, 401, 446, 449, 450.
Tghat, Djebel 238, 354, 362, 401, 446, 449, 450.
Tghat, Djebel 238, 354, Bu Hamara und
Brütenbent) 307, 308, 331.
Timbuktu 348, 250.
Tissot 367, 433, 438, 447, 448.
Tlata Rissana 174.
Tokolosidia 232.
Tokolosidia 232. Ton Boden 159, 207, 434; - Gruben 353; - Schichten 352. Topographie des Landes 67. Torerotracht 29. Transportschwierigfeiten 91, 94-95. Tribus (ober Kabyle) 65 ff. Trigonien 350. Trinfwafferzuleitung 255. Trotter 234. Trotter 234.

2 rümmeritätte von Volubilis (f. aud)
Volubilis 426, 427, 428.

Tselfat, Djebel 216, 218, 232, 347, 350, 352, 354, 355, 361, 364, 386, 402, 406, 413 ff., 436—439, 443—450; —fpiţe 448.

Tuat 280. Tunis IX Turban 182, 325; Austaufch ber -e 315.

#### 11.

Uad Ait Ssidi H'ssein 381, 394, 395, 404. Asaka 336. - Asaka 330.
- ben Hazza 368,
- - Kassa 368, 369, 370, 389, 401.
- Bl. Kassa 368. - Di Rassa 300.
- Dbian 403, 411, 413, 416, 417.
- Djedida 351, 370.
- el Heschaff 168. Kharrub 168. - Fas 238, 245-246, 252-257, 270, 276, 277, 298, 361. Kaua 367. Lekkus 177, 199, 200, 213. - Meheduma 368, 370, 373 - Mekkes 234, 350, 351, 370. - Mghela 367. - Mghila 367. Mharhar 156 Mkhasen 174. Mulei Idris 350, g51. Ndja 368. Nfis 336. Nun 336. - Rdam 337, 347, 350, 417, 425, 429, 447.
- Rdat 213, 216, 438, 448.
- Segota (i. aud) Segota) 429, 447.
- Skhirat 386.
- Ssidi Abdallah ben Taasist 381,

387, 404. Ssuss 336

- Uargha 196, 216, 217, 218, 347, 369, 437, 438, 448. U a l i l i 369. Uarain, Beni 76, 80, 134, 234, 277, 310,

336 Uargha, Ras 217. Uasan 156, 157, 207, 213, 390; Schürfa von 156, 157, 386, 406; — Dynaftie 310. Ulad Aissa 217, 431, 450. — ben Daud 173. — Ben Daud 173.

- - Haba el Hador 206.

Ulad ben Sba 336. - Djama 217, 337. el Habara 213. - Hadad 431. Hadua 488 Mrab, Duar 430. Moimi 213. Embarek 207. - en Nual el Gsuli 437. - Flêh 423, 430, 431. - Gliem 434. - Kalifa 437 Mussa 173. Radatz 216. - er Riëhai 439. - Riache 173, 438. - Schemakha 207, 208, 209, 210. 211, 213. - Ssidi Bu Jahia el Gharb 437. "Uled Ssidi Hassen" 448. Ulnier, Duar 219. Unruhen bei Tanger 43. Unjiderheit in Sevilla 29; — in Marokko 64, 100, 160, 178. Unverwundbarfeit des Bu Hamara 308. Urdigha 336. Utita, Djebel 347, 403, 425, 429, 436-439, 446-448, 450.

#### 23.

Vater ber Gielin 74, 307. ber Springbrunnen 254, 307. Bertehrs = und Sandelsmöglichkeiten 222. Berfehrsftraßen 347 Bermittler von Bantgeschäften (Juden) 316. Settermijdungen 152. Volubilis 119, 232, 348, 350, 363, 364, 406, 411, 417, 420-429, 438, 445-447, 449, 450. Votivsteinpyramiden 386, 388. Bulgar= Arabifch 153.

#### 23.

Bäfcher: - 223; -innen, maroffanische 246. Waffenfabrit bes Gultans 252, 315. Baffenstillstand 40, 310. Baldlosigkeit 155, 158, 220. Baren transport mit Karawane 202; —ver= fehr 91; -verteilung 91. Wassersahrzeug 437; —hochleitung 238, 442; —leitung 362, 389; —leitungssysteme 245; -leitung 362, 389; —leitungsjysteme 245; - jheide 213, 216, 218, 234; —transport 221 Begebau 326; -marten 168, 206, 218, 369; -pflafterung 49. Dehrpflicht, allgemeine 312. Weifsgerber 38. Beltmachtstellung Englands 34.

#### 3.

Birtich aftliche Verhältniffe 221.

Bahlungsgebräuche in Marokko 292. "Zauia Ain Ali" 348. Beltmacher, jüdischer 129. Zitabelle von Tanger 105; bnzantinische -349. Bollbeamte in Spanien 25. Busammengehörigteitägefühl ber Deutschen im Ausland 97; - ber Juden 319-220.

# Hochinteressante und wichtige Reisewerke.

Ende August 1905 erscheint:

## Rudolf Jabel, Meine Hochzeitsreise durch Korea zur Zeit des russisch= japanischen Krieges. 480 seiten

gr. 8° mit ca. 130 Abbisdungen von insgesamt etwa 11000 Quadratzentimeter Umfang und einer Reisekarte von Korea. Erscheint in etwa 15 Lieferungen à 32 Seiten, jede 60 Pf. Elegant geheftet M. 10.—, hochelegant gebunden M. 12.—.

In diesem Werke wird Jabel eine hochinteressante Schilberung der von ihm durch Korea zur Zeit des russischen Krieges unternommenen Reise bieten, während welcher er sich als Kriegskorrespondent einer Anzahl bedeutender Zeitungen zu betätigen beabsichtigte. Da ihn auf dieser Reise seine ihm soeben erst angetraute Frau begleitete, so wurde dieselbe zusgleich zu seiner hochzeitsreise. Zabel bewährt sich auch in diesem Werke als trefslicher Reisender und ausgezeichneter Erzähser. Sein kostbarer humor und seine eigenartiger Stil werden den Ceser dies zum Ende fesseln. Die äußere Ausstattung auch dieses Werkes wird eine gediegene künstlerische sein.

In meinem Verlage bereits früher erschienene Reisewerke:

## Von Hongkong nach Moskau. Ostasiatische Reisen.

Don **Johannes Wilda.** Mit 53 Illustrationen, 1 Karte und 1 autographierten Brief des Gesandten von Ketteler. Preis geheftet M. 4.50, elegant gebunden M. 6.—. Seiner Königlichen Hoheit Prinz heinrich von Preußen gewidmet.

In seinem in der deutschen Reiseliteratur einzig dastehenden Werke schildert der rühmlicht bekannte Verfasser seine Beobachtungen und Erlebnisse auf einer Reise (1899) durch China, Japan und die Mongolei. Er hatte das Glück, als einziger Jivilist auf der "Deutschland" den Prinzen Heinrich, der die Widmung des Buches huldvollst angenommen hat, begleiten zu dürsen. Ganz besonderes Interesse erweckt die Fahrt im Tarantas durch die Mongolei. Das Buch bildet ein prächtiges Geschenk und zugleich besonders wichtiges Reisewerk über Ostasien.

## Mit S. M. S. "Nixe" nach Kamerun. 😂

Mit 29 Illustrationen, davon 19 nach Original-Aufnahmen, und 1 Karte der Reiseroute von **R. von Uslar,** Landrat. Elegant geheftet M. 3.60, in Leinwand mit Deckelpressung gebunden M. 4.50.

Allen denen, die sich für die deutsche Marine und die deutschen Kolonien interessieren, überhaupt jedem Deutschen im Auslande ist das Buch zu empfehlen.

## A. Mehnert, Die Auswanderer. Eine Erzählung für jung und alt aus den Anfängen deutscher Siedlung in Südwest-Afrika. Mit 2 Vollbildern und 1 Karte von Deutsch-Südwest-Afrika. Elegant gebunden M. 3.—.

Ein sehr gutes Buch, das viele Freude machen wird! In ihm bietet der Verfasser einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des Ansiedlerlebens in Südwest-Afrika.

(Christlicher Bücherschaß.)

Durch jede Buchhandlung sowie von mir selbst zu beziehen. Ausführl. Prospekte gratis und franko.

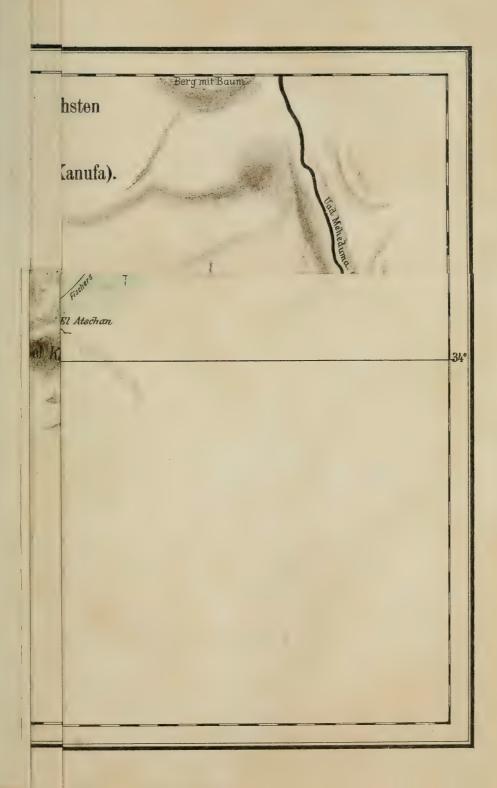











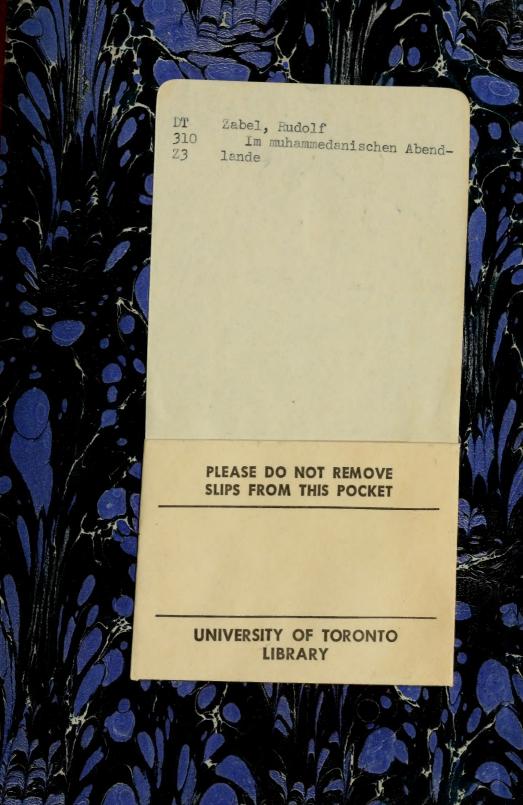

